

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

530.5 A 613

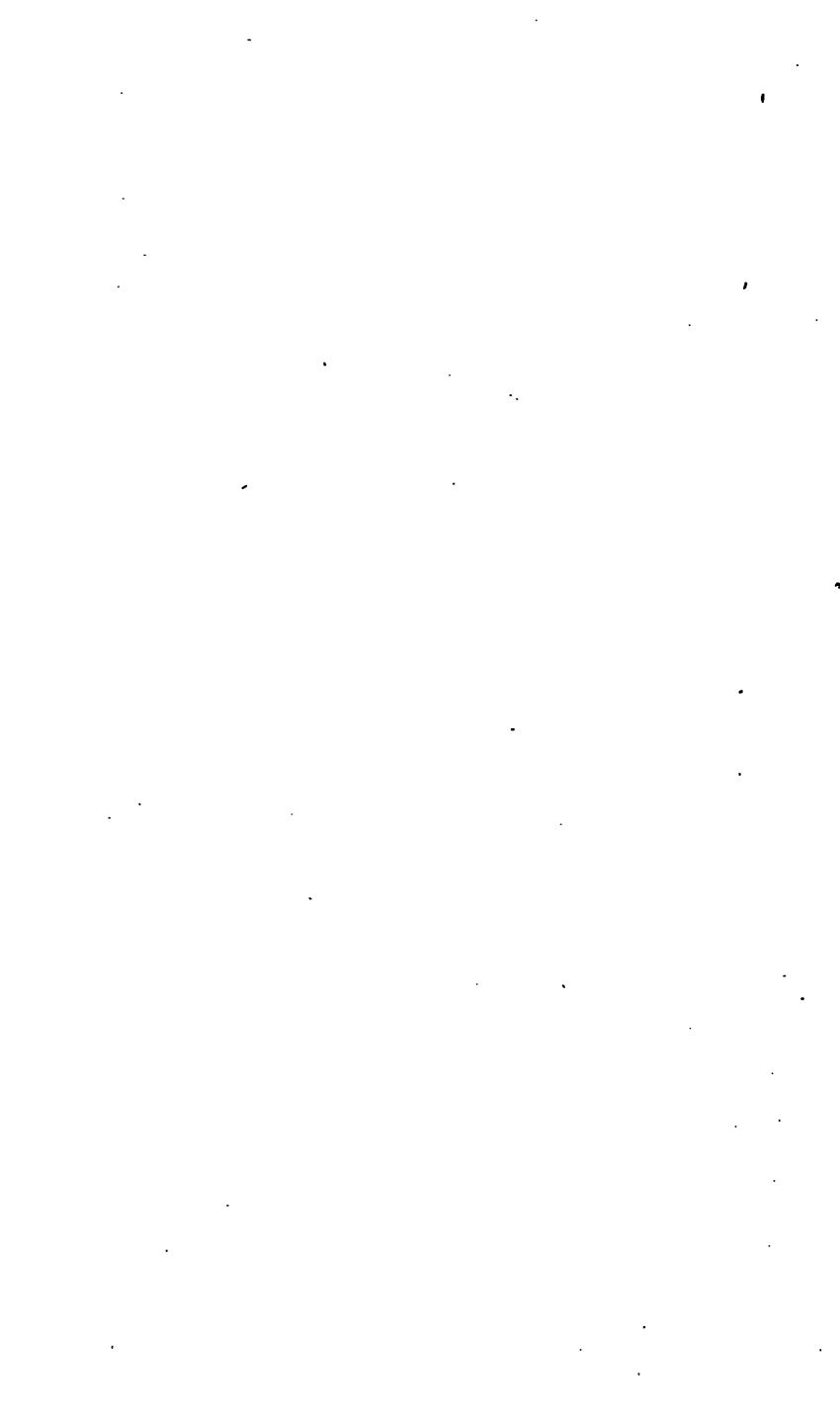

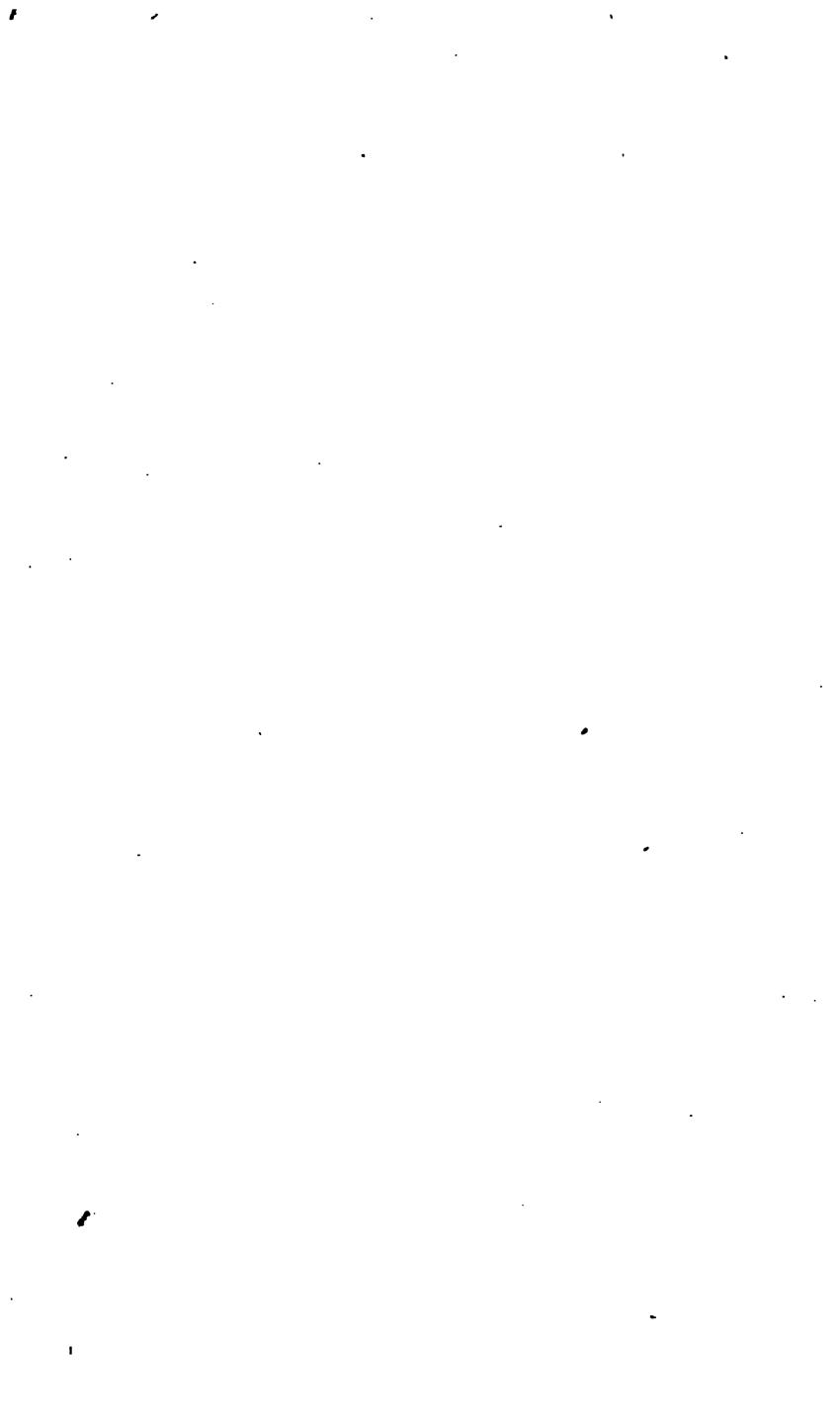

## ANNALEN

DER

## PHYSIK UND CHEMIE.

BAND XXX.

ERGÄNZUNGSBAND.

## 

....

## PHYSIK UND CHEMIEL

### ANNALEN .

DER

## PHYSIK

UND

## CHEMIE.

HERAUSGEGEBEN ZU. BERLIN

VON

### J. C. POGGENDORFF

DREISSIGSTER BAND.

DER GANZEN FOLGE HUNDERT UND SECHSTER.

NEBST ZWEI KUPFERTAFELN.

**LEIPZIG, 1836.** 

VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

.

### In halt.

|      |                                                                | ocite. |
|------|----------------------------------------------------------------|--------|
| Į.   | Combinatorische Entwicklung der Krystallgestalten; von J.      |        |
|      | G. Grafsmann                                                   | 1      |
| II.  | Ergebnisse einer Reihe hygrometrischer Beobachtungen auf       |        |
|      | dem Rigi und dem Faulhorn. Schreiben an Hrn. Leo-              | . •    |
|      | pold von Buch von L. W. Kämtz                                  | 43     |
| III. | Ueber den Einfluss des Mondes auf die Witterung; von           |        |
|      | Otto Eisenlohr                                                 | 72     |
| 17.  | Ueber die Disfraction des Lichts; von A. Fresnel               | 100    |
|      | Einleitung, S. 100. — Aeltere Theorie, S. 113. —               |        |
|      | Neuere Theorie, S. 137. — Zusatz I. Berechnung                 |        |
|      | der Lichtstärke in der Mitte des Schattens eines kreis-        |        |
|      | runden Schirms oder Lochs, bei dessen Beleuchtung              |        |
|      | durch einen Lichtpunkt, S. 229 Zusatz II. Erklä-               |        |
|      | rung der Refraction nach der Undulationstheorie, S. 241.       |        |
| V.   | Auszug aus einer Abhandlung über die Reslexion des Lichts;     |        |
|      | von A. Fresnel.                                                | 255    |
| VI.  | Bestimmung der krummen Fläche der Lichtwellen in ei-           |        |
|      | nem Mittel, dessen Elasticität verschieden ist nach den drei   |        |
|      | Hauptrichtungen, d. h. nach denjenigen, in welchen die         |        |
|      | von der Elasticität erregte Krast in derselben Richtung wirkt, |        |
|      | in der die Theilchen dieses Mittels verschoben wurden;         |        |
|      | von Ampère                                                     | 262    |
| VII  | . Die vom 1. Januar 1827 bis 1. Mai 1833 beobachteten          | •      |
|      | ausgezeichnet tiefen und hohen Barometerstände zu Brauns-      |        |
|      | berg in Ostpreußen; von L. Feldt                               | 295    |
| VII  | I. Meteorologische Beobachtungen, angestellt im Hause der      |        |
|      | Academie der Wissenschaften in St. Petersburg, im Jahre        |        |
|      | 1831, von Hrn. Wischnewsky, berechnet und mitge-               |        |
|      | theilt von A. T. Kupffer                                       | 324    |

R

|           | 8                                                                                                                 | eite. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| IX.       | Metereologische Beobachtungen, angestellt im Hause der<br>Academie der Wissenschaften in St. Petersburg, im Jahre |       |
| <b>X.</b> | 1832, von Hrn. Wischnewsky, herechnet von Spasky.<br>Ueber die Dulong'sche Formel für den Druck des Was-          |       |
|           | serdampss bei verschiedenen Temperaturen; von Spasky.                                                             | 331   |
|           | Register zu den Annalen der Physik und Chemie<br>Bd. I bis XXX.                                                   |       |
| I.        | Namenregister                                                                                                     | 339   |
| 11.       | Sachregister                                                                                                      | 375   |
|           |                                                                                                                   |       |

•

# ANNALEN DER PHYSIK UND CHEMIE.

### JAHRGANG 1833, ERGÄNZUNGSHEFT!

I. Combinatorische Entwicklung der Krystallgestalten;

von J. G. Grassmann.

VV enn man drei sich gegenseitig halbirende Linien im Raume annimmt, und zwischen ihren Schenkeln combinirt, so geiangt man auf eine höchst einfache Weise zu einem Aggregat von Complexionen, welche unter gewissen Bedingungen alle in der Natur vorkommenden Krystallgestalten darstellen können. Die Verknüpfung und Zerlegung dieser Complexionen giebt über alle Verhältnisse der Gestalten als solcher genügende Auskunft, und es entspringt daraus eine eigenthümliche Art von schematischer Darstellung oder Rechnung, welche von allen bestimmten Größenverhältnissen der Elemente unabhängig ist, und bloss die Art der Gestalt (ob sie z. B. ein Prisma, ein Rhomboëder, eine gleichschenklige oder ungleichschenklige 4, 6 oder mehrseitige Pyramide ist etc.) und die Verhältnisse der Ableitung und des Zusammenhanges verschiedener Gestalten betrifft.

Die große Leichtigkeit, mit welcher nach dieser Methode die sämmtlichen Krystallgestalten erfolgen, erweckt der Krystallographie und der Combinationslehre vielleicht neue Freunde, und der systematische Ueberblick, welchen sie über den Zusammenhang derselben aus einem neuen Gesichtspunkte gewährt, läst mich hoffen, dass auch die der Krystallographie kundigen Leser dieser Annalen eine kurze Darstellung dieser Methode hier nicht ungern finden werden \*).

Ich will hier zuerst die Complexionen entwickeln, und dann zu ihrer Bildung übergehen. Es mögen demnach BB', CC, DD' (Fig. 1. Taf. II.) drei nicht in Einer Ebene liegende, sich gegenseitig halbirende Linien seyn. Um eine für die Combinationen bequeme kurze Bezeichnung zu erhalten, nennen wir die beiden Hälften der ersten b und b', die der andern c und c', und die der dritten d und d', und die erste Dimension die Höhe, die andere die Breite, die dritte die Tiefe, sie mögen nun senkrecht auf einander seyn oder nicht. Diess sind nun die Elemente für unsere Combination. Wir setzen sogleich fest, dass zwischen zwei gleichnamigen, sich auf dieselbe Linie beziehenden Elementen keine Combination statt finden dürfe, und wenn im Laufe der Entwicklung zwei solche gleichnamige Elemente doch zusammentreffen sollten, das eine in Beziehung auf das andere als negativ betrachtet werde.

Bei den Complexionen kann nun entweder die Wiederholung der Elemente gestattet seyn, oder nicht. Im letztern Falle erhält man:

- 1) die Unionen, d. h. die 6 Elemente selbst;
- 2) die Binionen, wenn man jedes Element vor die spätern setzt;
  - 3) die Ternionen, deren jede alle drei ungleichnamigen Elemente enthält.

Auf beigefügter Formentafel (Taf. I.) sind diese Complexionen unter  $F\beta$ ,  $F\beta\beta$ ,  $F\beta\beta\beta$  dargestellt. Da ihre Entwickelung ohne alle Vorbereitung mit der größten Leichtigkeit erfolgt, so wollen wir nur bemerken, dass die Ternio-

\*) Aussührlicher habe ich diesen Gegenstand in einer kleinen Schrift "Zur physischen Krystallonomie und geometrischen Combinationslehre, Stettiu 1829," behandelt. nen, als jedesmal alle drei ungleichnamigen Elemente enthaltend, schon durch die blosse Stelle der Accente dargestellt werden, wie solches neben  $F\beta\beta\beta$  geschehen ist, wo der Punkt die Stelle eines nicht accentuirten (positiven) Elements bezeichnet.

Die Complexionen mit Wiederholungen benennen wir nur nach der Zahl der darin enthaltenen wirklich verschiedenen Elemente. So ist bbb oder b³ (lies b in der Wiederholung 3) uns nicht eine Combination der dritten, sondern der ersten Classe, eine singuläre oder eine Union; bbb cc oder b³ c² eine binäre oder Binion; bbb cc dd oder b³ c² d² eine ternäre oder Ternion. Die an die Buchstaben gesetzten Zahlen heißen Wiederholungsexponenten (wofür zur Abkürzung Wpten). Zur Bezeichnung unbestimmter Wiederholungsexponenten bedienen wir uns der griechischen Buchstaben.

Sind die Wpten der Elemente alle gleich ( $=\beta$ ), so unterscheiden sich die so erhaltenen Complexionen mit Wiederholungen von denen ohne Wiederholungen in nichts Wesentlichem, bedürfen daher keiner neuen Entwicklung. Sind sie aber nicht gleich, so kann man zwar abermals die Complexionen ohne Wiederholung zum Grunde legen, muß dann aber jede so oft, als eine Vertauschung möglich ist, mit den jedesmal verwechselten Wpten setzen. Hiernach hat die Entwicklung der Binionen, wie sie  $F\beta\gamma$  darstellt, aus  $F\beta\beta$  nicht die mindeste Schwierigkeit.

Da bei den Ternionen die Elemente bcd stets in derselben Folge zu Grunde gelegt sind, so könnten sie gänzlich weggelassen, und die Accente an die Wpten gesetzt werden. Es bedeutet also  $\gamma\beta'\delta'$  eigentlich:  $b^{\gamma}c'^{\beta}d'^{\delta}$ . Man kann diess auch so ansehen, als ob statt der Ternionen der Form  $\beta\beta\beta$  nur die daneben gesetzten Accente den Wpten untergelegt wären. Sind 2 Wpten gleich, so sind die beiden Fälle zu unterscheiden, wenn der dritte ungleiche Wpte kleiner und wenn er größer ist, als jeder der beiden gleichen. Der erste ist  $F\beta\beta\gamma$ , der andere

 $F\beta\gamma\gamma$  dargestellt, indem stets  $\beta>\gamma>\delta$  vorausgesetzt ist. Da 3 Dinge, wenn alle verschieden sind, 1.2.3=6, wenn davon 2 gleich sind  $\frac{1.2.3}{1.2}$ =3 verschiedene Anordnungen oder Vertauschungen gestatten, so hat die Entwicklung der drei letzten Formen der Tafel eben so wenig Schwierigkeiten, als die vorhergehenden. Man legt die Ternionen der  $F\beta\beta\beta$  zum Grunde, und versetzt die Wpten an jeder so oft als es angeht.

Statt der unbestimmten Wpten  $\beta$ ,  $\gamma$ ;  $\delta$ , können beliebige Zahlen gesetzt, und die Complexionen unmittelbar damit bezeichnet werden. Wenn keine der Wpten gröfser als 9 ist, so lese man sie wie gewöhnliche Zahlen; z. B. 213 will sagen  $b^2 c^1 d^3$ . Eben diese Bezeichnung kann auch auf die Binionen und Unionen angewandt werden; z. B. 302 bezeichnet  $b^3 d^2$ ; 030 bezeichnet  $c^3$  etc.

Eine Complexion wird mit einer andern zusammengesetzt oder combinirt, wenn man jede in ihre Elemente zerlegt, und die gleichnamigen dann zusammenstellt, wobei die negativen Elemente als solche behandelt werden Daraus ergiebt sich leicht, wie man eine Complexion in zwei andere zerlegen kann, von denen die eine gegeben ist. Da diese Operation der arithmetischen Addition und Subtraction völlig analog ist, so können wir von dieser die Zeichen borgen, und sie in Beziehung auf den hier davon gemachten Gebrauch mit einem Häkchen versehen. So ist  $b^3 c^2 d + b^2 c^4 d^6 = b^5 c^6 d^7$ ;  $b^3 c'^2 d'^4$  $\mathcal{L}^{5} c^{3} d^{5} = b^{2} c^{5} d; b^{4} c^{3} d^{2} = b^{2} c^{4} d^{3} = b^{2} c d^{5}$ . Um das Zeichen - in 7 zu verwandeln, darf man nur die Accentuirung des Subtrahendus, wie bei der arithmetischen Subtraction, umkehren. Mit Weglassung der Elemente ist 352' - 4'2'5' = 352' + 425 = 773. Das allgemeine Zeichen ist  $b^{\beta}c^{\gamma}d'^{\delta} + b^{\pi}c'^{\kappa}d^{\tau} = b^{\beta+\pi}c^{\gamma-\kappa}d^{\tau-\delta}$  etc. Auf diesen auf den ersten Blick klaren Verhältnissen beruht, wie sich später zeigen wird, die ganze Ableitung. übersieht leicht, dass das f Zeichen auch zwischen den

Elementen einer Complexion gesetzt werden darf, und dass  $b^2 c d = bb + c + d$ , da dieses Zeichen ja eben nur eine Combination andeutet.

Aus diesen Complexionen geht nun der ganze Inbegriff aller Krystallgestalten hervor. Die einfachen Gestalten der 4 Hauptsysteme, des regelmäßigen, prismatischen (zwei- und zweigliedrigen), pyramidalen (vier- und zweigliedrigen) und rhomboëdrischen, sind für gewisse Werthe der Wpten um und neben die Complexionen der Formentafel gezeichnet, und auch die der übrigen Krystallsysteme lassen sich leicht daraus evolviren. Sie hängen aber so mit denselben zusammen, daß jede einzelne Complexion sich auf eine Fläche der dabei stehenden Gestalt bezieht, diese also jedesmal so viel Flächen hat, als verschiedene Complexionen dabei stehen.

Dass diese Gestalten aber aus den Combinationen wirklich ersolgen, und dass die erwähnten combinatorischen Rechnungsarten über alle Verhältnisse der Gestalten als solche, hinreichende Auskunft geben, bleibt nun roch nachzuweisen; letzteres kann aber, der Kürze wegen, nur an einigen Beispielen geschehen.

Von jenen Linien, auf denen wir die Elemente unsrer Combinationen annehmen, ist uns nun eine jede Träger (radius constructor) zweier darauf senkrechter, mithin paralleler Ebenen; diese Ebenen denken wir uns vom Mittelpunkte der Gestalt auf ihren Trägern nach je zwei entgegengesetzten Richtungen vorrückend, und betrachten die von der Gesammtheit jener Ebeue construirte und umschlossene Gestalt. Unsre Elemente stellen also Richtungen und Maasse von Bewegung vor; diese können sich zusammensetzen oder combiniren, und so neue Bewegungen hervorbringen, deren Richtung und Maass durch die Diagonale des Parallelogramms oder Parallelepipedums der Bewegung (der Kräfte) bestimmt wird, und eine solche Zusammensetzung nennen wir eine Combination der Be-Solche durch Combination zweier oder dreier wegungen.

Bewegungen entstandene Linien sind nun nicht nur selbst Träger von Ebenen, sondern können unter sich und mit den Elementarträgern wieder in Combination trețen, und so Complexionen von allen Formen hervorbringen. So ist aus b + c = bc;  $bc + b = b^2c$ ;  $b^2c + bc = b^3c^2$  etc.

Die sämmtlichen Complexionen von gleicher Form (d. h. diejenigen, bei welchen die Wpten gleiche Zahlwerthe haben) bringen nun jedesmal eine einfache, von lauter congruenten Flächen umschlossene Gestalt hervor, wenn sie zugleich gleichwerthig, d. h. von gleicher Größe sind. Die Richtigkeit dieses Satzes läßt sich für alle einzelne Fälle durch die Congruenz der Träger und getragenen Flächen darthun, wenn man sie nach einander in verschiedene Lagen bringt, ergiebt sich aber noch leichter aus dem die Congruenz bedingenden Grundsatze: Was mit einem andern vollkommen gleich bestimmt, und durch diese Bestimmung zugleich vollständig gegeben ist, muß ihm gleich seyn.

Nach diesen Vorbereitungen können wir sogleich an die Entwicklung der Gestalten gehen. Das Krystallsystem, welchem sie angehören, hängt davon ab, ob die Winkel der Träger rechte oder schiefe, und ob die Träger selbst, so wie die schiefen Winkel, welche sie etwa bilden, gleich oder ungleich sind. Die Reihe aber, welcher die so entstehenden Krystallgestalten angehören, wird durch die Zahlwerthe jenes Verhältnisses, und die Größe der schiefen Winkel bestimmt.

### Regelmässiges System.

Sind alle Träger gleich, und jeder auf den beiden übrigen senkrecht, so gehören die Gestalten, welche sich aus den Combinationen derselben ergeben, dem regelmäfsigen Systeme au. Unter diesen Bedingungen sind alle Complexionen von gleicher Form auch gleichwerthig, und ihre Gesammtheit giebt daher jedesmal eine einfache Gestalt. Nach Ausweis der Formentafel (Taf. I.) giebt es daher nicht

mehr und nicht weniger als sieben vollzählige, der Art nach verschiedene Gestalten im regelmässigen Systeme.

Nehmen wir zuerst die Unionen, d. h. die Elemente selbst, geben einer jeden seine Ebene, und bringen die sämmtlichen getragenen Ebenen auf gleiche Entfernung vom Mittelpunkte, so erhalten wir den Würfel  $(S\beta 100)$ \*). Dieser ist hier in eine solche Stellung gebracht, dass der eine Träger vertical, der andere nach rechts und links, der dritte nach vorwärts und rückwärts gerichtet ist. Alle übrigen Gestalten, die sich über den entwickelten Complexionen befinden, sind aus dem Würfel in dieser Stellung abgeleitet.

Jede Binion aus den einfachen Elementen, als die rechtwinklige Zusammensetzung zweier gleichen Bewegungen, giebt einen gegen die Mitte der Würfelkante gerichteten combinirten Träger. Giebt man diesem in seinem Endpunkte die darauf senkrechte Ebene, so liegt sie durch die Würfelkante, unter  $45^{\circ}$  gegen die beiden angrenzenden Würfelflächen geneigt. Complexionen dieser Form, die in  $F\beta\beta$  entwickelt sind, giebt es 12, und man findet leicht, dass die zwölf getragenen Ebenen, so weit sie sich gegenseitig begrenzen, das Rhombendodekaëder geben (F. 110.).

Jede Ternion aus den einfachen Elementen, wie bcd,

der Krystallographie folgend, zugleich den Inbegriff der gleichwerthigen Flächen, d. h. die einfache Gestalt. VVelche von den Flächen hierzu gewählt wird, ist zwar ganz beliebig, indess habe ich, um die Mühe des Aussuchens in der Formentasel zu erleichtern, in der Regel die erste hierzu gewählt. Die VVpten vertreten die Stelle der Coössicienten nach der VV eiss'schen Methode, die Elemente konnten aber weggelassen werden, da sie stets in derselben Folge untergelegt sind. Das Zeichen 100 ist also analog mit [b:oc:od]. Eben so ist 110 analog mit [b:cod]; 22'1 analog [3b:2c':d] u.s. w., bezieht sich bei mir aber auf die Coordinaten des Trägers einer Fläche, und wird so auch zur Bezeichnung der ganzen Gestalt angewandt.

als die rechtwinklige Zusammensetzung dreier gleichen Bewegungen, giebt einen gegen die Würfelecke gerichteten Träger. Solcher Complexionen giebt es 8, die in  $F\beta\beta\beta$  entwickelt sind. Giebt man jedem dieser 8 Träger in seinem Endpunkte seine darauf senkrechte Ebene, welche durch die Würfelecke geht, und gegen die in derselben zusammenstoßenden Flächen gleich geneigt ist, so erhält man das regelmäßige Octaëder (F. 111.).

Diess sind nun die vollkommen bestimmten Gestalten, deren jede in ihrer Art nur einmal vorhanden ist, und ihre Träger bilden die 3 Systeme der Axen, welche man nach der Art, wie sie hier erhalten sind, die singulären (aus den Unionen oder den Elementen selbst), die binären (aus den Binionen) und die ternären (aus den Ternionen) nennen kann. Letztere werden auch die rhomboëdrischen Axen genannt.

Wie nun die Complexionen ohne Wiederholung die Grundlage für die mit Wiederholung sind, so sind auch die aus ihnen folgenden und so eben entwickelten Gestalten die Grundlage aller übrigen einfachen Gestalten des regelmässigen Systems. Diese enthalten aber der Art nach alle einfachen Gestalten der übrigen Systeme, welche sich aus ihnen, wenn man sie in die gehörige Stellung bringt, ohne die mindesten Schwierigkeiten entwickeln lassen. - Wenn hierbei für die Wpten verschiedene Zahlwerthe angenommen werden, so erhält man zwar Gestalten von andern Abmessungen, aber keinesweges der Art nach verschiedene Gestalten; man kann daher füglich auf diejenigen Complexionen, welche unter dasselbe allgemeine Schema passen, ohne für die Wpten gleiche Zahlwerthe zu enthalten, gleichartige, oder von gleichartiger Form nennen, während diejenigen, bei denen die Wpten auch gleiche Zahlwerthe haben, Complexionen von gleicher Form heißen.

Die Complexionen von gleicher Form, welche unter

das Schema  $b^{\beta}c^{\gamma}$  passen oder damit gleichartig sind, geben einen von 24 Flächen umschlossenen Körper, welchen 210  $F\beta\gamma$  für den Fall darstellt, dass  $\beta=2$ ,  $\gamma=1$  ist.

Da hier die Bedeutung des Wpten sich zuerst geltend macht, so muss bestimmt werden, in welchem Sinne derselbe zu nehmen sey. Ein combinatorischer Ausdruck, wie b<sup>2</sup> c, will weiter nichts sagen, als dass die Complexion bc mit b combinatorisch verbunden werden soll. Ob diese Verbindung aber eine Multiplication oder Addition, oder was sonst, bedeute, muss jedesmal, ehe man davon einen arithmetischen Gebrauch macht, untersucht werden. Wenn nun auch ein solcher Gebrauch hier nicht erforderlich ist, indem die Lage des zusammengesetzten Trägers auch so ohne Zweideutigkeit gegeben ist, so kann es doch den Ausdruck erleichtern und der Vorstellungskraft zu Hülfe kommen, wenn eine solche Bestimmung vorhergeht. — Es sey demnach (Fig. 2. Taf. II.) MP=b, MR=c, so ist, wenn man das Parallelogramm vollendet, MS das Ergebniss der Combination bc. Nun soll bc wieder mit b, d. h. MS mit MP combinirt werden, um  $b^2 c$  zu erhalten. Hier ist MSTP das Parallelogramm der Bewegung, mithin MT der aus der Complexion  $b^2c$  entspringende Träger. Zieht man TQ parallel MR, so ist auch MR TQ ein Parallelogramm und PQ = MP, weshalb MT auch als diejenige mittlere Bewegung angesehen werden kann, welche aus der Combination von MQ = 2b, und MR = c entsprungen ist. Da sich dasselbe auch für andere Wpten und für 3 Elemente auf dieselbe Weise zeigen lässt, so schließen wir hieraus überhaupt, dass die Wpten als Coëfficienten der Elemente, bei welchen sie stehen, angesehen werden können, und dass  $b^{\beta}c^{\gamma}d^{\delta}$  diejenige mittlere Bewegung ist, deren Seitenbewegungen \( \beta b, \)  $\gamma c$  und  $\delta d$  sind. Beiläufig will ich noch darauf aufmerksam machen, dass ein zusammengesetzter Träger, mithin auch die getragene Fläche, immer näher nach demjenigen

Elemente bingezogen wird, welches den größten Wpten trägt. — Sind beide gleich, so hat sie auch gegen beide gleiche Lage.

Wir kehren nun zu der zu entwickelnden Gestalt zurück. Die Binionen ohne Wiederholung oder mit gleichen Wpten gaben uns das Rhombendodekaëder. Werden nun die Wpten ungleich, so wird jede Binion, wie bc, in zwei andere,  $b^{\beta}c^{\gamma}$  und  $b^{\gamma}c^{\beta}$ , mithin auch die getragene Fläche in zwei andere zerfallen. Jeder Rhombus wird in seiner kurzen Diagonale, der Würfelkante, gebrochen, und zerfällt in zwei sich der darunterliegenden Würfelfläche zuneigende, und demgemäß in ihrem gegenseitigen Durchschnitte sich verkürzende Dreiecke. Giebt man nun den Wpten bestimmte Werthe, so erhält man aus dem Inbegriff der Complexionen von gleicher Form jedesmal einen völlig bestimmten Körper, welcher ein Pyramidenwürfel genannt wird. Fig. 210 (Taf. I.) stellt ihn für den Fall dar, daß  $\beta=2$ ,  $\gamma=1$  ist.

Sind drei Wpten vorhanden, die Complexion mithin ternär, so muss das Octaëder untergelegt werden. Jede Ternion, wie bcd, zersällt in 3 oder 6 verschiedene Complexionen, die Octaëdersläche mithin auch in oder 6 verschiedene Flächen, je nachdem von den Wpten 2 gleich, oder alle 3 ungleich sind.

Die Complexionen der Form  $\beta\beta\gamma$  geben, da in ihnen die beiden größern Wpten gleich sind, Flächen, die von 2 Hauptaxen, oder von einer Kante des Octaëders, ausgehen, und sich gegen die dritte hin über die Octaëdersläche erheben. Indem dieß von allen Kanten jeder Octaëdersläche zugleich geschieht, erhält man eine stumpfe Pyramide über derselben. Die Fig. zu  $S\beta\beta\gamma$  stellt das Pyramidenoctaëder 221 dar.

Die Complexionen der Form  $\beta \gamma \gamma$  geben Flächen, die von Einer Axe ausgehen, und sich gegen die gegen- überstehende Kante hin über die Octaëdersläche erheben. Die Figur zu  $\beta \gamma \gamma$  stellt die Leucitgestalt 211 dar.

Die Complexionen geben ein ganz einfaches Mittel an die Hand, sich hierüber sogleich und ohne alle Hülfsmittel zu orientiren. Schreibt man irgend drei Elemente nämlich so hin, wie ihre Endpunkte am Körper liegen,

also hier in einem gleichseitigen Dreieck, so kann man die Complexionen mit Leichtigkeit dazwischentragen, indem man sie zunächst an dasjenige Element schreibt, welches den größten Wpten trägt, und dieselben sodann mehr gegen das. Element, welches den kleinen Wpten hat, hinzieht. Trennt man sodann die eingetragenen Complexionen durch dazwischen gezogene Striche, so erhält man, ungeachtet der hier herrschenden Willkühr, ein hinreichend deutliches Bild von der Lage der Flächen in dem einen Octaëder. Es versteht sich, dass, wenn die beiden größern Wpten gleich sind, die Fläche von den Elementen, welche sie tragen, zugleich ausgeht; dass sie dagegen, wenn die beiden kleinen gleich sind, von dem dritten Elemente, welches den größern Wpten trägt, ausgeht, und sich den beiden übrigen gleichmässig zuwendet. Hiernach sind die hier folgenden Flächen, die einem Octanten angehören, entworfen,

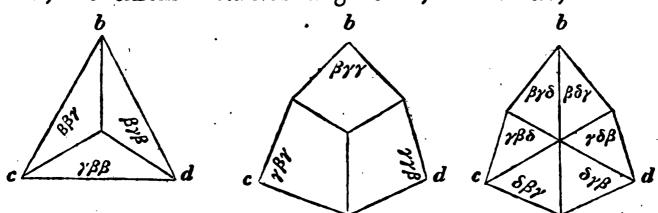

von denen die letzte sich auf das 48 \(\text{e}\)der, als diejenige Gestalt bezieht, welche aus den Complexionen der Form  $\beta\gamma\delta$  entspringt. Auf der Formentafel ist sie f\(\text{u}\)r  $\beta$ =3,  $\gamma$ =2,  $\delta$ =1, d. h. nach unserer Bezeichnungsart, die Gest\(\text{a}\)lt 321 dargestellt. Man erh\(\text{a}\)lt sie am leichtesten aus der Leucitgestalt, wenn man \(\text{u}\)berlegt, da\(\text{s}\) dadurch, da\(\text{s}\) die beiden in jener gleichen Wpten in dieser ungleich werden, jedes der symmetrischen Vierecke in zwei congruente Dreiecke zerfallen mu\(\text{s}\).

Diess sind nun die vollzähligen Gestalten des regelmässigen Systems vollständig, und es ist leicht zu übersehen, dass es keine andern geben könne. Aus diesen dürfen aber die Gestalten der übrigen Systeme bloss herausgehoben werden.

Prismatisches System (2 und 2gliedrig).

Sind sämmtliche sich gegenseitig halbirende Träger ungleich, aber noch rechtwinklig auf einander, so folgt sogleich, dass die Complexionen von gleicher Form nur dann gleichwerthig sind (d. h. eine Diagonale von gleicher Größe und gleicher Lage gegen das Axensystem geben), wenn sie sich durch nichts, als durch die Accente unterscheiden. Sollte nämlich irgend ein Element mit einem ungleichnamigen, oder die Wpten zweier ungleichnamigen Elemente vertauscht seyn, so würde das Parallelogramm oder das Parallelepipedum, durch welches die Diagonale, als der Werth der Complexion, bestimmt wird, ein ganz anderes sein, und die Gestalt würde nicht mehr eine einfache bleiben. Es ist also zwar bc gleichwerthig mit b'c oder bc' oder b'c', aber nicht mit bd oder bd'. Eben so wenig ist  $b^{\beta}c^{\gamma}$  gleichwerthig mit  $b^{\gamma}c^{\beta}$  etc.

Hiernach kann man die gleichnamigen Complexionen so wie die einfachen Gestalten, sogleich aus denen des regelmäßigen Systems ablesen. Erstere sind durch die senkrechten Linien von einander abgesondert und mit P bezeichnet, letztere stehen unter den so erhaltenen Columnen.

Die Gestalten des regelmäsigen Systems bildeten nur Eine Reihe, da das Verhältnis der Träger durch die Gleichheit völlig bestimmt war. Hier aber ist dieses Verhältnis ein willkührliches oder durch eine vorliegende Gestalt gegebenes. Aus einem jeden solchen Verhältnis entspringt nun eine andere Reihe von Gestalten, die aber nicht der Art, sondern nur den Abmessungen nach verschieden ist. Sollen diese Abmessungen berücksichtigt werden, so ist es nothwendig, das Verhältnis b:c:d genau zu kennen. Hier aber, wo es nur bloss auf die Art der Gestalt ankommt, ist diese Rücksicht völlig überslüssig, und es konnte daher das Verhältnis der Gleichheit beibehalten werden, wie überall, mit einigen wenigen Ausnahmen, geschehen ist, um die Uebersicht des Zusammenhanges mit den Gestalten des regelmässigen Systems zu erleichtern.

Die Elementargestalt (wenn man jedem Träger seine Ebene giebt) ist ein rectanguläres Prisma, und mithin keine einfache. Sie zerfällt aber in 3 einfache Gestalten (P1 bis 3 hei F3), deren jede aus zwei parallelen unbegrenzten Ebenen besteht. Die erste ist eine horizontale Schicht. Man kann sich vorstellen, sie sei durch unbegrenzte Erweiterung der obern und untern Endfläche des Würfels entstanden. Eben so die zweite durch Erweiterung der rechten und linken, die dritte durch Erweiterung der vordern und hintern Seitenfläche des Würfels. Da eine solche unbegrenzte Schicht sich nicht füglich zeichnen läst, so ist die Schichtung bloss durch eine gerade Linie angedeutet, und durch die punktirte Axe, welche zugleich ihr Träger ist, näher bestiumt.

Die Binionen ohne Wiederbolung geben 3 unbegrenzte Prismen (P1 bis 3 bei  $F\beta\beta$ ), welche man aus dem Rhombendodekaëder ablesen kann, indem man sich vorstellt, dass sich je 4 zu einer Zone gehörige Flächen unbegrenzt erweitern. Das erste Prisma (110) entsteht durch Erweiterung der rechten und linken Endslächen, das andere (101) auf gleiche Weise aus den vordern und hintern Endslächen, das dritte (011) durch Erweiterung der Mittelslächen. Das erste kann ein Tiesenprisma, das andere ein Breitenprisma, das dritte ein Höhenprisma genannt werden. Prismen dieser Art giebt es, sosern man über die Elemente einig ist, in jeder Reihe nur Eins. Von dieser, so wie von den folgenden Prismen sind hier nur Durchschnitte gezeichnet.

Die Ternionen ohne Wiederholung geben ein Octaëder mit rhombischer Basis (Mohs's Grundgestalt). Es unterscheidet sich von 'dem regelmäfsigen Octaëder nur durch seine Abmessungen, ist daher nicht besonders gezeichnet. Seine Axen sind die reziproken Werthe unserer Elemente.

Die Complexionen der Form  $\beta \gamma$  geben 6 verschiedene Prismen, von denen je 2 sich nur durch ihre Abmessungen, und die übrigen auch durch die Lage, in welcher sie erhalten worden, unterscheiden. Die hier gleichwerthigen Complexionen sind durch die verticalen Striche zu den Gruppen P1 bis P6 abgesondert. Die mit diesen zu bezeichnenden Flächen des darüberstehenden Pyramidenwürfels bis zu ihrem Durchschnitt erweitert, bilden jedesmal die darunterstehende im Durchschnitt gezeichnete prismatische Gestalt. So entsteht das Tiefenprisma P1 durch Erweiterung der rechten und linken obern Endsläche, und der diesen parallelen etc. Prismen dieser Art, giebt es in jeder Reihe eine unbestimmte Menge. Hier sind die Prismen 210, 201, 021, 012, 120, 102 gezeichnet, der Absicht gemäß aus dem Würfel abgeleitet, und aus dem Pyramidenwürfel herausgehoben. Man darf die sich rechtwinklig kreuzenden Axen des Durchschnitts nur im umgekehrten Verhältniss der Elemente verlängern, um diese Prismen in denjenigen Abmessungen zu erhalten, wie sie die gegebenen Elemente erfordern. Sämmtliche Prismen dieses Systems werden durch die Ableitung in eine diagonale Stellung gebracht. Die horizontalen liegen auf einer Kante, die verticalen kehren eine Kante dem Beobachter zu. - Man übersieht leicht, dass von der Wahl der aufrechten, als der Hauptaxe, und von der Stellung, welche man den beiden übrigen in dem Systeme der Elemente giebt, die Lage der Axe des abgeleiteten Prisma abhängt.

Für die Complexionen der Formen  $\beta\beta\gamma$  und  $\beta\gamma\gamma$ 

sind keine prismatischen Gestalten gezeichnet, da die Gleichheit der Wpten bei Ungleichheit der Träger alle Bedeutung verliert.

Die Gestalten der Form  $\beta\gamma\delta$  sind lauter Doppelpyramiden mit rhombischer Basis. Sie werden mit gleicher Leichtigkeit aus den gehörig geordneten Complexionen, wie aus dem 48 öder erhalten. Letzteres geschieht durch die Erweiterung je zweier Flächenpaare, die an einer und derselben singulären Axe einander gegenüber liegen, bis zu ihrem Zusammentreffen mit den ihnen parallelen Flächen. Pyramiden dieser Art giebt es in jeder Reihe eine unbestimmte Menge. Die hier gezeichneten, aus dem 48 öder herausgehobenen, sind der Ordnung nach 321, 312, 213, 231, 132, 123.

Der Raum hat es nicht gestattet, den Gestalten dieses Systems diejenige Größe zu geben, welche sie erhalten haben würden, wenn man die Kanten und Diagonalen der darüberstehenden Gestalten des regelmäßigen Systems bis zu ihrem Durchschnitt ausgezogen hätte, was allerdings das leichteste und anschaulichste gewesen wäre.

Die Complexionen stehen nun bei diesem und den folgenden Systemen mit den darunter oder daneben gezeichneten Gestalten in einer solchen Verbindung, dass die mit jenen zu bezeichnenden Flächen der darüber stehenden Gestalt des regelmässigen Systems, bis zu ihrem Durchschnitt erweitert, die gesuchte Gestalt geben. Die Aussonderung derselben ist daher eigentlich ganz dasselbe, als die Aussonderung der gleichwerthigen Complexionen, und die Stellung immer diejenige, wie sie aus der angenommenen Lage der Elemente erfolgt.

Pyramidalsystem (4- und 2gliedriges).

Von den rechtwinkligen Trägern sind 2 gleich, der 3te ungleich. Man bringt das System der Elementarträger in diejenige Stellung, dass der ungleiche aufrecht, die beiden übrigen nach den horizontalen Hauptrichtungen gehen. Ersterer ist hier wieder mit b, letztere sind mit c und d bezeichnet.

Außer den Complexionen, welche sich nur durch die Accente unterscheiden, erscheinen hier auch noch diejenigen als gleichwerthige, bei welchen die gleichen Träger (c und d) gegen einander vertauscht sind. Die Complexionen sind nun in der Formtafel so geordnet, dass hiernach die Gruppen der gleichwerthigen neben einander stehen, deren jede mit II bezeichnet ist.

Hiernach übersieht man leicht, dass die Elementargestalt in 2 einfache, eine horizontale Schicht, und ein aufrechtes, unbegrenztes quadratisches Prisma (100 u. 010  $\stackrel{\frown}{=} 001$ ) zerfällt, welches in rechter Stellung erscheint\*).

Die Binionen ohne Wiederholung geben eine Doppelpyramide mit quadratischer Basis (Quadrat in rechter Stellung) und ein unbegrenztes Höhenprisma, dessen Durchschnitt ein Quadrat in diagonaler Stellung ist (110  $\stackrel{\frown}{=}$  101 und 011). Erstere entsteht aus der Erweiterung der sämmtlichen Endflächen, letztere, wie im prismatischen Systeme, durch Erweiterung der Mittelfläche des Rhombendodekaëders.

Die Ternionen geben auch eine Doppelpyramide mit quadratischer Basis (Quadrat in diagonaler Stellung) deren Zeichen 111.

Die Complexionen der Form  $\beta\gamma$  geben 2 Doppelpyramiden mit quadratischer Basis (Quadrat in rechter Stellung)  $\Pi 1 (\stackrel{\triangle}{=} 210)$  und  $\Pi 3 (\stackrel{\triangle}{=} 120)$ , von denen die erste stumpfer ist, als die andere. Dagegen giebt  $\Pi 2$  ( $\stackrel{\triangle}{=} 021$ ) eine achtseitige unbegränzte Säule, deren Querschnitte

<sup>\*)</sup> Die Stellung, welche hier die rechte genannt ist, und nach dem Sinne der ganzen Entwickelung so genannt werden muss, wird von denjenigen Krystallographen, welche aus dem Octaëder oder der 4seitigen Doppelpyramide ableiten, als die Diagonale betrachtet, und umgekehrt unsere Diagonale als ihre rechte Stellung.

schnitt ein Achteck mit gleichen Seiten und abwechselnd gleichen Winkeln ist. Aus dem Pyramidenwürfel erfolgt III durch Erweiterung der obern und untern Endflächen, III3 durch Erweiterung derjenigen Flächen, welche mit diesen durch eine Kante zusammenhängen, und II2 durch Erweiterung der Mittelflächen.

Die Complexionen der Form  $\beta\beta\gamma$  geben eine achtseitige Doppelpyramide, deren Basis ein Achteck mit gleichen Seiten und abwechselnd gleichen Winkeln ist, und eine vierseitige Doppelpyramide mit quadratischer Basis (Quadrat in diagonaler Stellung). Die hier gezeichneten sind 221 und 122, wie sie aus dem Pyramidenoctaëder, erstere durch Erweiterung sämmtlicher Endflächen in gleicher Größe, letztere durch Erweiterung der Mittelflächen verkleinert erfolgt. Auf ähnliche Weise verhält es sich mit den Gestalten der Form  $\beta\gamma\gamma$ , die aus der Leucitgestalt einestheils durch Erweiterung der Endflächen, anderntheils durch Erweiterung der Mittelflächen (beide verkleinert) hergeleitet sind (211 und 121).

Die Complexionen der Form  $\beta\gamma\delta$  geben 3 achtseitige Doppelpyramiden. Die erste ist aus dem 48 ëder durch Erweiterung der sämmtlichen Endflächen, die zweite durch Erweiterung derjenigen Flächen, welche mit den erstern in einer Kante zusammenhängen, die dritte durch Erweiterung der Mittelflächen entstanden. Die beiden ersten haben die Größe behalten, welche ihnen die Ableitung gegeben hat, die dritte ist aus Mangel an Raum verkleinert. Die hier gezeichneten Gestalten sind  $\Pi$ 321, 213, 132.

Sämmtliche achtseitige Doppelpyramiden sind von ungleichschenkligen Dreiecken als Seitenslächen begrenzt; ihre gemeinschaftliche Basis aber ist ein gleichseitiges Achteck, mit abwechselnd gleichen Winkeln.

Rhomboëdrisches System.

Wenn die Elementarträger nicht mehr rechtwinklig Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. I. sind, wie in dem vorigen Systeme, so ist der einfachste Fall derjenige, dass sie unter gleichen Winkeln gegen einander geneigt sind, während ihr Verhältniss das der Gleichheit ist. Die Gestalten, welche unter diesen Bedingungen aus der Combination der Elementarträger entspringen, machen das rhomboëdrische System aus.

In diesem Falle wird die Combination 'eines und desselben Radius constructor mit den beiden entgegengesetzten Radien eines andern Trägers einen ganz verschiedenen Werth haben. Das eine ist die Diagonale zwischen den beiden spitzen, das andere zwischen den beiden stumpfen Winkeln einer und derselben schiefwinkligen Raute. — Bezeichnet man nun diejenigen Radien, welche gleiche Winkel mit einander bilden, einerseits mit den unaccentuirten, andrerseits mit den accentuirten Buchstaben, so übersieht man leicht, dass unter dieser Voraussetzung nur diejenigen Complexionen von gleicher Form gleichwerthige sind, in welchen entweder die gleichnamigen Wpten auch gleichbezeichnete sind, oder in welchen die sämmtlichen Wpten ihre Vorzeichen (Accente.) vertauscht haben. Die gleichen Elemente können beliebig verwechselt werden, aber dié Accente haften unveränderlich an den Wpten, und können nur im Ganzen, nicht im Einzelnen, vertauscht werden.

Vergleichen wir nun die Bedingungen, unter welchen in den verschiedenen Systemen Complexionen von gleicher Form auch gleichwerthige sind und eine einfache: Gestalt geben, so sinden wir, dass es solgende sind.

Im regelmäsigen Systeme sind alle Complexionen von gleicher Form (wozu der gleiche Zahlwerth der Wpten gehört) auch gleichwerthige, und geben eine einsache Gestalt. Diese kann daher mit einer ganz beliebigen Complexion, die unter dieser Form enthalten ist, ohne allen weitern Zusatz bezeichnet werden. Ob man also sagt, Gestalt 321, oder 231, oder 312 etc., ist ganz gleichgültig, da jeder dieser Ausdrücke ganz dasselbe bestimmte

ger eg mil

48 ëder, während der Ausdruck  $\beta \gamma \delta$  oder  $\gamma \beta' \delta$  etc. nur ein 48 ëder überhaupt bezeichnet.

Im prismatischen Systeme waren die Elemente verschieden; es konnten daher nur die Accente vertauscht werden, wenn die Complexionen gleicher Form gleichwerthige bleiben sollten, während im pyramidalen auch noch eine Vertauschung der beiden gleichen Elemente stattsinden konnte. Es muss daher durch irgend ein Zeichen angedeutet werden, welcher Inbegriff von Complexion hier zu einer einfachen Gestalt gehöre, und dazu sind hier die Zeichen P und  $\Pi$  gewählt. P321, 321, 3'2'1 etc. sind daher gleichbedeutend, und eben so 11321, 312, 3'1'2 etc., wenn man nicht eine bestimmte Fläche, sondern nur eine Gestalt andeuten will. Dieses Zeichen (P, II) soll nicht die Beschassenheit der Gestalt, ob sie. z. B. eine Pyramide oder eine Säule ist, sondern nur das. System andeuten, welchem sie angehört \*). Es wäre daher auch völlig überslüssig, dieses Zeichen jedesmal zu wiederholen, da es bei allen Gestalten derselben Reihe dasselbe ist.

Zur Bezeichnung der gleichwerthigen Complexionen und der dadurch hervorgebrachten einfachen Gestalten des rhomboëdrischen Systems, ist hier das Zeichen R gewählt, und es sind dieselben auf der Formentafel durch die horizontalen Striche von einander abgesondert. R321, 312, 231, 1'2'3' etc. sind daher, sofern dadurch die Gestalt, nicht die einzelne Fläche angedeutet werden soll, völlig gleichbedeutend, und wenn hier, wie bei den vorisigen Systemen, das Zeichen aus der ersten Columne genommen ist, so ist es bloß geschehen, um das Aufsuchen zu erleichtern.

Das System der Elementarträger bringt man hier am

<sup>•)</sup> In der Formentasel ist das Zeichen II da nicht gesetzt, wo die nämlichen Complexionen, welche eine Gestalt des prismatischen Systems bedingen, auch eine einsache Gestalt des pyramidalen geben; es muss dann also mit verstanden werden.

besten in eine solche Stellung, dass sie gegen eine und dieselbe horizontale Ebene gleich geneigt sind, wodurch die Complexion aus je 3 gleichbezeichneten Elementen vertical wird \*). Sie heisst die rhomboëdrische Axe. Denkt man sich um das ganze System eine Kugel beschrieben, so ist sogleich klar, was unter der rhomboëdrischen Axe, (AA' Fig. 3 Taf. II.), dem rhomboëdrischen Aequator (EQ)zu verstehen sei, und was man sich unter rhomboëdrischen Polen, Meridianen und Parallelkreisen zu denken habe. Wir bringen das System der Elementarträger in diejenige Stellung, dass die unaccentuirten Elemente in der obern Halbkugel liegen, und drehen es um die rhomboëdrische Axe so weit, bis der mit d und d' bezeichnete Träger in einer Ebene liegt, welche durch die Axe geht, und auf der Projectionsebene senkrecht ist. - Alle Gestalten sind in diejenige Stellung gebracht, wie sie aus dem so gestellten Systeme der Elementarträger erfolgen.

Die einander gleichen Winkel der Elementarträger können jede mögliche Größe haben; sie können spitz und stumpf sein. Nur bei der Rechtwinklichkeit würde das System in das Regelmäßige ühergehen. Dieß hindert indeß nicht, hier, wo es bloß auf die Art, nicht auf die Abmessungen der Gestalten ankommt, diese Winkel als Rechte zum Grunde zu legen, aber nur diejenigen Flächen beizubehalten, welche nach dem Vorstehenden zu einer einfachen Gestalt des rhomboedrischen Systems gehören. Wir verlieren dadurch für unsern Zweck nichts, indem die Gestalten als solche von den Winkeln völlig unabhängig sind, erlangen aber den Vortheil, die rhomboedrischen Gestalten aus denen des regelmäßigen Sy-

<sup>\*)</sup> Da auf der Formentasel neben den beiden Zeichnungen des 48ëders noch Raum war, so habe ich neben der ersten das Axensystem in der für die rechtwinkligen Systeme gebrauchten, zwischen beiden aber dasselbe in der von mir gebrauchten rhomboëdrischen Stellung gezeichnet, wodurch das Aussuchen einer Fläche aus ihren combinatorischen Zeichen sehr erleichtert wird.

stems durch Verlängerung der Kanten und Diagonalen evolviren zu können. Damit dieses mit Leichtigkeit geschehen könne, hat man nur nöthig, die 7 einfachen Gestalten des regelmässigen Systems in rhomboëdrische Stellung zu bringen, so dass eine ternäre Axe aufrecht steht. Man vergleiche hierüber die Formentafel, wo die zweite obere Figur die danebenstehende regelmässige Gestalt mit gleichen Dimensionen in rhomboëdrischer Stellung zeigt. Hebt man nun die mit den gleichwerthigen Complexionen bezeichneten Flächen heraus, oder, was dasselbe ist, erweitert man diejenigen Flächen, welche eine gleiche Lage gegen die rhomboëdrischen Pole haben, bis zu ihrem Durchschnitt, so erhält man die darunterstehenden einfachen Gestalten des rhomboëdrischen Systems. Die Evolution derselben wird dadurch nicht eben schwieriger, als die der gleichwertbigen Complexionen.

Nur die Complexionen der Form  $\beta$  geben insgesammt eine einfache Gestalt, welche hier durch den in rhomboë-drischer Stellung gebrachten Würsel also schon dargestellt ist.

Die Binionen  $(F\beta\beta)$  ohne Wiederholungen zerfallen in 2 Abtheilungen gleichwerthiger Complexionen, je nachdem die beiden Elemente gleich oder ungleich bezeichnet sind. Die erste ist ein stumpferes Rhomboëder, die andere ein unbegrenztes Prisma, dessen Querschnitt ein regelmässiges Sechseck ist. Die erste ist hier durch Erweiterung der Endslächen, letztere durch Erweiterung der Mittelslächen aus dem darüberstehenden Rhombendodekaëder in der sich dadurch ergebenden Größe evol-Die erste ist dieselbe, welche sich aus der Elementargestalt ergiebt, wenn man durch ihre Endkanten, die zweite, wenn man durch ihre Mittelkanten berührende Ebenen legt, wie sich durch Betrachtung der Combination sogleich ergiebt. Die einfache Combination aus zweien zu verschiedenen Polen gehörigen Elementen, giebt nämlich einen zusammengesetzten Träger, der im rhomboëdrischen Aequator liegt, dessen getragene Fläche mithin der Axe parallel ist. Wenn beide Gestalten durch eine höhere Combination mit einander in Verbindung treten, so geben sie die regelmässige sechsseitige Säule, mit dreiflächig abgestumpsten Enden, wie beim Kalkspath, und man könnte diese als ein entstelltes Rhombendodekaëder betrachten.

Die Ternionen ohne Wiederholungen ( $F\beta\beta\beta$ ) zerfallen in 2 ungleiche Abtheilungen, von denen die erste nur 2, aus den gleichbezeichneten Elementen bestehende, letztere dagegen 6 gleichwerthige Complexionen enthält, deren jede aus einem Elemente, welches zu dem Einen, und zwei Elemente, welche zum andern Pol gehören, besteht. Die erste giebt eine unbegrenzte horizontale Schicht, die andere ein Rhomboëder (111'). Beide Gestalten sind hier aus dem darüberstehenden, in rhomboëdrische Stellung gebrachten Octaeder, die erste durch Erweiterung der Endflächen, die letztere durch Erweiterung der Seitenflächen entwickelt.

Die Binionen mit Wiederholungen ( $F\beta\gamma$ ) zerfallen in 2 gleiche Abtheilungen, geben daher für jedes Verhältniss von  $\beta:\gamma$  zwei einfache Gestalten, von denen jede durch 12 Flächen begrenzt ist. Beide sind Skalenoëder, und nur in dem einen hier gezeichneten Falle wird die erste eine gleichschenklige Doppelpyramide, wenn  $\beta:\gamma=2:1$ , d. h. die Gestalt 210 wird. Beide sind hier aus dem in rhomboëdrische Stellung gebrachten Pyramidenwürfel 210 gezeichnet, erstere durch Erweiterung der obern und untern Endflächen, letztere durch Erweiterung der Mittelflächen, beide aus Mangel an Raum etwas verkleinert. Die Lateralkanten der letztern Gestalt gehören dem ursprünglichen Rhomboëder an.

Die Complexionen der beiden Formen  $\beta\beta\gamma$  und  $\beta\gamma\gamma$  zerfallen für jede in 3 Abtheilungen gleichwerthiger Complexionen, von denen 2 gleich sind. Jede der beiden ersten Abtheilungen giebt für jedes Verhältnis von

β zu γ eine von 6, die letzte eine von 12 Flächen umschlossene einfache Gestalt.

Die beiden ersten Gestalten, welche aus den Complexionen der Form  $\beta\beta\gamma$  entspringen, sind Rhomboëder, die letzte ein Skalenoëder. Die hier gezeichneten sind die Rhomboëder 221 und 221' und der Skalenoëder 221, dessen Lateralkanten dem Rhomboëder 111' angehören. Sie sind sämmtlich aus dem Pyramidenoctaëder 221, die erstere durch Erweiterung der Endflächen, die andere durch Erweiterung der mit diesen in einer Kante zusähmenhängenden, die dritte durch Erweiterung der übrigen Flächen gezeichnet.

Etwas anders verhält es sich mit den Gestalten aus den Complexionen der Form  $\beta\gamma\gamma$ . Von diesen ist nämlich die 2te eine regelmäßige sechsseitige Säule, jedoch nur in dem Falle, wenn die Summe der positiven und negativen Wpten gleich, d. h. wenn die Gestalt von der Form 21'1' ist. Sie sind auch hier aus der darüberstehenden in rhomboëdrische Stellung gebrachten Leucitgestalt 211, erstere durch Erweiterung der Endflächen, die andere durch Erweiterung der Mittelflächen, die dritte durch Erweiterung der übrigen Flächen bis zum Durchschnitt construirt. Die Lateralkanten des Skalenoëders 211' gehören dem Rhomboëder 110 an. Ist  $\beta=3$ ,  $\gamma=1$ , so verwandelt sich das Skalenoëder in eine Doppelpy-ramide.

Die Complexionen der Form  $\beta\gamma\delta$  zerfallen, wenn man nach der obigen Regel die gleichwerthigen absondert, in 4 gleiche Abtheilungen, und geben daher 4 verschiedene Gestalten, welche an dem in rhomboëdrische Stellung gebrachten 48ëder, in den 4, von jedem rhomboëdrischen Pole gegen den Aequator herabsteigenden geographischen Zonen\*) liegen, und durch Erweiterung

<sup>\*)</sup> Da man unter einer krystallographischen Zone einen Complex von Flächen versteht, die unter sich parallele Kanten haben, und daher auf einer und derselben Ebene senkrecht sind, so

der Flächen je zweier von den entgegengesetzten Polen in gleichen Abständen liegender geographischer Zonen bis zum gegenseitigen Durchschnitt erhalten werden. Raum hat hier erlaubt, sie aus dem 48ëder 321 in derjenigen Größe zu zeichnen, in welcher sie durch Erweiterung der Flächen der darüberstehenden Gestalt erfol-Alle 4 sind eigentlich Skalenoëder. Es kann jedoch jeder der 3 rechten sich in eine gleichschenklige, sechsseitige Doppelpyramide verwandeln, wenn die Wpten, mit Rücksicht auf ihre positive oder negative Beschaffenheit, in stetiger arithmetischer Proportion stehen, d. h. wenn ihre Unterschiede gleich sind. Dieser Fall tritt hier für das erste aus 321 ein. Für die Wpten 521 würde das zweite, für 421 das dritte, eine gleichschenklige Doppelpyramide geben. Eben dieses Gesetz findet auch auf die übrigen Skalenoëder Anwendung, namentlich für  $210F\beta\gamma$  und  $311'F\beta\gamma\gamma$ , wo die Wpten in stetiger Proportion stehen. Dagegen kann, vermöge der Bedingung, dass  $\beta > \gamma > \delta$ , das 4te Skalenoëder nie eine gleichschenklige Pyramide werden, wohl aber eine zwölfseitige Säule, für den hier der Zeichnung zum Grunde gelegten Fall, dass  $\beta = \gamma + \delta$ .

Der Raum erlaubte es noch, eine Projection des 48ëders 321 auf den rhomboëdrischen Aequator in der Formentafel anzubringen, auf dessen Flächen indess zur Orientirung, die unbestimmten Wpten eingetragen sind. Sein Umfang ist der Durchschnitt des 12 seitigen Prisma 321. — Von den Flächen  $\beta\gamma\delta$ ,  $\beta\gamma\delta'$ ,  $\beta\delta\gamma'$  etc. kann man sagen, sie liegen in derselben rhomboëdrischen Section, d. h. zwischen denselben durch die Elemente gelegten rhomboëdrischen Hauptmeridianen. Auf der untern Hälfte der Gestalt liegen die Flächen  $\delta'\gamma'\beta'$ ,  $\delta\gamma'\beta'$ ,  $\gamma\delta'\beta'$  in derselben Section, und sind denen auf der obern Hälfte in der Scheitelsection liegenden Flächen  $\delta\gamma\beta$  etc. parallel.

habe ich den außer der Krystallographie üblichen Gebrauch des VVortes Zone näher bezeichnen zu müssen geglaubt. Die Flächen  $\beta \delta' \gamma'$  und  $\gamma \delta \beta'$  liegen zwer auch in die ser Section, aber sie reichen nur zur Hälfte hinüber.

Da die übrigen Krystallsysteme keine einfachen vollständig begrenzten Gestalten geben, so mussten diese auf der Tafel in der Zeichnung übergangen werden. Es hat indess gar keine Schwierigketten, den Inbegriff der jenigen Complexionen, welche nach der Beschaffenheit des Systems gleichwerthige sind, auf der Formentalel aus zusondern, und die dadurch bedingten unbegrenzten Gestalten aus den daneben gezeichneten herauszuheben, wof bei man die beiden Formen  $\beta \beta \gamma_i$  und  $\beta \gamma \gamma$  aus den heim prismatischen System angegebenen Gründen übergeht. -So findet man für das zwei- und eingliedrige System (Mohs's hemiprismatisches, Naumann's monoklingëdri; sches) die gleichwerthigen Complexionen in den Durch, schnitten von R und  $\Pi$ , und auf den daneben und dari unter gezeichneten rhomboëdrischen und pyramidalen Gestalten, wenn man die mit jenen Complexionen zu bezeichnenden Flächen bis zum Verschwinden der übrigen erweitert, und von dem rhombischen Prisma als Elemen. targestalt ausgeht. Hiervon giebt es nur Eine Ausnahme in Fetaetaeta, wo nur die 4 ersten Flächen von R2 zu einer einfachen Gestalt gehören. Für das unregelmässige System giebt es überall keine gleichwerthigen Flächen, als die einander parallelen. Sie finden sich daher auf der Formentafel in den Durchschnitten von R und P. Andere Krystallsysteme, wie das von Mitscherlich am unterschwefligsauren Kalk entdeckte, so wie das von mir am Adular vermuthete Vier- nnd Eingliedrige System, übergehe ich hier, der Kürze wegen.

Die hier aufgestellte Ableitung der Krystallgestalten schließt sich, wiewohl von ganz entgegengesetzten Principien ausgehend und rein speculativ, doch zunächst der Haüy'schen an. Setzt man sowohl für die Abmessungen seiner subtractiven Molecule, als auch für die Coëfficienten seiner Decrescenzreihen, ihre reciproken Werthe, so gelangt man unmittelbar zu unserer Bezeichnung. In den rectangulären Systemen verhält es sich mit den Ableitungen von Weifs und Naumann eben so; dagegen weichen sie in dem rhomboëdrischen Systeme dadurch ab, dass sie statt der von uns als einfach angesehenen Träger der Rhomboëdersächen die Proportionen auf die rhomboëdrische Axe und den rhomboëdrischen Acquator, oder eine Combination aus den letztern, als einfache Elemente ansehn. Hierdurch werden viele Gestalten von ihnen als halbzählige (hemiëdrische) betrachtet, welche hier als vollzählige erscheinen, und umgekehrt.

- Mit welcher großen Leichtigkeit, Sicherheit und Bestimmtheit jede Art der Hemiëdrie aus den Formen der Complexionen hergeleitet, beurtheilt, und auf's unzweideutigste bezeichnet werden kann, ist in dem angeführten Heste zur physischen Krystallonomie gezeigt. — Dass bei den übrigen Krystallographen nur 2 Ableitungscoëssicienten gebraucht werden, während hier stets 3 Wiederholangsexponenten als solche auftreten, davon liegt der Grund darin, dass hier jede Bruchform derselben ausgeschlossen ist, wie sich bei einer combinatorischen Entwicklung eigentlich von selbst versteht, da durch fortgesetzte Combinationen nie gebrochene Wpten entstehen können. Eben dieser Umstand scheint aber für die Naturgemäßheit dieser Darstellung zu sprechen, sofern sie ein rationales Verhälinis jener Coëssicienten, welches die Natur in den Gestalten eine Reihe ohne Ausnahme giebt, ihrerseits als nothwendig fordert. Wenn man dagegen jene Coëfficienten durch arithmetische Operationen sucht, setzt man für die

Verhältnisse  $\beta: \gamma: \delta$  allerdings bequemer  $\frac{\beta}{\delta}: \frac{\gamma}{\delta}: 1 = \mu: \nu: 1$ , um die beiden zu suchenden Verhältnissfactoren an einfache Schemata zu knüpfen.

Es bleibt noch tibrig einige Proben der Ableitung, der Entwicklung und der Darstellung des Zusammenhanges der Gestalten zu geben. Diese beruhen, der Hauptsache nach, auf dem Satze: wenn 2 Bewegungen (Kräfte) von einem Puncte ausgehen, so muß jede aus denselben zusammengesetzte mit ihnen in derselben Ebene liegt, muß sie sich als aus ihnen zusammengesetzt betrachten lassen. — Es scheint kaum glaublich, dass ein so einsacher und evidenter Satz missverstanden, oder in Zweisel gezogen werden könne.

Wenn in einer beliebig zusammengesetzten Gestalt irgend eines Systems eine zu bestimmende Fläche s zwischen zwei bekannten, f und g, mit parallelen Combinationskanten tritt, so dass f, s, g in einer Krystaltzone sind, so müssen die Träger dieser Flächen in einer Ebene liegen. Es mus sich also der Träger von s durch eine Combination der Träger von f und g darstellen lassen; und es ist  $s = f^x g^y$ , oder, wenn  $\frac{x}{y} = m$  gesetzt wird,  $s = f^m g$ . Diess ist nun eine völlig allgemeine Combinationsgleichung, in welcher sich m durch eine, wenn auch nur oberslächliche Messung des Winkels f zu s oder g zu s bestimmen lässt, wenn die Elemente der Reihe seststehn. Sollte die nämliche Fläche s aber noch zwischen 2 andern bekannten, k und l, mit parallelen Combinationskanten liegen, so würde auch  $s = k^n l$ , mithin  $f^m g = k^n l$ Drückt man nun die bekannten Flächen sein müssen. f, g, k, l, aus ihren Elementen (auf der Formentafel b, c, d genannt) aus, so lassen sich m und n, mithin s auf doppelte Weise, ohne alle Messung bestimmen, da man für die beiden Unbekannten m und n zwei Gleichungen

Um von der Methode der Entwicklung ein Beispiel zu geben, wähle ich, da ich zu eigenen Beobachtungen

erhalt.

keine Gelegenheit babe, die Abbildung des Axinits, womit Hr. Prof. Neumann seine trefsliche Abhandlung im 80sten Bande dieser Annalen (S. 63 sq.) begleitet, und verstehe unter den zur Bezeichnung der Flächen gebrauchten Buchstaben. zugleich die Träger der Flächen. In der Darstelking auf der Kugelsläche (wo die den Krystall hegrenzenden Flächen als Tangentialflächen zu denken sind) von welcher ich hier den Lesern, welche jenen Band nicht zur Hand baben, in Fig. 4. Taf. II. eine verkleinerte Abbildung gebe, stehen die Buchstaben wirklich in den Trägern. Da hier zwischen den entgegengesetzten Trägern gleichnamiger Flächen unterschieden werden muss, habe ich, um mit Hrn. Prof. Neumann in Uebereinstimmung zu kommen, diejenigen Flächen (ihre Träger) als positiv angenommen, welche von ihm in seiner Entwicklung (daselbit S. 76 und 77) als solche angegeben sind, und darnach die Accepte gesetzt. So hat z. B. x und alle im obern Theile der Zeichnung liegende Flächen den Accent erhalten, weil das von N. angegebene x die in der Zeichnung nicht erscheinende Gegenfläche von x' ist. Um Zweideutigkeit zu vermeiden, ist (r') mit  $\varrho$  vertauscht,

Ich wähle nun die ganz beliebigen Elächen, wie u, P, r, von denen Hr. Prof. Neumann sagt, dass sie in den ihm vorliegenden Krystallen einen vorherrschenden Antheil an der Begrenzung nehmen. Die Träger derselben sind durch diese Wahl als die Elemente der Combinationen (d. i. Stellvertreter von b, c, d im Obigen) gesetzt, und die Wpten beziehen sich in der genannten Ordnung auf dieselben, dergestalt, dass 100 den Träger der Fläche u, 010 den Träger P, 001 den Träger r, 101 den combinirten Träger ur bezeichnet. Hiedurch ist nun die Lage der Elementarträger sixirt. Da aber ihr Verhältnis noch unbestimmt ist, so kann ich, abermals willkührlich, entweder für 2 binäre, mit je 2 Elementarträgern in derselben Zone liegende, und aus ihnen binär zusammengesetzte, oder eine ternäre, in Ansehung der

Accente gehörig orientirte Fläche beliebige Ausdrücke annehmen, mittelst deren nun auch jenes Verhältnis vorläufig fixirt ist. Es sei demnach, indem wir uns der erstern Methode, als der leichtern, bedienen, in der Zone P der binäre Träger der Fläche P P 110, und in der Zone P M P 2011 \*).

Bis hierher ist nun alles völlig willkührlich gewesen, aber wir haben jetzt auch die zur Entwicklung der Gestalt erforderlichen Haltpunkte vollständig vor uns, und können das Verlättnis jeder der übrigen Flächen bestimmen. So liegt z. B. x' zwischen o und r', könnte daher or' = 110 + 001' = 111' seyn. Es liegt aber auch x' zwischen x' und x', könnte daher x'' = 100 + 011' 111' seyn.

Da beide Ausdrücke dieselben sind, so ist hiedurch das Verhältnis von x' zur übrigen Gestalt ganz entschieden bestimmt, nämlich x' = uPr' oder x = u'P'r; und man kann nun sogleich x wieder zur Bestimmung solcher Flächen gebrauchen, welche in einer durch x gehenden Zone liegen. — Auf ähnliche Weise geht die Entwicklung bei allen übrigen Flächen vor sich, wie die nachsolgende Zusammenstellung zeigt, bei welcher, um die große Leichtigkeit der Entwicklung vor Augen zu legen, keine Zisser weggelassen ist, von welcher bei der Bestimmung wirklich Gebrauch gemacht wäre.

<sup>&</sup>quot;) Hätte man etwa, nach der Zten Methode, die ternäre Fläche x' riangleq uPr' riangleq 111' gesetzt, so hätte man o aus u P und x'r übereinstimmig riangleq 110, und M aus P'r und u'x' übereinstimmig riangleq 01'1 gesunden. — Die bestimmte Lage einer ternären Fläche kann übrigens nur durch 2 Messungen ausgemittelt werden, so dass doch auch hierbei 5 Messungen zur Berechnung ersorderlich sind.

Elemente.

u, P, r

```
v = uP = 110
                   M = P'r = 01'1
x'aus or' = 110 \div 001' = 111'
                                     stimmt.
   - uM' = 100 \div 011' = 111'
\gamma' aus \rho M' = 110 \hat{\varphi} 011' = 121'
  - Px' = 010 + 111' = 121'
s'aus ur' = 100 \div 001' = 101'
  A - P'x' \triangleq 01'0 \uparrow 111' \triangleq 101'
l \operatorname{aus} u P' \triangleq .
   -Ms' = 01'1 \uparrow 101' = 11'0
                                     st.
\sigma' aus P's' = 01'0 \uparrow 101' = 11'1'
   - r'l = 001'\hat{1}11'0 = 11'1'
\rho aus P'M' = 01'0 \hat{1}01'1 = 02'1
: = 100 \, \hat{1}'2'1 \, \hat{=} \, 02'1
-r\gamma' = 001 \text{ } 121' = 120 \text{ } = uP^2 \text{ setzt.}
M_{\varphi} = 01'1 + 120 = 111
o' aus M' \approx -01'1' + 120 = 131') stimmt, wenn man o'
   - \varrho'\gamma' \triangleq 021' + 121' \triangleq 142'  = M'^2 \omega setzt.
c' aus wo' = 120 + 142' = 262' = 131' st., auch ohne c'
   - Py' = 010 + 121' = 131' \int = P^2y'^2 zu s.
m aus oc' = 110 + 131' = 241'
- wy' \triangleq 120 \cdot \hat{1}121' \triangleq 241'
                         .. 01'1 ) st., wenn man z=P'r^2
z aus P'r \subseteq \ldots
  - ny = 1111 \hat{1}1'2'1 = 01'2 setzt.
             Zusammenstellug der Resultate.
                            o = uP; M = P'r
                 P,
Elemente: 'u,
           100, 010, 001
                              110
                                       01'1.
Abgeleitete Flächen;
    x; y; s; l; \sigma; \varrho; w; n; \sigma; c; m; z
   1'1'1, 1'2'1, 1'01, 11'0, 1'11, 02'1, 120, 111, 1'4'2, 1'3'1 241' 01'2
```

Die ganze Entwicklung erfordert, wenn die zur Bestimmung erforderliche Menge von Flächen vorhanden, und der Parallelismus der Kanten aus der Zeichnung deutlich zu erkennen ist, nicht eben mehr Zeit, als zum Niederschreiben erfordert wird. Sie hat gar keine Schwierigt, keit, wenn, wie in der gedachten Abhandlung, alles Zonenweise vorliegt. — Die Wpten sind hier so einfach ausgefallen, dass sie kaum etwas zu wünschen übrig lassen, und man könnte daher füglich bei diesen Elementen Indess kann man aus ihnen mit der stehen bleiben. größten Leichtigkeit und ohne alle Bücksicht auf eine Figur, die Wpten für beliebige andere Elemente herleiten, Diess ist zugleich eine vollständige Auflösung des Problems der Coordinatenveränderung innerhalb der Grenzen einer Reihe \*), sobald man für die in Zahlen gegebenen Wpten allgemeine Zeichen setzt. — Zu diesem Zweck drückt man die bisherigen alten Elemente durch die neuen aus, und substituirt die auf diesem Wege erhaltenen Ausdrücke durch die neuen Elemente für die Gesetzt, man wollte die Elemente v, w, M in dieser Ordnung der Entwicklung zum Grunde legen, so ist:

Ausdrücke der neuen Elemente durch die alten:

$$v \stackrel{\wedge}{=} uP$$
;  $w \stackrel{\wedge}{=} uP^2$ ;  $M \stackrel{\wedge}{=} P'r$ .

Hieraus folgen nun die Ausdrücke der alten Elemente durch die neuen:

<sup>\*)</sup> Die Elementarträger, wie hier u, P, r; sind nämlich nichts, anders, als die Coordinataxen für die abgeleiteten Träger. Indem ich also 3 Flächen wähle, erhalte ich in ihren Trägern die Coordinatenaxen ihrer Lage nach. Es hat aber jede dieser Axen ihren eigenthümlichen relativen Maassstab, zu dessen Bestimmung die Mittelslächen gebraucht werden. Durch diesen, und durch die VVpten als Coëssicienten, wird dann die Lage und relative Größe der abgeleiteten Träger, bestimmt. — Diese relativen Größen sind aber bloß Rechnungs- und Constructionsmomente, und haben auf den Abstand der getragenen Flächen vom Mittelpunkte der Gestalt keine weitere Beziehung.

 $u \stackrel{\cdot}{=} v^2 \, \sigma'$ , dann  $v^* \stackrel{\cdot}{\uparrow} \, \sigma' \stackrel{\cdot}{=} 220 \stackrel{\cdot}{\uparrow} 1'2'0 \stackrel{\cdot}{=} 100 \stackrel{\cdot}{=} U$   $P \stackrel{\cdot}{=} v' \sigma$ , dann  $o' \stackrel{\cdot}{\uparrow} \, \sigma' \stackrel{\cdot}{=} 1'1'0 \stackrel{\cdot}{\uparrow} 120 \stackrel{\cdot}{=} 010 \stackrel{\cdot}{=} P$  $r \stackrel{\cdot}{=} v' \sigma M \text{ dann } o' \stackrel{\cdot}{\uparrow} \, \sigma + M \stackrel{\cdot}{=} 1'1'0 \stackrel{\cdot}{\uparrow} 120 \stackrel{\cdot}{\uparrow} 01'1 \stackrel{\cdot}{=} 001 \stackrel{\cdot}{=} u$ .

Bezieht man nun die Zahlausdrücke der Wpten auf die neuen Elemente o, w, M in dieser Ordnung, so sind jene Ausdrücke

 $u \stackrel{\triangle}{=} 21'0 \; ; \; P \stackrel{\triangle}{=} 1'10 \; ; \; r \stackrel{\triangle}{=} 1'11.$ 

 $P' \stackrel{\triangle}{=} 11'0$  mithin  $P' \stackrel{\triangle}{=} 44'0$  $r \stackrel{\triangle}{=} 1'10 - r^2 \stackrel{\triangle}{=} 2'22$ 

Daher ist nun  $o = u'P'^4r^2 = 01'2 \stackrel{\bullet}{=} w'M^2$ .

So verfährt man nun in allen Fällen, und hiernach ist die beigefügte Tabelle berechnet, welche noch beliebig erweitert werden kann.

| Benennung<br>der |       |       | •     | Ele   | m e n | t e.  |       | •     |       |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Flächen.         | uPr   | uPM   | v P M | oPx   | vux   | vyx   | vuy   | org   | yre   |
| · u              | 100   | 100   | 11'0  | 11'0  | 010   | 111'  | 010   | 21'1  | 1'01  |
| $\boldsymbol{P}$ | 010   | 010   | 010   | 010   | 11'0  | 01'1  | 11'0  | 011'  | 011'  |
| r                | 001   | 011   | 011   | 101   | 101   | 101   | 21'1  | 010   | 010   |
| M.               | 01'1  | 001   | 001   | 11'1  | 011   | 110   | 101   | 011   | 011   |
| ø                | 111   | 110   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 2'11  |
| $\boldsymbol{x}$ | 1'1'1 | 1'01  | 1'11  | 001   | 001   | 001   | 11'1  | 1'10  | 211'  |
| <b>y</b> .       | 12'1  | 1'1'1 | 1'01  | 01'1  | 1'11  | 010   | 001   | 2'11  | 100   |
| S                | 1'01  | 1'11  | 1'21  | 011   | 11'1  | 01'2  | 22'1  | 2'31' | 111'  |
| ' ?              | 11'0  | 11'0  | 12'0  | 12'0  | 1'20  | 122'  | 1'20  | 11'1  | 2'1'3 |
| σ                | 1'11  | 1'21  | 1'31  | 021   | 22'1  | 02'3  | 33'1  | 1'21  | 233'  |
| , Q              | 02'1  | 01'1  | 01'1  | 12'1  | 1'21  | 121'  | 011   | 001   | 001   |
| W                | 120   | 120   | 110   | 110   | 21'0  | 11'1  | 21'0  | 211'  | 1'10  |
| 73               | 111   | 121   | 111.  | 201   | 201   | 201   | 31'1  | 110   | 2'31  |
| 0                | 1'4'2 | 1'2'2 | 11'2  | 13'2  | 232   | 131'  | 012   | 2'13  | 101   |
| · · · · ·        | 1'3'1 | 1'2'1 | 1'1'1 | 021   | 2'21  | 021'  | 11'1' | 1'01  | 21'1  |
| <i>m</i> '"      | 2'4'1 | 2'3'1 | 2'1'1 | 1'2'1 | 3'21  | 1'21' |       | 2'01  | 21'0  |
| Z                | 01'2  | 012   | 012   | 21'2  | 112   | 211   | 31'2  | 031   | 031   |
|                  | -     | -     | '     | •     | •     |       | •     |       | TT    |

Hier

Hier ist absichtlich ein etwas zusammengesetztes Beispiel gewählt. Die Entwicklung geht noch bei weitem rascher von Statten, als die aus der über jeder Columne gesetzten Elementen abgeleitete, unmittelbare Entwicklung an der Figur. Verändert man bloss Ein Element, so kann man eine Columne aus der andern ohne Weiteres abschreiben. Da z. B. M aus den Elementen der ersten Columne  $\triangleq 01'1 \triangleq P'r$ , so ist  $r \triangleq PM \triangleq 011$  aus den Elementen der zweiten Columne, und diesen Werth von r hat man für r überall zu substituiren, um aus den Wpten der ersten Columne die der zweiten zu erhalten. Nach derselben Methode sind aus den Elementen der zweiten die der dritten, aus diesen die der vierten etc. hergeleitet\*). Will man sich der relativen Größe der Träger zur Berechnung einer Zone bedienen, so muss noch bemerkt werden, dass die unterstrichenen Ausdrücke den Träger, für welchen sie gelten, in doppelter Größe geben. So ist aus den Elementen y r e der Ausdruck für o = 2'11 d. h.  $o^2 = \gamma'^2 r \varrho$ .

Die meisten Krystallographen nehmen zur Bestimmung der Flächen ein Axensystem im Raume an, und geben dieselben durch die Entfernung derjenigen Punkte, in welchen sie die Axen durchschneiden, vom Mittelpunkte des Axensystems, d. h. durch ihre Apotomen, an. Jene Axen fallen mit unsern Elementen nun keinesweges zusammen, sondern sind den Kanten unserer Elementargestalt parallel. Wenn indes jene Axen auf einander senk-

<sup>&</sup>quot;) Die Ausdrücke der dritten Columne, aus den von Haüy zum Grunde gelegten Elementen, geben unter allen die kleinsten VVpten, und eben dadurch ist der VVillkühr der wenigste Raum gestattet. — So kommen alle einfachen Combinationen aus den Elementarträgern bis auf eine vor. Ergänzt man diese, welche in der Zone off und ru liegt, und von mir mit k bezeichnet ist, so würde der Complex der Flächen w, k, r, u, y, o ein verzogenes Rhombendodekaëder, und eben so n, c, x, h (letzteres hypothetisch) ein verzogenes Octaëder (Mohs's Grundgestalt seines tetartoprismatischen Systems) geben.

recht angenommen werden, wie diess von dem Hrn. Prof. Weiss und seiner Schule bei den Gestalten, die nicht zum rhomboëdrischen Systeme gehören, stets geschieht, so sind die Elemente den Kanten selbst parallel, und fallen in die Richtung jener Axen, sind aber die reciproken Werthe derselben. Hiernach wird es nun sehr leicht, die Bezeichnung nach der Weiss'schen Methode in die nach der unsrigen umzuwandeln, wovon ich hier aus der gedachten Abhandlung ein Beispiel geben will. Es mögen die Elemente, von denen hier zwei keine vorhandenen Flächen tragen, mit f, p, g bezeichnet werden, dergestalt, das:

$$f:p:g=\frac{1}{a}:\frac{1}{b}:\frac{1}{c}$$

wenn a, b, c die von Neumann gebrauchten Axenwerthe sind. — Hier können auch f und g als die Träger zweier Flächen angesehen werden, von denen die erste in der Zone  $\rho P$ , die andere in der Zone f M liegen würde, während p der Träger der Fläche P ist.

Man nehme nun drei beliebige Flächen an, wie o, P, M, welche der dritten Columne der Tasel zum Grunde liegen, und drücke sie vermittelst der in der gedachten Abhandlung gegebenen Flächenausdrücke durch unsere Elemente jedoch so aus, dass irgend ein Paar Mittelslächen als solche erscheinen.

Nun ist nach der Angabe des Hrn. Professor Neumann:

$$v$$
 aus  $\begin{bmatrix} \frac{1}{9}a : \frac{1}{2}b' : \infty c \end{bmatrix}$ . Diess giebt  $v = \frac{1}{\frac{1}{9}a} + \frac{1}{\frac{1}{2}b'} = 9\frac{1}{a} + 2\frac{1}{b}$   
d. h.  $v = f^9 p'^2$ . — Ferner ist:

P aus  $[b:\infty a:\infty c]$ ; woraus  $P = \frac{1}{b} = p$ . — Endlich ist:

$$M$$
 aus  $[a:c:\infty b]$ , we raus  $M = \frac{1}{a} + \frac{1}{c} = fg$ .

Es soll aber r nach der Tafel die Mittelsläche zwischen M und P, d. h. r = MP seyn. Setzen wir  $r = fg + p^x$ ,

indem wir es noch unbestimmt lassen, ob M und P nach ihren, von Neumann angenommenen, Werthen, durch ihre Axen (Apotomen) den von uns zum Grunde gelegten Elementhenwerthen entsprechen, so haben wir  $r = fp^xg$ . Neumann giebt aber r aus  $[a:\frac{1}{7}b:c]$ , woraus  $r = \frac{1}{a}$   $\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1$ 

Jetzt können nan die Ausdrücke aller übrigen Flächen mit Leichtigkeit gefunden werden, indem wir für o, P, M in der dritten Columne unserer Tafel die gefundenen Werthe durch f, p, g substituiren. Die Rechnung ist folgende:

Elemente: 
$$\begin{cases} v = f^9 p'^2 \\ P = p^7 \\ M = fg. \end{cases}$$

## Abgeleitete Flächen.

|                     |                            |                  |                                          |               |       |                                                                                                        | •           |     |
|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| r <u>_MP</u>        | <i>≘f</i> ₽                | $\widehat{+}p^7$ | $\triangle f p^{7} g$ ,                  |               | d. h. | r <u>←</u> 171                                                                                         | durch       | fpg |
|                     |                            |                  | $=f^9p'^9$                               | <i>≙fp'</i> , |       | u <u>≏</u> 11′0                                                                                        |             |     |
| $x \triangleq c'PM$ | $ = f'^9 p^2 $             | +P1+18           | $= f^{18} p^9 g$                         |               | • -   | <i>x</i> <u></u> 6′91                                                                                  | <b>-</b> ., | •   |
|                     |                            |                  | $g = \int^{18} p^{16} g$                 | •             |       | s <u>←</u> 8′.16.1                                                                                     | <b>.</b>    | •   |
| $y \triangleq o'M$  | $\hat{=} f^{\prime 9} p^2$ | +fg              | $\hat{f}^{\prime 8} p^2 g$               |               |       | <u>y≘8′21</u>                                                                                          | - 1         | -`  |
|                     |                            |                  | $\hat{\boldsymbol{\beta}} f^{9} p'^{16}$ |               | • •   | <i>l</i> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u></u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> | -           | -   |
| o \subset o' P* M   | $I = \int^{19} p^2$        | 1 7 p21 7 8      | $ \hat{=} f^{18} p^{23} g$               |               |       | a <u>\$\_8'.23.1</u>                                                                                   | -           |     |
| _                   |                            |                  | $\hat{=} f p'^7 g$                       |               |       | <i>q</i> <u></u> <u></u> <u></u> <u> </u> <u> </u>                                                     | •           | -   |
| •                   |                            |                  | $\stackrel{\frown}{=} f^9 p^5$           |               |       | w <u></u> <u> </u>                                                                                     | •           | •   |
|                     | •                          |                  | $g = f^{10} p^5 g$                       |               |       | $n \stackrel{\frown}{=} 10.5.1$                                                                        | •           | •   |
|                     |                            |                  | $g^2 = f''^7 p'^5 g'$                    | <b>.</b>      |       | o <u>_</u> 7′5′2                                                                                       | •           | •   |
|                     |                            |                  | $g \stackrel{\triangle}{=} f'^8 p'^5 g$  |               |       | c = 8'5'1                                                                                              |             | -   |
|                     |                            |                  | $g = f^{117} p^{13} g$                   |               |       | <i>m</i> <u>_</u> 17′.3′.                                                                              | 1 -         | •   |
|                     |                            |                  | $\hat{=} f^2 p^7 g^2$                    |               |       | z <u>^272</u>                                                                                          | •           | -   |
|                     |                            |                  |                                          |               |       | 2 *                                                                                                    |             |     |

Es ist bei der Entwicklung der Gestalten des rhomboëdrischen Systems jedesmal erwähnt worden, welchem Rhomboëder die Lateralkanten eines gegebenen Skalenoëders angehören, und für welche Werthe der Wpten die Skalenoëder in sechsseitige Doppelpyramiden übergehen. Auch kann es auffallend erscheinen, dass die zwölfseitige Doppelpyramide als einfache Gestalt gar nicht erschienen ist. Eine kurze Entwicklung dieser Verhältnisse möge daher die Abhandlung beschließen.

Im rhomboëdrischen Systeme (bei der gewählten Stellung und Bezeichnung) liegt jeder Träger, der aus einem positiven und negativen (accentuirten) Elemente zusammengesetzt ist, im rhomboëdrischen Aequator., Der blosse Hinblick auf Fig. 3. Taf. II. genügt, um sich biervon zu überzeugen. Denkt man sich nämlich durch irgend 2 Träger, wie BB' und CC', eine Ebene gelegt, so wird der Winkel B'MC von der Ebene des Aequators EQhalbirt, da sie (vermöge der Stellung des Systems) gleiche Neigung gegen den rhomboëdrischen Pol, mithin auch gegen den Aequator haben. Aber das Parallelogramm der Kräfte ist, da MB' und MC (hier b' und c' genannt), vermöge der Bestimmung des rhomboëdrischen Systems, gleich sind, ein Rhombus, und seine Diagonale, als die geforderte Combination b'c, halbirt gleichfalls den Winkel B'MC, liegt mithin im Aequator. Hieraus folgt, dass auch jeder andere Träger, dessen combinatorischer Ausdruck eben so viel positive als negative Elemente enthält, im Aequator liegen müsse. So ist  $b^5 c'^3 d'^2$  $=b^3c'^3 + b^2d'^2$ , überhaupt  $b\gamma + \delta c'\gamma d'^{\delta} = b\gamma c'\gamma + b^{\delta}d'^{\delta}$ . Jede dieser letztern Complexionen liegt im rhomboëdrischen Aequator, mithin auch ihre Combination, welches eben die gegebene Complexion ist. Die getragene Fläche ist dann auf dem Aequator senkrecht, und der Axe parallel. Eine einfache Gestalt des rhomboëdrischen Systems ist daher stets ein unbegrenztes Prisma, wenn der

combinatorische Ausdruck eines Trägers eben soviel positive als negative Elemente enthält.

Da je zwei Flächen eines Skalenoëders, welche mit einander eine Lateralkante bilden, in derselben rhomboëdrischen Section (S. 25) liegen, so zeigt eine ganze einfache Betrachtung, dass die Träger dieser Lateralkanten stets die Form bc<sup>+</sup> haben müssen, mithin im Aequator liegen. Da die Lateralkanten der Rhomboëder dieselben sind, so haben sämmtliche Lateralkanten aller einfachen Gestalten des rhomboëdrischen Systems die nämlichen 6 Träger. Sie können daher so angesehen werden, als gingen sie in allen Gestalten durch die nämlichen 6 Punkte, und lägen in den nämlichen 6 auf den Trägern senkrechten Ebenen. Sind diese Kanten horizontal, so ist die Gestalt eine gleichschenklige Pyramide, sind sie vertical, ein Prisma, haben sie eine mittlere Lage, so ist die Gestalt ein Rhomboëder oder Skalenoëder.

um nun zu finden, welchem Rhomboëder die Lateralkanten eines gegebenen Skalenoëders angehören, genügt die Bemerkung, dass die Rhomboëdersläche, welche durch 2 Lateralkanten gelegt ist, mit jedem der beiden Flächenpaare des Skalenoëders, welche die eine oder die andere dieser Kanten bilden, in derselben durch die Kante gegebenen Zone liegen muss, so dass man sich die Skalenoëderslächen als Zuschärfungen der Rhomboëderkanten vorstellen kann. Bezeichnet man nun die Rhomboëderslächen mit r, so liegen 2 benachbarte Skalenoëderslächen zwischen r und den beiden Lateralkanten in derselben Zone. Es sey nun das Skalenoëder  $b^{\beta} c^{\gamma} d^{\delta}$  gegeben, so sind 2 Lateralkanten b d' und c d', in welchen die Flächen  $\beta \gamma \delta$  und  $\gamma \beta \delta$  endigen. Es ist also:  $r \hat{\gamma} (b d)^x \hat{b}^{\beta} c^{\gamma} d^{\delta}$ , mithin  $r \hat{b}^{\beta} c^{\gamma} d^{\delta} \hat{\gamma} b^{\beta} x d^x \hat{b}^{\beta} - x c^{\gamma} d^{\delta} + x$ 

 $r_{+}^{\gamma}(bd')^{x} = b^{\beta}c^{\gamma}d^{\delta}$ , mithin  $r = b^{\beta}c^{\gamma}d^{\delta} + b'^{x}d^{x} = b^{\beta} - xc^{\gamma}d^{\delta} + x$  $r_{+}^{\gamma}(cd')^{x} = b^{\gamma}c^{\beta}d^{\delta}$ , mithin  $r = b^{\gamma}c^{\beta}d^{\delta} + c'^{x}d^{x} = b^{\gamma}c^{\beta} - xd^{\delta} + x$ , und da beide Werthe von r gleich seyn müssen,  $\beta - x = \gamma$ , woraus sich ergiebt:  $r = b^{\gamma}c^{\gamma}d^{\beta} - \gamma + \delta$ . Das Rhomboëder

ist also  $R1.F\beta\beta\gamma$  oder  $R1.F\beta\gamma\gamma$ , je nachdem  $\gamma \gtrsim \beta - \gamma + \delta$ . So hat der Skalenoëder 421 mit dem Rhomboëder 322, Skal. 521 mit 422 = 211 gleiche Lateralkanten. Da man in dem Ausdruck für  $r = b^{\beta - \gamma + \delta} c^{\gamma} d^{\gamma}$  den Wyten des letzten Elements auch negativ einführen, und gleich U setzen kann, so umfasst derselbe alle Fälle. Die Lateralkanten der Skalenoëder 421'; 412'; 521'; 512' gehören nach der Reihe den Rhomboëdern 122; 111; 222 ≘ 111; 112 an. Hier finden sich schon 2 Fälle, wo die rhomboëdrische Gestalt der Form bcd (R1. $F\beta\beta\beta$ ) an-Diese hat aber nur 2 Flächen, welche mit dem Aequator parallel sind, oder, wenn map sie als ein Rhomboëder betrachten will, in den Aequator selbst fallen. In diesen fallen mithin auch die Lateralkanten, und statt des Skalenoëders erhält man eine Doppelpyramide. Ueberhaupt wird das Skalenoëder be cid zu einer Doppelpyramide, wenn  $r = b^{\gamma} c^{\gamma} d^{\beta} - \gamma + \delta = b c d$  wird, welches der Fall ist, wenn  $\beta - \gamma + \delta = \gamma$ , mithin  $\beta - \gamma = \gamma - \delta$ , d. h. wenn die Wpten in arithmetischer Progression stehen. --Betrachtet man auf der, der Formentafel angefügten horizontalen Projection des 48flächners, 3 in derselben geow graphischen Zone liegende, mithin zu einer einfachen rhomboëdrischen Gestalt gehörige, zusammenstossende Flächen, wie  $\beta\gamma\delta$ ,  $\gamma\beta\delta$ ,  $\delta\beta\gamma$ , so findet von der ersten zur zweiten zweimal ein Uebergang von \beta zu \gamma, von der zweiten zur dritten dagegen von  $\gamma$  zu  $\delta$  statt. Sollte nun  $\beta - \gamma = \gamma - \delta$  seyn, so würden dergleichen Veränderungen der Wpten gleiche Ablenkungen der Träger, und diesen gleiche Winkel der getragenen Flächen entsprechen müssen; die Axenkanten würden also gleich, und die Gestalt abermals eine gleichschenklige Doppelpyramide seyn müssen.

Zu demselben Resultate gelangt man auf einem fast noch einfachern Wege, wenn man aus dem 6 seitigen Prisma  $(R^2 F \beta \beta)$  ausgeht, und die Träger seiner Seiten-

Hauptaxe combinirt. Werden diese a und a' genannt, so ist a = bcd, a' = b'c'd'; die beiden, aus demselben Träger des Prisma und den beiden Halbaxen entstandenen abgeleiteten Träger, liegen in demselben rhomboëdrischen Meridiane, und die getragenen Flächen geben eine horizontale, im rhomboëdrischen Aequator liegende Kante, gehören mithin einer gleichschenkligen Pyramide an, deren man unzählige aus diesem Prisma herleiten kann, wenn man sowohl dem Träger seine Seitensläche, als der Halbaxe beliebige Wpten giebt. Nennen wir den letztern a, den erstern s, so wird; wenn wir von be' ausgehn,

a a f (bc) = bacada fbece = ba-e cuteda.

Man sieht hier sogleich, dass die Wpten in arithmetischer Progression stehen. Dass die Gestalt eine einsache sey, ist zwar für sich klar, ergiebt sich aus den dafür gesundenen beiden Ausdrücken aber auch leicht dadurch, dass die Wpten dieselben sind, und die Elemente im Ganzen ihre Zeichen vertauscht haben. Setzt man hier  $\alpha = \varepsilon$ , so erhält man  $b^2 d$  und  $c'^2 d$   $(R1 F \beta_{\gamma})$ .

Ist  $\alpha > \varepsilon$ , so werden alle Wpten positiv und ungleich, die Gestalt ist daher von der Form  $\beta \gamma \delta$  (R1  $F\beta \gamma \delta$ ).

Ist  $\alpha < \varepsilon$ , so wird  $\alpha - \varepsilon$  negativ. Ist nun überdiess  $\alpha > \varepsilon - \alpha$ , mithin der negative Wpten der kleinste, so erhält man aus dem Ausdrucke  $b^{\alpha + \varepsilon} c^{\alpha - \varepsilon} d^{\alpha}$  eine Complexion von der Form  $b^{\beta}c'^{\delta}d^{\gamma}$ , welche der einfachen Gestalt  $R2F\beta\gamma\delta$  angehört. Wenn dagegen  $\alpha < \varepsilon - \alpha$ , der negative Wpt. also der mittlere ist, so gehört sie der Form  $b^{\beta}c'^{\gamma}d^{\delta} = \beta\gamma'\delta (R3F\beta\gamma\delta)$  an. Die beiden letztern erscheinen auf der Formentafel nicht als gleichschenklige Doppelpyramiden, weil die dort gewählten Werthe der Wpten (321) der Bedingung nicht genügen, dass sie

mit Rücksicht auf die Vorzeichen, in arithmetischer Progression stehen müssen.

Es ist uns aber bei der Entwicklung der Gestalten des rhomboëdrischen Systems noch ein zweites sechsseitiges Prisma  $(R2F\beta\gamma\gamma)$  vorgekommen. Da jeder Träger im Aequator liegt, mithin soviel negative als positive Elemente enthalten muß, so ist  $\beta=2\gamma$ , und die Gestalt von der Form 21'1', d. h.  $b'^2c'^1d'^1$ , wie oben bemerkt ist. Nehmen wir nun einen dieser Träger in beliebiger Wiederholung, und combiniren ihn nach einander mit jeder der beiden Halbaxen, gleichfalls in beliebiger jedoch für beide gleicher Wiederholung, so wird aus dem oben angeführten Grunde, eine von 12 congruenten gleichschenkligen Dreiecken begrenzte Gestalt hervorgehen müssen. Es ist aber, wenn  $\alpha$  und s wieder die Wpten der Halbaxen und des Trägers der Säulenfläche bezeichnen:

$$a^{\alpha} \widehat{+} (b^{2} c' d')^{\epsilon} \stackrel{\triangle}{=} b^{\alpha} c^{\alpha} d^{\alpha} \widehat{+} b^{2\epsilon} c'^{\epsilon} d'^{\epsilon} \stackrel{\triangle}{=} b^{\alpha} + 2\epsilon c^{\alpha} - \epsilon d^{\alpha} - \epsilon d^{\alpha} - \epsilon d^{\alpha} \widehat{+} (b^{2} c' d')^{\epsilon} \stackrel{\triangle}{=} b'^{\alpha} c'^{\alpha} d'^{\alpha} \widehat{+} b^{2\epsilon} c'^{\epsilon} d'^{\epsilon} \stackrel{\triangle}{=} b'^{\alpha} - 2\epsilon c'^{\alpha} + \epsilon d^{\alpha} + \epsilon$$

Beide Complexionen gehören nicht derselben Form an. Bei der ersten sind die beiden kleinern, bei der letztern die beiden größern Wpten gleich; die erstere gehört daher zur Form  $\beta\gamma\gamma$ , die letztere zur Form  $\beta\beta\gamma$ . — Beide sind Rhomboëder, und die Gestalt muß daher, ungeachtet sie als eine einfache erscheint, von unserm Standpunkte doch als eine Combination zweier Rhomboëder betrachtet werden. Setzt man die Wpten des zweiten, um sie von jenen zu unterscheiden  $\pi\pi\varkappa$ , während jene  $\beta\gamma\gamma$  bleiben, so erhält man, da  $\beta=\alpha+2\varepsilon$ ,  $\gamma=\alpha-\varepsilon$ 

$$\alpha = \frac{\beta + 2\gamma}{3}$$
;  $\varepsilon = \frac{\beta - \gamma}{3}$ ,

und da

$$\pi = \alpha + \varepsilon$$
,  $z = \alpha - 2\varepsilon$ , mithin  $\alpha = \frac{2\pi + \varkappa}{3}$ ;  $\varepsilon = \frac{\pi - \varkappa}{3}$ 

(a) 
$$\pi = \frac{2\beta + \gamma}{3} : \varkappa = \frac{4\gamma - \beta}{3}$$

(b) 
$$\beta = \frac{4\pi - x}{3}$$
;  $\gamma = \frac{\pi + 2x}{3}$ .

Durch diese Gleichungen, und da man den 2ten Wpten auch =0, oder dem größern gleichsetzen kann, erhält man aus jedem beliebigen Rhomboëder das dazu gehörige, welches mit ihm eine gleichschenklige, sechsseitige Doppelpyramide bildet. So bildet die Elementargestalt ( $\beta=1,\gamma=0$ ) mit 221' (beide kommen in der Formentafel vor) -110 ( $\pi=1,\varkappa=0$ ) mit 411 -111' mit 61'1' eine gleichschenklige, sechsseitige Doppelpyramide. - Die Flächen des einen Rhomboëders gehen von den Polen des andern aus, und heben die Kanten desselben durch divergirende Schnitte hinweg, so daß überall nur Combinationskanten bleiben. Die Träger der horizontalen Kanten gehen unverändert durch die Punkte 21'1', wie es auch nicht anders seyn kann, da die Ableitung aus dem Prisma 21'1' geschehen ist.

Eine ganz ähnliche Bewandtniss Itat es mit den 12seitigen Doppelpyramiden, welche man aus der 12seitigen Säule  $\beta\gamma'\delta'$  ( $R4F\beta\gamma\delta$ ) herleiten kann. Auch sie müssen hier als Combinationen zweier Skalenoëder angesehen werden, ungeachtet ihre sämmtliche Seitenslächen congruente Dreiecke sind. Der Kürze wegen, und um die Methode der Entwicklung etwas zu verändern, wollen wir hier von der hisher strenge sestgehaltenen Forderung, dass alle Wpten ganze Zahlen seyn sollen, abgehen, und in dem Zeichen der 12seitigen Säule  $\frac{\gamma}{\delta} = \rho$  setzen. Da nun  $\beta = \gamma + \delta$  ist, weil der Träger der Säule im Aequator liegt, so ist dann der Ausdruck für dieselbe:

$$b^{v+1} c'^{v} d'^{1}$$

wo v auch eine gebrochene Zahl seyn kann, jedoch gröfser als 1 ist. Combinirt man nun diesen Träger mit jeder der beiden entgegengesetzten Halbaxen entweder einfach, oder mit einem beliebigen Multiplum oder Submultiplum ( $\mu$ ), so erhält man in jedem dieser Fälle eine 12 seitige Doppelpyramide, welche, wie leicht zu übersehen ist, als eine einfache Gestalt erscheint, ungeachtet sie aus Complexionen von verschiedener Form entstanden ist. Es wird nämlich:

$$a \mu_{\uparrow} b^{\rho+1} c^{\rho} d^{1} = b \mu + \rho + 1 c \mu - \rho d\mu - 1$$
Dagegen:

• 
$$a' \mu_{\widehat{+}} b^{\sigma - 1} c' \sigma d^{1} = b' \mu - \sigma - 1 c' \mu + \sigma d \mu + 1$$
  
v. d. F.  $b \mu + \sigma c \mu + 1 d \mu - \sigma - 1$ .

Bringt man nun die Wpten eines beliebigen Skalenoëders auf eine dieser Formen, indem man  $\mu$  und  $\nu$  daraus bestimmt, so kann man aus der andern dasjenige Skalenoëder entnehmen, welches mit ihm in Combination die 12 seitige Doppelpyramide giebt. — Ist dagegen eine 12 sei-

tige Säule gegeben, so hat man durch ihre Wpten  $v = \frac{\gamma}{\delta}$ 

und kann für  $\mu$  jede ganze und gebrochene Zahl setzen. Es ergiebt sich daraus zugleich, dass es, über derselben Basis unbestimmbar, viele 12seitige Doppelpyramiden geben kann, deren jede aus 2 Skalenoëdern besteht.

Es darf übrigens keinesweges befremden, Gestalten mit lauter gleichen Flächen dennoch als Combinationen auftreten zu sehen, da dieses in andern Systemen nicht anders ist, und dort von allen Krystallographen anerkannt wird, wie ja schon das Sseitige Prisma mit regelmäßig Sseitiger Basis als eine Combination zweier einfachen Gestalten angesehen werden muß.

Diese wenigen, aus dem Zusammenhange herausgerissenen Beispiele, werden genügen, von der Geschmeidigkeit der auf diesem Wege gefundenen Ausdrücke und Verfahrungsarten einen Begriff zu geben. In der nächstens erscheinenden Fortsetzung meiner Schrift, zur physischen Krystallonomie und geometrischen Combinations-

lehre, wird sich Gelegenheit finden, den Gegenstand weiter auszuführen.

Die schematische Darstellung, nach dieser Methode, unterscheidet sich dadurch von der der analytischen Geometrie, dass man hier stets im allernächsten Zusammenhange mit der Construction bleibt, und dass dieser in keinem Augenblicke ausgehoben erscheint. Sie ist eigentlich immer nur ein kürzerer Ausdruck für geometrische Operationen, und eben hierin besteht, sobald man sich die Hauptidee nur erst angeeignet hat, die große Leichtigkeit und Sicherheit in den Entwicklungen der Verhältnisse der Gestalten.

II. Ergebnisse einer Reihe hygrometrischer Beobachtungen auf dem Rigi und dem Faulhorn. Schreiben an Herrn Leopold von Buch, von L. VV. Kämtz\*).

Halle im April 1833.

Es hat mich sehr gefreut, dass Sie es der Mühe für werth gehalten haben, die Ihnen mitgetheilten Resultate in Poggendorff's Annalen (Bd. 27. S. 345.) bekannt zu machen; es ist mir dieses ein Beweis, dass Sie meine Bemühungen nicht für ganz fruchtlos halten. Ich erlaube mir, Ihnen gegenwärtig die Thatsachen mitzutheilen, welche sich auf das hygrometrische Verhalten der Atmosphäre beziehen, Verhältnisse, welche ich noch nicht so habe durchdenken können, als die früheren, da theils die ganze Untersuchung gegenwärtig noch in ihrer Kindheit ist, theils meine eigenen Rechnungen erst vor wenig Stunden vol-

•) Unvorhergesehene Umstände und der Reichthum an Gegenständen, die einer schleunigeren Bekanntmachung bedurften, veranlaßten mich nothgedrungen, diesen Außatz so lange zurückzuschieben.

lendet sind. Abor auch diese wenigen Busultate zeigen uns, dass selbst in diesem so complicirten Phänomene bestimmte Gesetze regieren, und zwar dass hier wieder der Weltgeist Temperatur, wie Sie letztere in ihrem Schreiben nennen, die Hauptrolle spiele. Ich habe bis jetzt nur die Beobachtungen von Zürich berechnet; die des Haarbygrometers in Bern liegen ebenso, wie die Beobachtungen der übrigen Instrumente, daselbst noch unbenutzt; in Genf konnte Hr. Prof. Gautier kein solches beobachten, da ich es ihm zu spät anzeigte, dass ich auch Aufzeichnungen damit wünschte. Ich habe mich bei Berechnung der Psychrometerbeobachtungen, die mit völlige übereinstimmenden Instrumenten von J. G. Greiner jun. angestellt wurden, der Formel bedient, welche ich Bd. I. S. 318 meiner Meteorologie mitgetheilt habe. Wird die abgekürzte Formel, welche ich daselbst gegeben habei auf Grade der Reaumur'schen Säule reducirt, so verwandelt sie sich in

 $E = E_i - 0.001004475(t - t_i)b$ 

während das nasse Thermometer über 0° steht, und in  $E=E_1-0,0009375(t-t_1)b$ ,

während das nasse Thermometer mit einer Eisrinde überzogen ist. Es bezeichnet hier t die Temperatur des trocknen, t, die des nassen Thermometers; E, die zu t, gehörige Expansivkraft des Dampfes, und b den gleichzeitig beobachteten Barometerstand. Ganz den vom Hrn. August angegebenen Weg verfolgend, hatte ich diese Function aus den bekannten Thatsachen über das Wärmeverhalten und das Gewicht des Dampfes hergeleitet. Die Messungen von August, Bohnenberger und Bürg, so wie meine eigenen Vergleichungen zwischen dem Instrumente Daniell's und dem Psychrometer, stimmten damit sehr nahe überein. Da ich jedoch allen meinen Untersuchungen das Psychrometer zum Grunde legen wollte, so war es mir von großer Wichtigkeit, den Gang beider Instrumente, bei sehr verschiedenem Barometer-

stande, zu vergleichen. Messungen in Zürich, bei trocknem Wetter im Julius, gaben sehr nahe den theoretisch bestimmten Coëfficienten; eben dies gilt von den Beobachtungen auf dem Rigi, doch lege ich auf diese ein geringeres Gewicht, da im Allgemeinen die Atmosphäre feucht war, und kleine Fehler im Ablesen bei der geringen Psychometerdifferenz einen großen Einfluß auf das Endresultat haben. Bei weitem wichtiger sind die Aufzeichnungen auf dem Faulhorne; die Luft war dort Tage lang so trocken, daß ich, aller Mühe ungeachtet, bei einem Instrumente, nach der ursprünglichen Einrichtung Daniell's, keinen Niederschlag erhielt. Die bei großer Trockenheit angestellten Beobachtungen aber gaben sehr nahe den obigen Coëfficienten. Ich werde Ihnen nachher einige dieser Vergleichungen mittheilen.

Der obige Ausdruck giebt die absolute Dampfmenge an, ausgedrückt durch die Länge der Quecksilbersäule, welche mit der Dampfatmosphäre im Gleichgewichte steht. Um die relative Dampsmenge, also das Verhältnis zwischen dem Dampfe, welcher sich in der Luft befindet, und demjenigen, welchen sie bei der vorbandenen Temperatur im Zustande der Sättigung enthalten könnte, zu finden, wird die gefundene Zahl mit 100 multiplicirt und durch die zu t gehörige Expansivkraft dividirt. Da ich jedoch diese Berechnungen erst vorgenommen habe, nachdem die barometrischen Verhältnisse jedes Standpunktes bereits bestimmt waren, so habe ich für jeden Ort den mittleren Barometerstand genommen, da die geringen Aenderungen im Drucke meistens nur einen Einfluss auf die dritte Decimalstelle haben, und ohnehin der auf diese Art begangene Fehler von einem weit bedeutenderen übertroffen wird, demjenigen nämlich, dass das Thermometer nicht weiter als bis auf Zehntel-Grade beobachtet wurde.

Ich gehe jetzt zu den Resultaten über:

|         | Rigi - C | lulm.    |          | Zäri       | eb.              |      |
|---------|----------|----------|----------|------------|------------------|------|
|         |          |          |          | Absolut    | t.               | 1    |
| Stunde. | Absolut. | Relativ. | Beobacht | Berechnet. | Unterschied.     | Rel. |
| 0       | 2",839   | 79,7     | 4",176   | 4",190     | <b>+</b> 0"',014 | 56,9 |
| 1       | 2 ,837   | 78,9     | 4 ,205   | 4 ,146     | -0,059           | 57,8 |
| 2       | 2 ,850   | 79,4     | 4 ,179   | 4 ,125     | -0 ,054          | 57,3 |
| 3       | 2 ,813   | 80,0     | 4 ,071   | 4 ,132     | +0 ,061          | 57,4 |
| 4       | 2,761    | 79,4     | 4 ,174   | 4 ,161     | -0 ,013          | 58,8 |
| 100     | 2,657    | 80,0     | 4 ,240   | 4 ,202     | <b>-0</b> ,038   | 61,5 |
| 6       | 2 ,656   | 82,9     | 4 ,225   | 4 ,242     | +0 ,017          | 63,2 |
| 7       | 2 ,603   | 84,6     | 4,260    | 4 ,273     | +o ,013          | 69,2 |
| 8       | 2 ,505   | 84,5     | 4 ,320   | 4 ,291     | -0 ,029          | 74,9 |
| 9       | 2,499    | 85,7     | 4 ,331   | 4 ,298     | 0 ,033           | 78,4 |
| 10      | 2,480    | 86,0     | 4 ,279   | 4 292      | +0 ,013          | 80,5 |
| •11     | 2,462    | 86,2     | 4 ,256   | 4 ,275     | +0 ,019          | 82,9 |
| +12     | 2 ,456   | 86,4     | 4 ,233   | 4 ,246     | -+-0 ,013        | 84,2 |
| *13     | 2 ,452   | 86,8     | 4 ,210   | 4,210      | 0,000            | 85,2 |
| *14     | 2,445    | 87,5     | 4 ,187   | 4 174      | -0 ,013          | 86,7 |
| *15     | 2,434    | 88,0     | 4 ,164   | 4 ,148     | -0 ,016          | 88,5 |
| *16     | 2,425    | 87,9     | 4 ,141   | 4 ,144     | +0 ,003          | 39,9 |
| 17      | 2,432    | 87,4     | 4 ,116   | 4 ,166     | +0 ,050          | 89,7 |
| 18      | 2,469    | 85,4     | 4 ,174   | 4 ,209     | +0 ,035          | 86,5 |
| 19      | 2,495    | 84,5     | 4 ,247   | 4 ,259     | +0 ,012          | 82,1 |
| 20      | 2 ,533   | 81,3     | 4 ,362   | 4 297      | -0 ,065          | 76,5 |
| .21     | 2,640    | 80,3     | 4 ,290   | 4 ,310     | +0, 020          | 68,0 |
| 22      | 2 ,781   | 80,7     | 4 ,282   | 4 ,290     | +0 ,008          | 63,4 |
| 23      | 2 ,819   | 80,1     | 4 ,201   | 4 ,245     | +-0 ,044         | 59,3 |

Bezeichnen wir die absolute und relative Dampfmenge zur zeten Stunde respective mit  $E_n$  und  $H_n$ , so latsen sich die auf dem Rigi gefundenen Größen ausdrücken durch die Gleichung:

$$E_{a} = 2^{m},5974 + 0^{m},2088 \sin (n.15^{\circ} + 66^{\circ} 6') + 0^{m},0600 \sin (n.30^{\circ} + 69^{\circ} 54') + 0^{m},0116 \sin (n.45^{\circ} + 146^{\circ} 15')$$

$$H_{a} = 83,49 + 4,336 \sin (n.15^{\circ} + 250^{\circ} 17') + 0,472 \sin (n.30^{\circ} + 289^{\circ} 19') + 0,782 \sin (n.45^{\circ} + 76^{\circ} 14').$$

In Zürich wurde das Psychrometer von zwei Beobachtern aufgezeichnet, dem Hrn. Hofrath Horner uud seinem Neffen J. Horner. Zu den Stunden, wo beide gleichzeitig beobachtet hatten, suchte ich die Differenz beider Instrumente auf, und indem ich das des Hrn. Hofrath Horner als das normale ansah, brachte ich an den Beobachtungen des Hrn. J. Horner die erforderliche Correction an. Dadurch habe ich für Zürich das Mittel von zwei Aufzeichnungen erhalten, was bei den bygrometrischen Bestimmungen um so wünschenswerther ist, da bei der einzelnen Aufzeichnung nicht blos kleine locale Verschiedenheiten in der Temperatur, sondern auch im Dampfgehalte einen Einfluss äußern. Da es wahrscheinlich ist, dass sich auf diese Art auch das Endresultat der Natur mehr näbern wird, so müssten wir in Zürich den täglichen Gang im Drucke der Dampfatmosphäre sehr genau durch die obigen Untersuchungen kennen lernen. Ob dieses der Fall sey, muss ich unentschieden lassen, da es noch zu sehr an Beobachtungen dieser Art mangelt, um eine genügende Vergleichung anzustellen. Die mitgetheilten Messungen gaben die Gleichungen:

 $E_{n} = 4''',2218 + 0''',0150 \sin(n.15^{\circ} + 283^{\circ} 4') \\ + 0''',0820 \sin(n.30^{\circ} + 182^{\circ} 28') \\ + 0''',0188 \sin(n.45^{\circ} + 224^{\circ} 37')$   $H_{n} = 73,28 + 16,712 \sin(n.15^{\circ} + 235^{\circ} 36') \\ + 2,458 \sin(n.30^{\circ} + 266^{\circ} 20') \\ + 1,947 \sin(n.42^{\circ} + 13^{\circ} 38').$ 

Ich habe in der obigen Tafel die berechneten Drucke der Dampfatmosphäre beigesetzt; demnach würden wir zwei Maxima (um 9<sup>h</sup> und 21<sup>h</sup>) und zwei Minima (um 2<sup>h</sup> und 16<sup>h</sup>) haben. Dieses Resultat scheint wenig naturgemäß, auch sind die Unterschiede zwischen den beobachteten und berechneten Werthen sehr bedeutend. Der wahrscheinliche Fehler beträgt 0''',0222; hätten wir angenommen, der Druck wäre am ganzen Tage gleich dem arithmetischen Mittel aus allen Beobachtungen gewesen,

so hätte der wahrscheinliche Fehler nur nahe die doppelte Größe 0",0459 erreicht. Dass hier eine Anomalie in dem Resultate vorhanden sey, wird auch hiedurch wahrscheinlich, dass die Luft die größte Trockenheit um etwa 2<sup>k</sup>, einige Zeit vor der größten Tageswärme hat, während aus der Untersuchung Saussure's zu folgen scheint, dass jener Moment in den Ebenen später eintritt, was auch durch meine biesigen, freilich nur im Winter angestellten Beobachtungen bewiesen wird. Der Grund dieser Anomalie darf nicht in die Aufzeichnungen selbst gesetzt werden, da beide Beobachter ein hinreichendes Zutrauen verdienen, so dass von dieser Seite nicht der geringste Zweifél erhoben werden kann, er liegt vielmehr in dem eigenthümlichen Gange der Witterung. Nachdem es größtentheils am Morgen trübe gewesen war, schien die Sonne gegen 8t oder 9t durch Wolkenlücken, der Dampf stieg schnell aufwärts, die Trockenheit nahm zu, aber nach 12<sup>k</sup> erhob sich häufig ein Gewitter, Regen stürzte herab, das Wasser verdunstete, und indem der aufsteigende Luftstrom vermindert wurde, befand sich Zürich in einer localen Dampfatmosphäre.

Schon die obige Tafel giebt zu manchen Betrachtungen Veranlassung. Ich verspare diese bis nachher; zunächst will ich die unter andern Umständen im September gefundenen Thatsachen mittheilen.

Beobachtungen vom 11. September bis 5. October 1832.

| Stunde. | Faulh    | orn.                       | Zürich.  |               |  |
|---------|----------|----------------------------|----------|---------------|--|
|         | Absolut. | Relativ.                   | Absolut. | Relativ.      |  |
| 0       | 1"',752  | 62,7                       | 3‴,965   | 62,5          |  |
| 1       | 1 ,830   | 66,2                       | 3 ,884   | 57,6          |  |
| 2       | 1 ,899   | 67,7                       | 3 ,802   | 54,7          |  |
| 3       | 1 ,926   | 71,3                       | 3 ,782   | 52,9          |  |
| 4       | 1 ,830   | 71,4                       | 3,662    | 53,7          |  |
| 5       | 1,646    | 70,6                       | 3 ,860   | 61,2          |  |
| 6       | 1,489    | 66,6                       | 3 ,880   | 69,0          |  |
| 7       | 1,441    | 65,6                       | 3 ,785   | 74,1          |  |
| 8 -     | 1 ,363   | 62,5                       | 3,656    | 75,8          |  |
| 9       | 1 ,320   | 62,2                       | 3,578    | 78,3          |  |
| 10      | *1,305   | * 61,7                     | 513,     | 80,2          |  |
| 11      | *1,306   | * 61,9                     | *3,426   | <b>* 81,3</b> |  |
| 12      | *1,302   | * 62,0                     | *3 ,361  | *81,8         |  |
| 13      | *1 ,290  | <b>*</b> 62,1              | *3,302   | <b>*</b> 82,8 |  |
| 14      | *1,271   | <b>*</b> 62,1              | *3 ,233  | * 84,6        |  |
| 15      | *1,252   | <b>* 62,0</b>              | *`3 ,155 | * 86,6        |  |
| 16      | *1,241   | <b>*</b> 61,8 <sup>.</sup> | *3,072   | <b>*</b> 88,3 |  |
| 17      | *1,240   | <b>*</b> 61,6              | *3 ,026  | * 89,0        |  |
| 18      | 1 ,236   | 61,8                       | 3 ,082   | 89,5          |  |
| 19      | 1.,258   | 59,3                       | 3 ,087   | 87,0          |  |
| 20      | 1-,320   | 58,2                       | 3 ,332   | 83,1          |  |
| 21      | 1,428    | 58,4                       | 3 ,651   | 78,1          |  |
| 22      | 1 ,524   | 59,8                       | 3,716    | 69,8          |  |
| 23      | 1,624    | <b>59,2</b>                | 3 ,824   | 65,2          |  |

Die in dieser Tafel enthaltenen Größen lassen sich durch die folgenden Gleichungen ausdrücken:

Faulhorn;  

$$E_n = 1''',4626 + 0''',2942 \sin(n.15^{\circ} + 55^{\circ} 17')$$

$$+0''',1261 \sin(n.30^{\circ}+32^{\circ}58')$$
  
 $+0''',0280 \sin(n.45^{\circ}+332^{\circ}33')$ 

$$H_n + 63,295 + 4,018 \sin(n.15^{\circ} + 14^{\circ} 53')$$

$$+3,259 \sin(n.30^{\circ}+342^{\circ}20')$$

$$+0.970 \sin(n.45^{\circ}+307^{\circ}1')$$

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. I.

Zürich:

```
E_n = 3'',5271 + 0''',3881 \sin(n.15^{\circ} + {}^{\circ}3658')
 + 0''',1172 \sin(n.30^{\circ} + 121^{\circ}17')
 + 0''',0740 \sin(n.45^{\circ} + 153^{\circ}49')

H_n = 74,442 + 15,700 \sin(n.15^{\circ} + 226^{\circ}17')
 + 5,299 \sin(n.30^{\circ} + 217^{\circ}9')
 + 0,832 \sin(n.45^{\circ} + 98^{\circ}25).
```

Die Anomalie, dass die absolute Dampsmenge in Zürich in den ersten Stunden des Nachmittags ein wenig sinkt und in der Folge wieder wächst, verschwindet fast ganz in den berechneten Werthen; sie würde sich gar nicht zeigen, wenn die Temperatur nur um einige Zehntel Grad höher gewesen wäre.

Betrachten wir nun zunächst die absolute Dampfmenge, so scheint diese in Zürich im Junius während des Tages nahe constant; dagegen ist sie daselbst im September eben so wie auf dem Rigi und dem Faulhorn am Morgen zur Zeit des Sonnenaufganges am kleinsten, am Nachmittage am größten. Nur in Betreff des Momentes, wo dieses Maximum in der Höhe eintritt, zeigt sich eine Differenz zwischen der Höhe und Tiefe. Auf dem Rigi geben die berechneten Werthe dieses Maximum nahe um 1<sup>h</sup>, auf dem Faulborn nahe um 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Während der Moment der größten Tageswärme in der Tiefe weiter von der Culmination der Sonne entfernt ist, als auf der Höhe, scheint bei dem vorliegenden Phänomene das Gegentheil Aber es scheint hier noch eine andere 'stattzusinden. Differenz stattzufinden, welche eben so wie die vorige durch künftige Beobachtungen näher bestimmt werden muss. Suchen wir den Unterschied zwischen dem größten und kleinsten Drucke, so beträgt dieser auf dem Rigi 0",442, auf dem Faulhorne 0",670, also im Mittel oben 0",556. In Zürich scheint derselbe im Junius gleich 0 zu seyn, im September 0",876, also im Mittel 0",438. Während also alle übrigen Instrumente in ihrem täglichen Gange weit geringere Differenzen zeigen als in der

Tiefe, findet hier vielleicht das Gegentheil statt. Und worin dürfen wir die Ursache dieses Unterschiedes anders suchen, als in Saussure's aufsteigendem Luftstrome? Wie oft habe ich mit Verwunderung gesehen, wie die Wolken am Pilatus, den Schwytzer Mythen, im Verlaufe des Tages höher stiegen! Und dieser Gegensatz zwischen Höhe und Tiefe hat denn auch auf den relativen Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre den größten Einsluss, der noch dadurch bedeutend vergrößert wird, dass die Temperaturoscillationen in der Höhe kleiner sind. Während des Junius ist die Luft in Zürich am feuchtesten zur Zeit des Sonnenaufganges, sie enthält dann nahe an 90 Procent der Dampfmenge, welche sie im Zustande der Sättigung enthalten könnte. Am trockensten ist sie gegen 2h, sie enthält nur 57 Procent, der Unterschied zwischen diesen Extremen beträgt 33°. Auf dem Rigi tritt der feuchteste Moment nahe zu derselben Zeit ein, die Atmosphäre enthält dann nahe 88 Procent Wasserdampf, -weniger als in dem entsprechenden Moment in Zürich, am trockensten ist sie zwischen 2h und 3h, sie enthält dann nur etwa 79 Procent, bei weitem mehr als am Nachmittage in Zürich; der Unterschied zwischen diesen Extremen beträgt 9°, nur etwa 1 der in Zürich gefundenen Größe. Wäre die Höhendifferenz bedeutender, so würde die relative Feuchtigkeit am ganzen Tage gleich gewesen seyn, später würde sich eine gänzliche Umkehrung der Aenderungen gezeigt haben. Und dieses bestätigen auf das Schönste nicht bloss ältere Erfahrungen von Saussure, sondern auch meine eigenen Beobachtungen auf Der feuchteste Moment in Zürich tritt dem Faulhorne. im September nahe um 5h Morgens ein, die Luft enthält dann 89 Procent Wasserdampf; sie wird nun immer trockner und gegen 3h enthält sie etwas mehr als 53 Procent, der Unterschied beträgt mithin gegen 36 Procent. Ganz anders ist es auf dem Faulhorne. Der trockenste Moment findet dort um etwa 8h Morgens statt, die Lust enthält dann etwa 58 Procent Wasserdampf; sie wird nun immer feuchter, gegen 4<sup>h</sup> enthält sie etwas mehr als 78 Procent, worauf sie die ganze Nacht hindurch trockener wird. Saussure hat die Ursache dieses Phänomens so schön entwickelt (Hygrom. §. 349, Reisen §. 1126, Journ. de phys. XXXIV p. 166), dass ich nicht länger dabei verweilen will.

Dieses ist der Vorgang, der sich im Durchschnitte von 25tägigen Beobachtungen zeigt; aber auf keinem Fall genügt dieser Zeitraum, um alle Anomalien zu entsernen, im Gegentheile glaube ich, dass im Allgemeinen der trokkenste Moment näher an der Zeit des Sonnenaufgangs liegen wird. Dieses beweisen die Messungen, die ich auf dem Faulhorne an ganz schönen Tagen anstellte; selbst auf dem Rigi deuten hierauf die Beobachtungen an einigen Tagen, die in Zürich zu den ziemlich heiteren ge-Aber auf dem Rigi werden an solchen Tagen wahrshheinlich zwei Maxima und Minima vorhanden seyn. Der Vorgang, der mir anfänglich bei mehreren photometrischen Beobachtungen sehr unangenehm war, überraschte mich in der Folge ungemein, als ich fand, dass er dasjenige bestätigte, was ich über die ungleiche Höhe der Cimuli (Bd. I S. 385) \*) zu verschiedenen Tageszeiten vermuthet hatte. Die Sonne ging schön auf, der Himmel völlig heiter, nur über dem Zuger und Vierwaldstädter See Die Zahl derselben nahm zu und dabei lagen Nebel. zeigte das Hygrometer größere relative Feuchtigkeit. Nach einiger Zeit, gegen 9h kamen leichte Nebel am Nordabhange des Rigi in die Höhe, verschwanden aber auf der erwärmten Fläche. Das Hygrometer stand gegen 10<sup>h</sup> dem Punkte der Sättigung nahe und bald darauf sass ich im dichten Nebel; gegen 11h war eine Wolke über mir, welche scheinbar den ganzen Himmel bedeckte (offenbar wegen kleiner Höhe über mir), während der Pilatus und das Stanzer Horn kleine Wolken über sich oder an der

<sup>\*)</sup> Nämlich des Handbuchs der Meteorologie vom Verfasser, worauf sich auch die folgenden Citate beziehen.

P.

Spitze hatten. Die über mir stehende Wolke wurde kleiner, die Luft trockner, später sank die Wolke, die Nebel umgaben mich auf's Neue und die Nacht war ziemlich heiter. Noch weit bestimmter habe ich dieses auf dem Faulhorne bemerkt, wo an einigen Tagen die Nebel aus Grindelwald in Menge gegen 10<sup>h</sup> aufstiegen. Erreichten sie nun freilich auch wegen ihrer Auflösung auf der erwärmten Fläche nicht immer das Wirthshaus auf der Höhe, so nahm doch die relative Feuchtigkeit schnell von 9<sup>h</sup> bis 11<sup>h</sup> zu.

Noch muss ich eines Umstandes gedenken, welcher für die Meteorologie von Wichtigkeit ist. Es ist häufig bezweiselt worden, dass Saussure's Behauptung, das Hygrometer zeige im Nebel völlige Sättigung, richtig sey. Als sich nach den ersten warmen und trocknen Tagen auf dem Rigi Nebel zeigten, fand ich, dass mein, etwa 8" von dem hölzernen Hause hängendes Hygrometer nur zwischen 80 und 90 Procent Wasserdampf gab; erst dann wenn der Nebel mehrere Stunden gedauert hatte, erhielt ich völlige Sättigung. Um zu prüfen, ob die Luft wirklich noch trocken sey, hing ich auf die Spitze des Berges ein zweites Instrument, hier war die Sättigung jedesmal vollständig. Nothwhndig müssen wir annehmen, dass das dunkele, von der Sonne stark erwärmte Haus anfänglich die Dämpfe auflöst; dass sich diese in das poröse und hygroskopische Holz ziehen; erst später, wenn der Temperaturüberschuss verloren ist, wird die Lust in der Nähe des Hauses ebenfalls gesättigt. Und dürfen wir nicht vermuthen, dass in vielen anderen Fällen dieser Art ähnliche Localursachen gewirkt haben?

Ich wende mich zu der Vergleichung der hygrometrischen Verhältnisse in der Höhe und Tiefe, da nach den Versuchen von Dalton und Berthollet die Gase und Dämpfe sich gegenseitig durchdringen, so stellte ich 1 Bd. I. S. 342 die Vermuthung auf, dass eben so wie dieses beim Barometer erwiesen ist, die Höhe in geometrischer Reihe wachsen müste, wenn der Druck des Dam-

pfes in arithmetischer abnähme, und wenn wir gleich nicht darauf rechnen dürfen, dass dieses einzelne Beobachtungen bestätigen werden, so wird es doch im Mittel aus vielen der Fall seyn. Ist dann X der Höhenunterschied beider Stationen in Fussen, E und e die Expansivkrast des Dampses in der Tiese und Höhe, T und t die Temperatur nach Celsius, und C ein constanter Coëssicient, so erhalten wir:

$$X = C \log \frac{E}{e} \left[ 1 + 0.00375 - \frac{T+t}{2} \right]$$

oder wenn X bekannt ist:

$$C = \frac{X}{(\log E - \log e) \left[1 + 0,00375 \frac{T+t}{2}\right]}$$

Wenden wir diesen Ausdruck auf die Beobachtungen an, so erhalten wir:

Zürich und Rigi C=19257Zürich und Faulhorn C=17466.

Das Mittel C=18360 wird sich nicht sehr von dem mittleren Zustande der Atmosphäre entfernen, zumal da der eine bei sehr feuchtem, der andere bei sehr trockenem Wetter bestimmt ist, keine der beiden Beobachtungsreihen aber eine hinreichend lange Zeit umfast, um alle Anomalien zu entfernen. So bedeutend die Differenz dieser Werthe uns auch scheint, so zeigt sich durch eine nähere Untersuchung, das sie nicht so groß sey. Berechnen wir z. B. vermittelst des Coëfficienten, welchen die Rigi-Beobachtungen geben, den Druck der Atmosphäre auf dem Faulhorn, wenn der in Zürich als bekannt angenommen wird, so erhalten wir 1",587. Die directen Beobachtungen geben 1",463, und die Differenz so klein, das  $\frac{1}{2}$  Temperaturdifferenz dieselbe entfernen würde.

Bedeutender dagegen ist die Abweichung von anderen Bestimmungen, welche ich S. 345 gegeben habe. Uebersehen wir aber hier diejenige, welche aus den Mes-

sungen des Hrn. v. Humboldt in Höhen von mehr als 7500 Höhe folgt, und auf welche ich später kommen werde, so stimmt der Werth C=16066 und C=18052nahe mit dem obigen überein. Die Messungen von Sabine sind nicht oft genug wiederholt, um alle Anomalien zu entfernen. Die Vergleichung zwischen Genf und St. Bernhard giebt C=21826, und dieses Resultat, als auf einer mehrjährigen Reihe von Beobachtungen beruhend, würde den Vorzug verdienen, wosern es hinreichend frei von allen Einwürfen wäre. Einerseits habe ich die Dampfmenge an jedem Orte nur aus dem mittleren Stande vom Thermometer und Hygrometer berechnet, also diese Größe nicht genau bestimmt; sodann aber ist es gewiss nur ein Zufall, wenn die Beobachtungen auf dem Bernhard ein richtiges Resultat geben. gelmässig und pünktlich die Mönche auch beobachten, so viel Zutrauen auch die Aufzeichnungen aller übrigen Instrumente verdienen, so gilt dieses doch nicht von dem Hygrometer, vielmehr sind alle Angaben desselben in der Bibliothèque universelle Zahlen ohne Werth. Das Instrument hängt auf einem mit Doppelfenstern versehenen Corridor unmittelbar an der Wand. Soll es nun beobachtet werden, so werden die inneren Fenster geschlossen, in den äußeren eine Scheibe geöffnet und nach einigen Minuten der Stand des Instrumentes abgelesen. Unstreitig ist die Zahl, welche auf diese Art gefunden wird, eine unbekannte Function aus dem hygrometrischen Zustande der Luft und des geheizten Corridors.

Was den relativen Feuchtigkeitszustand der Luft betrifft, so ist ziemlich allgemein angenommen, dass die Luft in der Höhe trockner sey als in der Tiefe. Ich habe an verschiedenen Stellen meiner Meteorologie Zweifel dagegen erhoben. Saussure's isolirte Beobachtungen führen zu widersprechenden Resultaten; während seines Aufenthaltes auf dem Col du Géant nahm er von den Nebeltagen kein Mittel, an den heiteren dagegen

war die Luft oben allerdings trockener als unten. Handelt es sich aber einmal vom mittleren Zustande der Atmosphäre, so darf kein Zustand des Wetters ausgeschlossen werden. Da das Wetter bei einer Beobachtungsreihe sehr feucht, bei der zweiten sehr trocken war, so können wir das Mittel beider als dem mittleren Zustande der Luft nahe kommend ansehen. Wir finden dann:

Zürich: Junius 73,28 Proc. Rigi 83,49 Proc. September 74,44 - Faulhorn 63,29 - Bei trübem Wetter ist also die Luft in der Höhe weit feuchter als in der Tiefe, bei heiterem Wetter findet das Gegentheil statt. Im Mittel finden wir für Zürich 73,86 Procent, für die Höhe 73,39 Procent, beide Größen also völlig identisch.

Wie ich glaube, so müssen wir uns den ganzen Vorgang bei den Hydrometeoren auf folgende Art vorstellen. Nachdem der Dampf als Regen aus den oberen Schichten herabgefallen ist, wird es heiter, der Boden stark erwärmt, die oberen Schichten nehmen an dieser Wärme Theil und die Lust wird hier sehr trocken. Der Druck der Dampfatmosphäre nimmt jetzt wegen des Widerstandes, welchen der Dampf beim Aussteigen findet, schneller ab als im Mittel. Nach und nach aber kann der Dampf in die Höhe steigen, es wird oben relativ feuchter als in der Tiefe, es bilden sich Wolken, in denen die Luft gesättigt ist, während sie unten vielleicht kaum mehr als 70 Procent enthält. Aber hier lässt sich nach den wenigen vorhandenen Beobachtungen noch nicht entscheiden, worin diese Aenderung im relativen Feuchtigkeitszustande ihren Grund habe, ob vorzugsweise in der absoluten Dampfmenge oder in der Temperatur. Ich bin fast geneigt, auch hier der letzteren die Hauptrolle anzuweisen. Bei dem trüben Wetter im Junius waren. 93<sup>t</sup> erforderlich, wenn die Wärme um 1° sinken sollte, die Luft oben feuchter als unten; bei dem heiteren Wetter im September betrug diese Größe 140t, die Luft oben

Jahreszeiten im Mittel nicht auf die Abnahme der Wärme; höchstens würden wir in Vergleich mit den Rigi-Beobachtungen 110<sup>t</sup> finden. Nehmen wir 10<sup>o</sup>,14 als mittlere Temperatur von Zürich, so würde die des Faulhornes etwa —0<sup>o</sup>,2 seyn, der Druck des Dampfes im Zustande der Sättigung also nahe 2<sup>m</sup> betragen. Dividiren wir damit in die absolute Dampfmenge auf dem Faulhorne, so erhalten wir nahe 73 Procent, eben so wie in Zürich.

Die mitgetheilten Thatsachen sind für die Theorie der Hydrometeore von großer Wichtigkeit, hätte ich sie bei Bearbeitung meines Lehrbuchs gekannt, so würde der ganze vierte Abschnitt ein anderes Ansehen erhalten haben. Noch mehr ist dieses der Fall in Beziehung auf einen anderen Umstand, welcher zwar nicht zunächst mit mei- ' ner Reise im Zusammenhange steht, aber zu innig mit dem eben behandelten Gegenstande verbunden ist, als dass ich ihn hier mit Stillschweigen übergehen könnte. Wie ist der Druck der Dampfatmosphäre in verschiedenen Breiten beschaffen? Fast nie ist der Gegenstand in der Ausführlichkeit besprochen, welche er verdient; es liegt am Mangel an Beobachtungen, und wenn ich es hier versuche etwas Allgemeines zu geben, so müssen Sie dieses Streben mit Baco's Ausspruche, dass die Wahrheit leichter aus dem Irrthume als aus der Verwirrung hervorgehe, entschuldigen; ich will hier nur die ersten dürftigen Umrisse einer Skizze geben, welche künftige Beobachtungen zu einem ausgeführten Gemälde vollenden müssen.

Alle unsere Untersuchungen müssen hier mit dem Meere beginnen, weil von diesem die ganze Erde mit Wasser versorgt wird. Glücklicherweise hat hier der Einfluß der Tages- und Jahreszeiten einen geringeren Einfluß als auf dem Lande, so daß die wenigen vorhandenen Beobachtungen den Gang der Erscheinung einigermaßen erkennen lassen. Messungen dieser Art besitzen

wir von Hrn. v. Humboldt, die sich im zweiten Bande der Reise (Octavausgabe) befinden; die um dieselbe Zeit von Péron angestellten sind, mit Ausnahme weniger Notizen, nicht bekannt gemacht. Andere Thatsachen befinden sich in dem Artikel Hygrometry in Brewster's Edinb. Encycl. Mit vieler Umsicht behandelte John Davy den Gegenstand auf seiner Reise nach Ceylon. Verschiedene Reisende stellten auf Daniell's Betrieb Messungen an; so Caldeleugh und Sabine auf dem atlantischen Meere, Parry im nördlichen Theile dieses Meeres, Beechey auf seiner Reise um die Welt. Es waren vorzüglich die Beobachtungen des Letzteren, welche mich in den Stand setzten, den Gegenstand zu behandeln, und wenn das Mittel derselben, als größtentheils im Sommer beobachtet, vielleicht noch etwas zu groß ist, so dürfen wir die Resultate doch für andere Breiten als der Wahrheit sehr nahe kommend ansehen.

Für den Druck der Dampfatmosphäre finden wir folgende Größen:

Atlantisches Meer, nördliche Hälfte.

| Breite.      | Benbachtet. | Berechnet. | Unterschied.    |  |
|--------------|-------------|------------|-----------------|--|
| 2º 30'       | 9‴,529      | 9"',021    | <b>-0</b> ",508 |  |
| 7 30         | 9 ,248      | 8 ,886     | -0,362          |  |
| 12 30        | 8,421       | 8 ,620     | +0 ,199         |  |
| <b>17</b> 30 | 8 ,082      | 8 ,233     | +0 ,151         |  |
| <b>22 30</b> | 7 ,725      | 7,734      | +0 ,009         |  |
| <b>27 30</b> | 6 ,792      | 7 ,140     | +0 ,348         |  |
| <b>32 30</b> | 6 ,047      | 6,468      | +0,421          |  |
| <b>37</b> 30 | 5 ,377      | 5 ,739     | +0 ,362         |  |
| <b>42</b> 50 | 4 ,838      | 4 ,975     | +0 ,137         |  |
| 47 30        | 4 ,956      | 4 ,199     | <b>—0</b> ,757  |  |
| <b>58</b>    | 3 ,084      | 2,636      | -0,448          |  |
| 61           | 2 ,832      | 2 ,229     | -0,603          |  |
| 64           | 2 ,504•     | 1 ,847     | -0 ,657         |  |
| 67           | 2 ,103      | 1 ,496     | -0,607          |  |
| 70           | 2,223       | 1 ,178     | -0 ,045         |  |

Um die Anomalien in dieser Tasel einigermassen zu entsernen, habe ich sämmtliche Angaben vermittelst der Formel:

$$E_{\varphi} = 0,1370 + 8''',9004 \cos^2 \varphi$$

zu verbinden gesucht, wo  $E_{\varphi}$  die der Breite  $\varphi$  entsprechende Elasticität des Dampses bezeichnet. Künftige Beobachtungen müssen die mitgetheilten Größen noch genauer fixiren, und zeigen, ob wir im Stande sind, das Phänomen für das ganze atlantische Meer durch einen einzigen Ausdruck darzustellen. Dass in höheren Breiten die berechneten Werthe im Allgemeinen kleiner sind als die beobachteten, darf besonders deshalb weniger als Mangel der Gleichung angesehen werden, weil ich zwischen 58° und 70° nur die Messungen von Parry besaß, diese aber größtentheils in den Sommermonaten angestellt wurden, wodurch man etwas zu große Werthe erhält.

Druck der Dampfatmosphäre auf der nördlichen Hälfte des großen Oceans.

| Breite.        | Beobachtet. | Berechnet. | Unterschied.   |
|----------------|-------------|------------|----------------|
| 2° 30′         | 10",740     | 10‴,063    | 0"',677        |
| 7 30           | 10 ,673     | 9 ,869     | <b>-0</b> ,804 |
| <b>12</b> 30   | 9 ,939      | 9,485      | <b>0:</b> ,454 |
| 17 30          | 8 ,585      | 8 ,924     | +0 ,339        |
| <b>22</b> 30   | 6 ,627      | 8 ,204     | +1,577         |
| <b>27</b> 30   | 6 ,356      | 7 ,345     | <b>0</b> ,989  |
| <b>32 30</b>   | 6 ,180      | 6 ,374     | +0 ,194        |
| · <b>37 30</b> | 5 ,914      | 5 ,321     | -0,593         |
| <b>42 30</b>   | 4 ,723      | 4 ,656     | -0.067         |
| 47 30          | 3 ,162      | 4 ,113     | +0,951         |
| <b>52 30</b>   | 3 ,115      | 3 ,578     | +0,463         |
| <b>57 30</b>   | 3 ,082      | 3 ,067     | -0.015         |
| <b>62 30</b>   | 2 ,892      | 2,598      | -0,294         |
| 67 30          | 2 ,492      | 2 ,182     | <b>—0</b> ,310 |

Die Messungen auf diesem Meerbecken rühren allein von Beechey her; sie geben für niedere Breiten (bis 37½ N.) die Gleichung:

$$E_{\varphi} = -2^{"'},776 + 12^{"'},865 \cos^2 \varphi$$

für die Breiten von 37½ N. erhalten wir:

$$E_{\varphi} = 1^{m},270 + 6^{m},229 \cos^{2} \varphi.$$

Auch hier sind wir noch weit von der Wahrheit entsernt, indem es sehr wenig wahrscheinlich wird, dass durch Beobachtungen auf einer einzigen Reise der Einfluss aller
Anomalien entsernt sey.

Ich habe auf eine ähnliche Art die Beobachtungen auf den südlichen Hälften der beiden Meeresbecken berechnet, doch übergehe ich hier die Resultate, da sie mehr Anomalien zeigen als auf einer noch kleineren Zahl von Messungen beruhend.

Vergleichen wir die beiden Tafeln, so zeigt sich eine Verschiedenheit zwischen beiden. Es ist nämlich der Druck der Atmosphäre am Aequator auf dem atlantischen Meere 9",037, auf dem großen Oceane steigt derselbe bis 10"089, ist also 1" größer. Nach einer so geringen Zahl von Beobachtungen, als wir bis jetzt besitzen, läst sich nicht entscheiden, ob diese Differenz Naturgesetz sey, oder ob sie von Anomalien herrühre. Sollte ersteres der Fall seyn, was ich fast zu vermuthen geneigt bin, so würde sich diese Thatsache an eine andere anschließen, welche ich Bd. II S. 118 meiner Meteorologie erwähnt habe, die nämlich, dass die Temperatur des Meerwassers in niederen Breiten im atlantischen Meere kleiner ist als im großen Ocean; ja es scheinen diese beiden Thatsachen so inpig verbunden zu seyn, dass sich die eine aus der andern ableiten lässt. Die auf S. 118 und 121 gegebenen Thatsachen geben für die Temperatur des Aequatorialwassers im atlantischen Meere 26°,6 C.; der Druck der Dampfatmosphäre im atlantischen Meere ist daselbst 9",037, welcher zu der Temperatur von 23°,1 C. gehört, es liegt also der Thaupunkt 3°,5 C. tiefer als die Temperatur. Die gedachten Tafeln geben für die Temperatur des Aequatorialwassers im großen Oceane 280,4;

nehmen wir an, der Thaupunkt liege auch hier 3°,5 tiefer, so würde die Dampfatmosphäre den Druck ausüben, welcher zu der Temperatur von 24°,9 gehört. Dieser ist 10″,02, die obige Rechnung giebt 10″,09, beide also übereinstimmend.

Dieses Resultat, dass in der Nähe des Aequators der Thaupunkt auf beiden Meeren etwa 3°,5 unter der Temperatur des Meeres liegt, scheint mir nicht unwichtig. Nehmen wir an, die Luft habe im Mittel eine Temperatur von 27° C., so beträgt die Elasticität des Dampfes von reinem Wasser bei dieser Wärme nach meiner Tafel 11",33, wofern die Luft gesättigt wäre. Läge aber der Thaupunkt 3°,5 tiefer, also bei 23°,5, so wäre die absolute Dampsmenge 9",23 und die Luft enthielte 81 Procent Wasserdampf. Nehmen wir eine andere Temperatur, z. B. 0° für die Luft, und verlegen wir den Thaupunkt nach -3°,5, so würde die Luft 78 Proc. Wasserdampf enthalten. Im Allgemeinen können wir also annehmen, dass der relative Feuchtigkeitszustand etwa 80 ist, wofern der Thaupunkt 3°,5 C. tiefer liegt als die Wärme der Lust. Suchen wir nun den relativen Feuchtigkeitszustand der Atmosphäre über dem Meere nach den vorhandenen Beobachtungen zu bestimmen, so ist derselbe in allen Breiten nahe gleich, und beträgt etwa 81°; nur in der Region, wo die Passate mit großer Regelmässigkeit wehen, ist die Lust trockner, während sie in der Nähe des Aequators feuchter wird; doch dürfen wir gegenwärtig, wo wir es mit den ersten Umrissen zu einer Theorie dieses Gegenstandes zu thun haben, diese Verschiedenheiten wohl noch übersehen. Wir können daher in irgend einer Breite den Druck der Atmosphäre bestimmen, wenn wir die zugehörige Temperatur berechnen, und dann eine Elasticität nehmen, die zu dem um 3°,5 niedrigeren Thermometerstande gehört; es trifft dieses besonders dann ziemlich nahe ein, wenn wir die Temperatur von der Obersläche des Meeres nehmen. Nun

siedet das Meerwasser bei 103°,7 (Baumgartner's Naturlehre, Supplementband, S. 1046); wir haben also zwischen den Siedepunkt des destillirten und Meerwassers dieselbe Differenz, die wir zur Bestimmung des Thaupunktes gefunden haben. Nehmen wir ferner an, daßs Dalton's Gesetz für die Elasticität der Dämpfe nahe richtig sey, so ist die Elasticität des Meerwasserdampfes bei irgend einer Temperatur gleich der Elasticität, welche der Dampf von destillirtem Wasser bei einer um 3°,7 höheren Temperatur hat. Stellen wir die angegebenen Thatsachen mit den hygrometrischen Untersuchungen von Gay-Lussac zusammen, so halte ich es für erlaubt, folgenden Satz aufzustellen:

Die Atmosphäre über den großen Meeren ist mit Dämpfen von Meerwasser gesättigt.

Von den Meeren aus verbreitet sich der Dampf in das Innere der Continente, aber erst durch mehrfache Niederschläge und darauf folgende Verdunstungen gelangt er dorthin, um in den Flüssen in das Meer zurückzu-Je weiter wir uns von den Küsten entfernen, desto trockner wird im Allgemeinen die Luft, und würden die Orte durch Linien verbunden, auf denen die absolute Dampfmenge gleich ist, so würden sich diese dem Aequator noch mehr nähern, als die Isothermen; ja sie würden wahrscheinlich im Innern der Continente vielfache Verzerrungen zeigen. Bis jetzt ist die Zeichnung solcher Linien noch völlig unmöglich, die Zahl guter Hygrometerbeobachtungen ist klein, noch kleiner die von genau berechneten. Ich bin gegenwärtig damit beschäfftigt, das alte Federkielhygrometer von Retz genauer zu untersuchen, und es scheint, nach den bisher erhaltenen Thatsachen zu urtheilen, als ob es möglich seyn werde, eine Theone desselben aufzustellen; sollte dieses der Fall seyn, so würden auch über diesen Punkt die Manheimer Ephemeriden eine Reihe schätzbarer Thatsachen liefern. Bis jetzt kann also von den erwähnten Linien kaum

noch die Rede seyn. Folgende Resultate können jedoch eine ungefähre Idee von ihnen geben.

Nach 6jährigen von mir berechneten Beobachtungen (1825 bis 1830) der Königl. Societät beträgt der Druck der Dampfatmosphäre in London 3",690, die oben mitgetheilte Gleichung giebt für das atlantische Meer in der Breite von 51° 30' den Druck 3",586.

In Kinfauns Castle im nördlichen England, in 56°23' N., stellte Gordon i. J. 1815 Beobachtungen mit einem Leslie'schen Hygrometer an, deren Resultate Anderson in der Edinburgh Encyclopaedia, Art. Hygrometry (Bd. XI S. 588), mittheilt. Wird daraus vermittelst der von mir gegebenen Tafeln der Druck der Dampfatmosphäre hergeleitet, so erhalten wir 2",799. Die oben gegebene Gleichung giebt für dieselbe Breite auf dem Meere 2",865. Stellen wir beide Bestimmungen zusammen, so können wir annehmen, dass in England der Druck der Dampfatmosphäre noch eben so groß sey als über dem Meere.

In Stuttgart beobachtet Hr. Prof. Plieninger seit einigen Jahren ein Psychrometer. Werden die Beobachtungen vom Jahre 1830 und der ersten Hälfte von 1831 berechnet, so ist der Druck der Dampfatmosphäre 2",818 in der Breite von 48° 48' N. und in einer Höhe von 846 Die mittlere Temperatur von Stuttgart ist 10°,0 C., sie würde am Niveau des Meeres 11°,5 seyn. ren wir nach der Formel, welche aus den Beobachtungen auf Rigi und Faulhorn folgt, den Druck des Dampfes auf das Niveau des Meeres; so erhalten wir für Stuttgart 3",121. Auf dem atlantischen Meere finden wir diesen Druck erst in der Breite von 54° 26' N.; in der Breite von Stuttgart würden wir nahe 4" erhalten. Eine ähnliche Differenz würden die freilich nicht ganz scharf berechneten Beobachtungen zu Genf geben, deren Resultate ich in meiner Meteorologie, Bd. I S. 336 mitgetheilt habe.

In Benares beobachtete James Prinsep vom Januar 1824 bis October 1826 die Verdunstungskälte, und theilte die Mittel davon in den Philos. Trans. für 1828, S. 251, mit. Wird daraus der Druck der Dampfatmosphäre für die einzelnen Monate hergeleitet, so zeigt sich auf eine überraschende Art, dass in diesem Verhältnisse nichts Tropisches hervortritt, sondern dass der Gang genau derselbe als in Europa ist. Ich übergehe indessen diesen Gegenstand hier ganz, weil ich bei einer späteren Gelegenheit diese Vertheilung näher zu betrachten beabsichtige. Der mittlere Druck der Dampfatmosphäre ist Die Höhe von Benares beträgt etwa 520', die mittlere Temperatur etwa 25°,4 C., also am Niveau des Meeres etwa 26°,2 C. Darnach würde der Druck, auf's Niveau des Meeres reducirt, 7",598 betragen. Breite von Benares (25° 30') würden wir auf dem atlantischen Meere 7",388, auf dem großen Ocean 7",704, im Mittel also 7",596 erhalten, folglich sehr nahe die oben mitgetheilte Größe. Es würden danach die erwähnten Linien in der Nähe des Aequators mit den Breitenkreisen parallel laufen, doch bleibt dabei noch immer die Frage, ob eine Berechnung nicht der monatlichen Mittel, sondern der einzelnen Beobachtungen dasselbe Resultat geben würde, und ob hier, wo die Moussons so einflusreich sind, nicht andere Verhältnisse vorhanden sind als in Amerika.

Diese wenigen Bemerkungen sind Alles, was ich bis jetzt über den Gegenstand mittheilen kann; Beobachtungen von mehreren Orten habe ich noch nicht berechnen können; wünschenswerth aber ist es im hohen Grade, dass gute Hygrometer, die wir nun doch besitzen, recht sleissig beobachtet würden. Für die Hydrometeore ist der Gegenstand von größter Wichtigkeit. Theils die Verfolgung dieses Gegenstandes, theils anderweitige Betrachtungen haben mich zu der Ueberzeugung geführt, dass diese Lehre unter einem ganz anderen Gesichtspunkte auf-

ausmerksam machen; wir müssen einen völlig verschiedenen Vorgang bei dem Regen im Winter und Sommer annehmen. Im Winter haben wir Regen durch allgemeine Erkaltung, eine einzige Wolkenschicht, tiese Nebel, meist positive Niederschläge. Im Sommer haben wir meistens Niederschläge durch aussteigenden Luststrom, Cirri darunter Cumulostrati, häusig negativ-electrischer Regen. Nirgends tritt dieser Gegensatz so aussallend hervor, als bei den Gewittern im Sommer und Winter. — An den Küsten ist im Winter allgemeine Erkaltung, die Dämpse gelangen nicht bis in's Innere des Landes, daher sehlen hier die starken Winterregen, der aussteigende Luststrom ist hier im Sommer verhältnismäsig wirksamer, daher Sommerregen die vorherrschenden.

Es sey mir erlaubt, noch mit wenigen Worten an die Resultate zu erinnern, welche ich aus den Beobachtungen des Hrn. v. Humboldt abgeleitet habe (Bd. I, 345). Wird, wie es nach dem Gesagten sehr wahrscheinlich ist, der Druck der Dampfatmosphäre bei einerlei Breite desto kleiner, je weiter wir uns von den Küsten entfernen, so sind die unteren Stationen mit den oberen nicht mehr gut vergleichbar, da die höheren weiter vom Meere entfernt sind, und die höchsten Punkte in der westlichen Cordillerenreihe, wegen der Passate, einen großen physischen Abstand vom Meere haben. Daher ist der von mir in 1500' gefundene Druck der Dampfatmosphäre von 7",28 vielleicht nicht mehr vergleichbar mit dem in der Station von 10500' erhaltenen. Nehmen wir z. B. an, der Druck sey in der Höhe des Meeres unter dem letztern Punkte 7",28, so würden wir für den Coëssicienten C den Werth 14508 erhalten, bei weitem näher an dem Resultate von Rigi und Faulhorn liegend, als die daselbst gegebene Zahl 12485. Ein großer Gewinn für die Wissenschaft aber würde es seyn, wenn die Beobachtungen, aus denen Hr. v. Humboldt die Mittel gab, nochmals einzeln nach den Tafeln Gay-Lussac's berechnet würden.

Ich erlaube mir jetzt noch, am Schlusse die Beobachtungen hinzuzufügen, welche dazu dienen können, die Theorie des Psychrometers zu begründen. Wenn es möglich war, habe ich auf dem Faulhorne gleichzeitig das Schwefelätherhygrometer und Psychrometer beobachtet; nur am Abende unterliefs ich diese Vergleichung, weil es schwerer hielt, darin den Thaupunkt mit Schärfe zu hestimmen. Aus der großen Zahl meiner Beobachtungen wähle ich alle diejenigen aus, bei denen die Differenz der beiden Thermometer mehr als 2° R. betrug, da bei so bedeutenden Differenzen kleine Beobachtungsfehler bei beiden Instrumenten einen geringeren Einfluß erhalten. Ich gebe in der folgenden Tafel unter t die Beobachtungen des trockenen, unter t, die des nassen Thermometers. Die letzte Spalte enthält die Gleichung:

 $E = E_i - ab(t - t_i),$ 

wo E die zum Thaupunkte, E, die zur Temperatur des nassen Thermometers gehörige Expansivkraft des Dampfes, und b den Barometerstand in pariser Linie bedeutet.

Beobachtungen auf dem Faulhorne.

| Barome-<br>ter.  | Thau-<br>_punkt. |      | t <sub>i</sub> | Gleichung,                                             |
|------------------|------------------|------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 248",1<br>248 0  |                  | _    |                | 1",286 = 2",394 - 992,40.a                             |
| 247 ,8           | [-0,9]           |      |                | 1,876 = 2,721 = 719,20.a<br>2,391 = 2,838 = 594,72.a   |
| 247 ,8           |                  | 6 ,3 |                | -                                                      |
| 247,7<br>247,6   | 9, 0<br>1,3      | 6 ,0 |                | 2 ,196=2 ,698— 664,79.a<br>2 ,273=2 ,985— 619,00.a     |
| 247 ,4           | 1,0              | 5 ,9 |                | $5,225 \pm 2,744 \pm 593,76.a$                         |
| 246 ,5           |                  | 2 ,9 | 0 ,2           | 1,310=2,066-665,55.a                                   |
| 248 ,1<br>248 ,1 | -3,8<br>-5,1     |      |                | 1,448 = 2,048 - 793,92.a<br>1,286 = 2,158 - 769,11.a   |
| 248 ,1           |                  | 3 ,9 | 0 ,5           | 1,181=2,121-813,54.a                                   |
| 248 ,1           |                  | 3 ,7 | 0 ,5           | 1,229 = 2,121 - 793,92.a                               |
|                  |                  |      |                | 1',310=2'',196=793,60.a'' $1',371=2'',564=1227,08.a''$ |
|                  |                  |      |                | 1,334=2,435-1195,68.0                                  |
|                  |                  |      |                | Land I want to hap he have be                          |

|        | Thau-         |                                 | Gleichung.                                |
|--------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| ter    | punkt.        | 2 2                             | Grerending.                               |
| 248",4 | <b>∸8</b> ‴,9 | 70,6 10,                        | 4+0''',903=2''',293-1540,08.a             |
| 248 ,3 | -8,0          | 7,71,                           | $7 \mid 0,983 = 2,353 - 1489,80.a$        |
| 248,3  | <b>—7</b> ,l  | 8,92,                           | $9 \mid 1,069 = 2,608 - 1489,80.a$        |
| 248 ,3 | -8,0          | 8,32,                           | $1 \mid 0,983 = 2,435 - 1539,46.a$        |
| 247,7  | -2 ,2         | 4,3 1,                          | 7   1 ,672=2 ,353 - 644,02.a              |
| 247 ,8 |               |                                 | $0 \mid 1,672 = 2,415 - 768,18.a$         |
| 247,9  |               |                                 | $3 \mid 1,529 = 2,084 - 594,96.a$         |
| 248 ,1 | <b>-0</b> ,9  | 4 ,7 2 ,                        | $5 \mid 1,876 = 2,520 - 545,82.a$         |
| 248,2  |               |                                 |                                           |
| 247,0  | -1 ,6         | 4,11,                           |                                           |
| 247,1  | -2 ,1         | 4 ,9 1 ,                        | $5 \mid 1,687 = 2,313 = 840,14.a$         |
| 245,3  | -2 ,2         | 5,12,                           | $5 \mid 1,672 = 2,520 - 637,78.a$         |
| 245,2  | 0,4           | <b>5</b>  , <b>9</b>   <b>2</b> | $3 \mid 2$ , $103 = 2$ , $477 = 888,72.a$ |
| 245,2  |               |                                 | $9 \mid 1,943 = 2,838 - 735,60.a$         |
| 244 ,9 | 0, <b>Q</b>   | 6 , 1 3                         | $6 \mid 2,030 = 2,767 - 611,25.a$         |
| 245,0  |               | 5 ,6 3                          | $3 \mid 1,811=2,698-563,50.a$             |
| 244,8  | -0 ,4         |                                 | $7 \mid 1,961=2,564-563,04.a$             |
| 244 ,7 | -2 ,7         |                                 | $9 \mid 1,599 = 2,394 - 685,16.a$         |
|        |               |                                 | $5 \mid 1,672 = 2,313 - 489,20.a$         |

Die Summe dieser Gleichungen ist: 55",702=83",673-27899,92.a,

und daraus ergiebt sich:

a = 0.0010026,

nahe eben so, als er theoretisch bestimmt wurde.

Auf dem Rigi war das Wetter dieser Untersuchung nicht sehr günstig; auch beging ich mehrmäls den Fehler, dass ich die beiden Instrumente nicht unmittelbar neben einander hing, sondern an verschiedenen Fenstern, ja öfter an verschiedenen Seiten des Hauses beobachtete, weil die Bewölkung des Himmels mir es häufig nicht gestattete, gegen eine Himmelsgegend die Entstehung des Thauringes mit Spärfe zu beobachten. Leider habe ich es unterlassen, diese Beobachtungen besonders zu bezeichnen, und ich bezweiste auch, dass dieses auf das Endresultat einen großen Einflus haben werde. Auch hier

gebe ich nur die Aufzeichnungen, wo der Unterschied beider Thermometer etwa 1°,6 betrug.

Beobachtungen auf dem Rigi-Culm.

| Barome-      | Thau-         | ا     | 1 . 1             | Gleichung.                                                          |
|--------------|---------------|-------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ter.         | punkt.        | ž,    | $\mathcal{E}_{p}$ | Grerenung.                                                          |
| 273"         | 20,7          | 60,0  | 40,4              | $2^{\prime\prime\prime},564 = 2^{\prime\prime\prime},960 - 436,8.4$ |
| 273          | 3,6           | 6 ,4  | 5,1               | 2,767 = 3,139 - 354,9.a                                             |
| 272          | 3 ,6          | 6 ,8  | 5,2               | 2,767=3,165-435,2a                                                  |
| 272          | 2 ,2          | 7,6   | 5 ,0              | 2,456=3,113-707,2.4                                                 |
| 272          | 3 ,1          | 9,8   | 6 ,5              | 2,653=3,526-897,6.4                                                 |
| 271          | 1 ,1          | 6,8   | 3 ,4              | 1,844 = 2,721 - 921,4.a                                             |
| 271          | 0,0           | 5,2   | 2,9               | 2,031 = 2,608 - 623,3.a                                             |
| 271          | 0,0           | 5 ,8  | 3 ,0              | 2,031 = 2,630 - 858,8.4                                             |
| 271          | 0 ,4          | 6 ,4  | 3,4               | 2,103=2,721-813,0.a                                                 |
| 271          | 0,9           | 7,7   | 4 ,2              | 2,196=2,911-948,5a                                                  |
| 271          | -0 ,9         | 8,4   | 4 ,6              | 1,893 = 3,010 - 1029,8.a                                            |
| 271          | 0,9           | 9 ,6  | 5 ,4              | 2,196=3,219-1138,2.a                                                |
| 271          | 0,0           | 10 ,6 | 6 ,0              | 2,031 = 3,383 - 1246,6.4                                            |
| 271          | <b>—1</b> ,1  | 7 ,0  | 3 ,2              | 1,844 = 2,675 - 1029,84                                             |
| 271          | 0,0           | 5,9   | 3,6               | 2,031 = 2,767 = 623,3.a                                             |
| 371          | -0 ,9         | 5,6   | 2 ,8              | 1 ,893 — 2 ,586 — 758,8.4                                           |
| 270          | 0,0           | 5,8   | 3 ,0              | 2,031 = 2,630 = 756,0.4                                             |
| 271          | 0,0           | 6,0   | 3 ,2              | 2,031 = 2,675 - 756,0.a                                             |
| 270          | -1 ,1         | 6,4   | 3 ,2              | 1,844 = 2,675 = 864,0.a                                             |
| 270          | -2,2          | 6 .7  | 3 ,5              | 1,672 = 2,744 - 864,0.a                                             |
| 270          | <b>—2</b> ,2  | 7,2   | 3 ,6              | 1,672 = 2,767 - 972,0.a                                             |
| 270          | 0 ,9          | 7 ,6  | 3,8               | 1,844 = 2,814 - 1026,0.a                                            |
| 270          | 0,0           | 9,4   | 5 ,3              | 2,031=3,192-1107,0.5                                                |
| <b>270</b> . | <b>-1</b> ,7, | 9 ,6  | 5 ,3              | 1,749 = 3,192 - 1161,0.a                                            |
| <b>270</b> . | -0 ,3         | 9 ,8  | 5,8               |                                                                     |
| 270          | -1,8          | 7,2   | 3 7               | 1,733 = 2,791 - 945,0.a                                             |
| 270          | -2,9          | 7,0   | 3,4               | 1,571=2,721-972,0.a                                                 |
| 271          | 0,4           |       | 3 ,0              | 2 ,103=2 ,630 - 487,8.4                                             |
| 271          | 0 ,4          |       |                   | 2,103=2,791-514,0.a                                                 |
| 271          | 2,7           |       | 4,6               | 2 ,564=3 ,010 - 650,4.4                                             |
| 273          | -1,3          | 5 ,8  | 3,0               | 1,811=2,630-764,4.a                                                 |

Die Summe dieser Gleichungen ist: 64",037 == 89",724 -- 25622,8.a.

14

## und daraus ergiebt sich:

## a = 0.001002506.

Eine dritte Reihe von Beobachtungen stellte ich im Julius, bei sehr schönem heitern Wetter, in Zürich im Garten des Hrn. Hofraths Horner an. Beide Instrumente hingen unmittelbar neben einander an einem Baume, auf der beschatteten Seite des Stammes. Die vorläufige Berechnung der Rigibeobachtungen, welche eben meine Zeit in Anspruch nahm, verhinderte mich, den Gegenstand mit der anhaltenden Thätigkeit zu verfolgen, welche er verdient. Die wenigen Beobachtungen, die ich anstellte, sind folgende:

| Barome-<br>ter. | Thau-<br>punkt. | £,    | Ø <sub>p</sub> | Gleichung.                     |
|-----------------|-----------------|-------|----------------|--------------------------------|
| 324"            | 130,3           | 230,0 | 16°,6          | 6''',077 = 7''',825 = 2073,6.a |
| 324             | 11 ,6           | 21 ,4 | 16 ,4          | 5,319 = 7,707 = 1944,0.a       |
| 324             | 11 ,1           | 22 ,0 | 15 ,5          | 5,114=7,198-2106,0.a           |
| 324             | 11 ,1           | 21 ,7 | 15 ,6          | 5,114 = 7,253 - 1976,4.a       |
| 324             | 13 ,3           | 20 ,6 | 16 ,0          | 6,077 = 7,478 - 1490,4.a       |
| 324             | 14 ,0           | 20 ,1 | 16 ,2          | 6,416 = 7,592 - 1263,6.a       |
| 324             | 13 ,3           | 18 ,8 | 15 ,6          | 6,077 = 7,253 = 1036,8.a       |
| 324             | 13 ,3           | 18 ,0 | 15 ,2          | 6 ,077 = 7 ,035 = 907,2.a      |
| 321             | 11 ,1           | 26 ,4 | 16 ,6          | 5,114 = 7,825 = 3150,7.a       |
| 323             | 12,9            | 18 ,2 | 14 ,5          | 5,891 = 6,667 = 1194,7.a       |
| 323             | 11 ,1           | 18 ,6 | 14 ,9          | 5,114=6,876-1194,7.a           |

Die Summe dieser Gleichungen ist: 62",390 == 80",709 -- 18328,1.a,

und daraus folgt:

a = 0,0009995.

Diese drei Werthe von a stimmen nicht nur unter sich, sondern auch mit der theoretisch gefundenen Größe so gut überein, als man es nur bei Untersuchungen dieser Art erwarten kann. Hätte ich auch diejenigen Beobachtungen genommen, wo die Differenz zwischen dem trocknen und nassen Thermometer nur einige Zehntel eines Grades betrug, so hätten sich etwas bedeutendere Differenzen gezeigt, da es hier weit schwerer hält, den

Thaupunkt mit Schärfe zu bestimmen, und ein Fehler von wenigen Zehnteln sehr einflußreich wird. Hätte ich aber alle Beobachtungen ohne Ausnahme genommen, so wäre

a = 0.001058

etwas größer, als nach der Bestimmung von Hrn. Bürg in Baumgartner's Naturlehre, Supplementband S. 270.

— Zu bemerken ist bei diesen Beobachtungen, daß die in Zürich bei sehr windstillem, die auf dem Faulhorne größtentheils bei windstillem Wetter, die auf dem Rigi aber fast ohne Ausnahme bei hestigen Stürmen gemacht wurden.

Alle diejenigen Experimentatoren, welche den Gegenstand bisher untersucht haben, machten ihre Beobachtungen bei höheren Temperaturen; wegen der latenten Wärme des Eises muß der Coëfficient abgeändert werden, wenn das nasse Thermometer mit Eis überzögen ist. Es war mir nicht möglich, mehr als die folgenden Aufzeichnungen auf dem Faulhorne zu erhalten. Hatte das nasse Thermometer bei großer Trockenheit einen tiefen Stand unter 0°, so erhielt ich keinen Niederschlag mit dem Daniell'schen Hygrometer.

|                 |                  | •    | •                |                                |
|-----------------|------------------|------|------------------|--------------------------------|
| Barome-<br>ter. | 1 -              | t.   | t <sub>i</sub> . | Gleichung.                     |
| 248"',0         | $ -5^{\circ},3 $ | 20,6 | -0°,7            | 1''',263 = 1''',910 - 818,40.a |
| 247 ,9          | -4,9             | 2 ,9 | -0,1             | 1,310=2,013-743,70.a           |
| 247 ,3          | l '              | 0,3  | -1,3             | 1,263=1,811-395,68.a           |
| 246 ,3          |                  | 0 ,8 | -1 ,3            | 1,263=1,811-417,23.a           |
| 247,5           | -                | 0,6  | -3,1             | 0,870=1,543-915,75.a           |
| 247,7           | -7,1             | 1 ,3 | -2,5             | 1,069-1,628-941,26.a           |
| 247 ,8          | <b>-9</b> ,3     | 1 ,3 | -2,4             | 0,870=1,642-916,86.a           |
| 7 _ 1           | -7,1             | 1 ,9 | -1,6             | 1,069 = 1,764 - 868,00.a       |
| 248 ,1          | <b>6</b> ,7      | •    | <b>—1</b> ,3     | 1,110=1,811-848,73.a           |
| 248,2           | <b>-8</b> ,9     | 0,7  | <b>—2</b> ,0     | 0,903=1,702-670,14.a           |
|                 | <b>—7</b> ,1     | 1,4  | -1,0             | 1,069 = 1,860 - 596,16,a       |
| 247 ,9          | <b>—7</b> ,0     | 1,5  | -1,1             | 1,079 = 1,844 - 644,54.a       |
| 248 ,0          | <b>—5</b> ,3     | 1 ,9 | -0,7             | 1,263=1,910-644,80.a           |
| 248,0           | -4,5             | 2,5  | · · ·            | 1,359 = 2,013 - 644,80.a       |
| 245 ,2          | -2,7             | 1 ,9 |                  | 1,599=2,013-490,40.a           |

Die Summe dieser Gleichungen ist: 17",359=27",275-10556,45.a, und daraus folgt:

a = 0,000945014

nahe eben so, als ich ihn früher bestimmt hatte. Ich glaube demnach behaupten zu dürfen, dass sich die Meteorologen unbedenklich der Methode Hutton's bedienen können, da dieses Verfahren mit großer Einfachheit im Beobachten eine große Genauigkeit in der Bestimmung des Wasserdampses verbindet.

Die größte Trockenheit, welche während meines Aufenthaltes auf dem Faulhorne statt fand, ereignete sich am 28sten September, 9 Uhr Morgens. Ich fand:

Barometer 247",4; Psychrometer 6°,9 und 0°,1; der Druck der Dampfatmosphäre beträgt demnach 0",34, und die Luft enthält 9 Proc. Wasserdampf. Nach den Untersuchungen von Gay-Lussac und Biot würde dabei das Hamehygrometer auf 19° gezeigt haben; es war jedoch etwas windig, und ich benutzte deshalb ein treffliches Instrument dieser Art nicht, welches mir Herr v. Saussure bei meiner Anwesenheit in Genf als Andenken verehrt hatte.

Indem ich hiermit meinen zweiten Bericht schließe, kann ich es nicht unterlassen, auch die Bereitwilligkeit zu rühmen, mit welcher mich die beiden Wirthe, Herr Caspar Bürgi auf dem Rigi-Culm und Herr Samuel Blatter auf dem Faulhorne, bei meinen Untersuchungen unterstützt haben. Eine große Menge kleiner Vorrichtungen, die zur leichteren Aufstellung und Beobachtung der Instrumente erforderlich waren, wurden mit Schnelligkeit und Genauigkeit, theils im Zimmer, theils im Freien, angebracht.

## III. Ueber den Einfluss des Mondes auf die VV itterung;

com Dr. Otto Eisenlohr, Privatdocent an der Universität zu Heidelberg.

In dem gegenwärtigen Zeitpunkte hat der Einsluss des Mondes auf die Veränderungen in der Atmosphäre und auf manche Erscheinungen, welche bei der Entwicklung organischer Wesen sich zeigen, die Aufmerksamkeit der Naturforscher von Neuem auf sich gezogen, obgleich dieser Einfluss durch die übertriebenen und nur wenig auf Beobachtung gegründeten Ansichten älterer Meteorologen, wie Toaldo, Lamark u. m. a., so zweifelhaft geworden war, dass man es längere Zeit hindurch nicht der Mühe werth hielt, sich mit den beschwerlichen Untersuchungen über einen solchen unfruchtbaren Gegenstand zu beschäftigen. Als jedoch im Jahre 1829 Flaugergues \*) durch Zusammenstellung zwanzigjähriger, in Viviers angestellter Beobachtungen gezeigt hatte, dass die periodischen Schwankungen des Barometers mit dem Laufe des Mondes im Zusammenhange stehen, so wurde von mehreren Gelehrten, hauptsächlich aber von Schübler, in verschiedenen Schriften \*\*) dieser viel bestrittene Einfluss des Mondes näher untersucht.

Da ich mich im Jahre 1831 gerade mit der Herausgabe einer Schrift, über das Klima von Karlsruhe \*\*\*),

<sup>\*)</sup> Bibliothèque universelle. T. XL. p. 265.

<sup>••)</sup> G. Schübler, Untersuchungen über den Einflus des Mondes auf die Veränderungen unserer Atmosphäre. Leipzig, 1830. 8. — G. Schübler, Resultate 60 jähriger Beobachtungen über den Einflus des Mondes auf die Veränderungen unserer Atmosphäre, in Kastner's Archiv f. Chemie u. Meteorologie, Bd. V. S. 169 bis 212. — Im Auszug in Schweigger's Journal, Bd. LXX.

Ottersuchungen über das Klima und die Witterungsverhält-

beschäftigte, so unterliess ich es nicht, jenen Einsluss des Mondes aus den vieljährigen, von 1779 bis 1786 und 1798 bis 1830 ununterbrochen fortlaufenden, zu Karlsruhe angestellten Witterungsbeobachtungen aufzusuchen. Zuerst bestimmte ich den mittleren Barometerstand aus zehnjährigen Beobachtungen für jeden Tag des synodischen Umlaufes des Mondes, und erhielt dadurch Resultate, welche mit den von Flaugergues aufgefundenen völlig übereinstimmen; das Maximum des Barometerstandes fällt auf das letzte Viertel, worauf eine unbedeutende Abnahme eintritt, welche einige Tage nach dem Neumond von einem schwachen Steigen unterbrochen wird; alsdann aber fällt das Barometer anhaltend fort, und erreicht einige Tage vor dem Vollmond sein Minimum. Auf eine ähnliche Weise hatte ich aus dreissigjährigen Beobachtungen die Anzahl der nassen Tage, der Gewitter, der klaren, vermischten und der trüben Tage aufgesucht, jedoch meiner Ansicht nach, keine periodische Zu- und Abnahmen gesunden; desto mehr wurde ich im Herbst 1832 durch eine Inaugural-Dissertation von F. Baumann\*) überrascht, in welcher, aus meinen Angaben, solche periodische Zu- und Abnahmen der Regentage, der Heiterkeit und der Trübung des Himmels durch wiederholtes Mittelziehen dargestellt, und mit den gleichzeitigen Schwankungen des Barometers in Uebereinstimmung gebracht sind. Um jedoch den Werth dieser Abhandlung gehörig beurtheilen zu können, ist es nöthig, die schon früher von Schübler angegebene Methode des wiederholten Mittelziehens etwas näher zu betrachten.

nisse von Karlsruhe, von Dr. Otto Eisenlohr. Karlsruhe, 1832. 4.

<sup>\*)</sup> Untersuchungen über monatliche Perioden in den Veränderungen unserer Atmosphäre. Inaugural-Dissertation, unter dem Präsidium von G. Schübler, vorgelegt von F. Baumann. Tübingen, 1832. 8.

Bedeuten nämlich:

$$a_1', a_2, a_3, \ldots, a_m, \ldots, a_{30},$$

die den 30 Tagen des Mondumlauses entsprechenden, aus den Beobachtungen unmittelbar erhaltenen Zahlen, so ist das erste Mittel:

$$b_{m} = \frac{a_{m-1} + a_{m} + a_{m+1} + a_{m+2}}{4}$$

ferner das zweite Mittel:

$$c_{m} = \frac{b_{m-1} + b_{m} + b_{m+1}}{3},$$

und endlich das dritte Mittel:

$$d_{m} = \frac{c_{m-1} + c_{m} + c_{m+1}}{3},$$

oder:

$$d_{m} = \frac{b_{m-2} + 2b_{m-1} + 3b_{m} + 2b_{m+1} + b_{m+2}}{3.4},$$

oder:

$$d_{m} = \frac{1}{3.3.4} \left[ a_{m-3} + 3a_{m-2} + 6a_{m-1} + 8a_{m} + 8a_{m+1} + 6a_{m+2} + 3a_{m+3} + a_{m+4} \right]$$

Bezeichnet man nun durch  $z_m$  die Zahl, um welche  $d_m$  größer oder kleiner ist, als das dem vorhergehenden, (m-1)ten Tage zugehörige Mittel  $d_{m-1}$ , so wird:

$$z_m = d_m - d_{m-1},$$

und da:

$$d_{m-1} = \frac{1}{3 \cdot 3 \cdot 4} \left[ a_{m-4} + 3a_{m-3} + 6a_{m-2} + 8a_{m-1} + 8a_$$

so erhält man, wenn man diesen Werth von  $d_{m-1}$  von dem obigen Werth von  $d_m$  abzieht:

$$z_{m} = \frac{1}{3 \cdot 3 \cdot 4} \left[ -a_{m-4} - 2a_{m-3} - 3a_{m-2} - 2a_{m-1} + 2a_{m+1} + 3a_{m+2} + 2a_{m+3} + a_{m+4} \right].$$

Es fällt also gerade  $a_m$ , d. h. die dem mten Tag zugehörige, den Beobachtungen entnommene Zahl heraus, und hat keinen Einfluss auf die Zunahme  $z_m$ , um welche  $d_m$  größer ist als  $d_{m-1}$ .

Die Zahl  $d_m$  wird dem mten Tage des Mondumlaufes zugeschrieben; da dieselbe aber eine Mittelgröße aus

acht besondern Beobachtungen ist, welche größtentheils mehrmals genommen sind, so darf man diese Zahl ebenso wenig, als die dem "ten Tage zugehörige Mittelgröße betrachten, als man die mittlere Temperatur des ganzen Jahres für die mittlene Temperatur des Juli's oder des Januars, oder die mittlere Temperatur eines Monats für die am 15ten desselben stattgehabte Temperatur zu setzen herechtigt ist. Um; ein Beispiel zu geben, wie sehr die nach dieser Methode erhaltenen Resultate von der Wahrheit abweichen, stelle ich die den Beobachtungen selbst entnommenen monatlichen mittleren Temperaturen von Karlsruhe mit denjenigen Zahlen zusammen, welche man für jeden Monat durch jenes wiederholte Mittelziehen erhält. Unter der Spalte A stehen die wahren, unter der Spalte B die künstlich berechneten mittleren Temperaturen; für den Juli wird z. B. die ihm zugehörige Zahl 13,462 aus folgenden Größen bestimmt:

$$d = \frac{1}{36} [8,546 + 3.12,541 + 6.14,276 + 8.15,711 + 8.15,317 + 6.12,580 + 3.8,363 + 4,274]$$

$$= \frac{1}{36} [8,546 + 37,353 + 85,656 + 125,688 + 122,536 + 75,480 + 25,089 + 4,274]$$

$$= \frac{484,622}{36} = 13,642.$$

| Monat.    | . A.             | <b>B</b> . |
|-----------|------------------|------------|
| Januar    | <b>1— 0</b> ,093 | 3,173      |
| Februar   | 2,046            | 4,618      |
| März      | 4,719            | 7,033      |
| April     | 8,546            | 9,734      |
| Mai       | 12,451           | 12,058     |
| Juni 📝    | 14,276           | 13,416     |
| Juli      | 15,711           | 13,462     |
| August    | 15,317           | 12,154     |
| September | 12,580           | 9,775      |
| October   | 8,363            | 6,973      |
| November  | 4,274            | 4,511      |
| December  | 1,836            | 3,118      |

ben die Temperatur der Winter und Frühlingsmonate viel zu hoch, dagegen aber die Temperatur der Sommer- und Herbstmonate viel zu niedrig an. Will man nun von diesen Zahlen auf die Jährlichen Zu- und Allnahmen der Temperatur schließen, so entfernt man sich eben so weit von der Wahrheit. Das Minimum der Temperatur fällt alsdann nicht mehr in den Januar, sondern in den December, die Zunahmsperiode der Wärme dauert zwar bis zum Juli, aber mit dem August, dessen wahre Temperatur nur wenig von der des Juli abweicht, tritt die Abnahme der Wärme schon mit solcher Macht ein, daß die mittleren Temperaturen vom August und vom Mai, vom September und vom April, vom October und vom März einander gleich werden.

Da nun auf diesem Wege die wirklichen Zu- und Abnahmen der Wärme, oder die wahren Wirkungen der Sonneneinflusses auf den Gang der Temperatur nicht gefunden werden können, so muß auch diese Methode des wiederholten Mittelziehens den Einfluß des Mondes auf den Barometerstand, auf die Heiterkeit und Trübung des Himmels, so wie auf die Häufigkeit der Niederschläge, unrichtig angeben.

Nach diesen Betrachtungen gehe ich zur Vergleichung der Resultate über, welche ich aus den Beobachtungen unmittelbar-gefunden babe, mit denen, welche Herr Baumann in seiner Dissertation durch wiederholtes Mittelziehen berechnet hat. — Ich habe in meiner Schrift über das Klima von Karlsruhe folgende Tabelle mitgetheilt: Die in der ersten Spalte stehenden Zahlen bezeichnen die 29 oder 30 Tage des synodischen Umlaufes des Mondes, vom Neumond an gerechnet, so dass der Ste Tag dem ersten Viertel, der 15te dem Vollmond, und der 22ste dem letzten Viertel zugehört. Die mittleren Barometerstände sind in Linien über 27 Zoll pariser Maasses ausgedrückt, und aus zehnjährigen, zu

Karlsruhe täglich dreimal mit vorzüglichen Imstrumenten angestellten Beobachtungen berechnet. Da nun dieser zehnjährige Zeitraum 124 synodische Umläuse des Mondes begreift, so ist jede Zahl ein Mittel aus 124 mittleren Barometerständen einzelner Tage, nur die dem 29sten Tage zugehörige Zahl ist ein Mittel aus 190 mittleren Barometerständen, weil diesem Tage der nur 66 mal vorkommende 30ste Tag zugezählt wurde. In den folgenden fünf Spalten findet man die Anzahl der nassen Tage, der Gewitter, der hellen, vermischten und trüben Tage, welche einem bestimmten Tage des Monats zugehört, und diese Zahlen sind aus dreissigjährigen, von 1801 bis 1830 ununterbrochen fortlaufenden, zu Karlsruhe angestellten Beobachtungen aufgesucht. Da nun dieser Zeitraum 371 synodische Mondsumläuse begreift, so giebt jede Zahl an, wie viel nasse Tage, Gewitter, helle, vermischte und trübe Tage unter 371 Tagen auf den bestimmten Tag des Mondsmonats fallen; für den 30sten Tag, welcher nur 196 mal vorkommt, habe ich die gefundenen Zahlen ebenfalls auf 371 reducirt.

| Tec             | Mittlerer Baro- | Nasse - | Gewit- |         | Verm. | Trübe:        |
|-----------------|-----------------|---------|--------|---------|-------|---------------|
| Tag.            | meterstand.     | Tage.   | ter.   | , Tage. | Tage  | Tage.         |
| 1               | 10,247          | 169     | 26     | 107     | 195   | <b>69</b>     |
| <b>2</b>        | 10,309          | 179     | 27     | 109     | 192   | 70            |
| . 3             | 10,582          | 172     | 34     | 107     | 182   | <b>82</b>     |
| 4               | 10,486          | 158     | 25     | 105     | 182   | 84            |
| : 5             | 10,331          | 176     | 26     | ∴87     | 196   | 88-           |
| : <b>6</b>      | 10,254          | 168     | 26     | .97     | 187   | 87            |
| 7               | 10,058          | 172     | -24    | 111     | 179   | <b>81</b>     |
| 8               | 10,142          | 168     | 23     | 102     | 188   | 81            |
| . 9             | 9,841           | 186     | 25     | 106     | 197   | 68            |
| ; <b>10</b> ·   | 9,664           | 181     | 29     | 101     | 194   | 76            |
| 11              | 9,564           | 188     | 28     | 102     | 193   | .76           |
| 12              | 9,515           | 173     | 24     | 109     | 192   | 70:           |
| 13              | 6,528           | 188     | 31     | 93      | 197   | 81            |
| 14              | .9,801          | 189     | 30     | 94      | 186   | <b>91</b> .   |
| 15              | 9,844           | 169     | 18     | 106     | 170   | 95            |
| 16              | 10,206          | 153     | 26     | 100     | 203   | 68'           |
| 17              | 10,043          | 180     | 23     | 95      | 205   | 71 '          |
| 18              | 9,934           | 172     | 19     | 103     | 180   | · <b>88</b> · |
| 19              | 10,297          | 161     | 24     | 111     | 187   | 73            |
| <b>20</b>       | 10,388          | 175     | 24     | 104     | 186   | 81            |
| 21              | 10,349          | 159     | 24     | 109     | 175   | 87            |
| <b>22</b>       | 10,580          | 156     | 21     | 120     | 186   | 65            |
| <b>23</b>       | 10,685          | . 159   | 22     | 116     | 186   | 69            |
| 24              | 10,561          | 163     | 34     | 113     | 182   | 76            |
| <b>25</b>       | 10,525          | 470     | 29     | 112     | 186   | 73            |
| <b>26</b>       | 10,506          | 165     | 29     | 120     | 176   | 75            |
| <b>27</b>       | 10,439          | 159     | 19     | 113     | 193   | 65            |
| <b>28</b>       | 10,385          | 153     | 24     | 122     | 185   | 64            |
| 29              | 10,160          | 162     | 24     | 113     | 190   | <b>68</b>     |
| 30              |                 | 182     | 15     | 93      | 182   | 96            |
| M. v.<br>Summe. | 10,1796         | 5019    | 746    | 3136    | 5546  | 2273          |

Die unterste Querspalte enthält den mittleren, auf 10° R. reducirten Barometerstand aus jenen zehn Jahren, ferner die Summen aller während der dreißig Jahre beobachteten Tage mit wäßrigen Niederschlägen und mit Gewittern, und die Summen sämmtlicher hellen, vermischten und trüben Tage; bei diesen Summen sind aber

für den 30sten Tag nicht die in der Tabelle angegebenen, auf 371 reducirten, sondern die den Beobachtungen entnommenen Zahlen 96, 8, 49, 96, 51 zugezählt.

Man bemerkt, wie diese Tabelle leicht eine gewisse Regelmässigkeit in den Schwankungen des Barometers. Es steht nämlich dasselbe vom 19ten bis zum 29sten, und vom 1sten bis zum 6ten fortdauernd über, vom 7ten bis 18ten aber beinahe immer unter der mittleren Höhe. Wenn man die kleinen Abweichungen vom regelmässigen Gange, welche am 7ten und vom 16ten bis 18ten eintraten, als zufällig betrachten will, so kann man im Allgemeinen annehmen, dass das Barometer zur Zeit des letzten Viertels seine größte Höhe erreicht, dann gegen den Neumond hin etwas fällt, einige Tage nach dem Neumond ein zweites, kleineres Maximum erreicht, und hierauf fast während der ganzen Zunahmsperiode des Mondes fortdauernd fällt. Auf das, einige Tage vor dem Vollmond stattfindende Minimum folgt wieder ein Steigen des Barometers, welches bis zu dem, im letzten Viertel eintretenden Maximum ziemlich gleichmässig fortgeht. Diese Resultate stimmen mit denen überein, welche Flaugergues aus zwanzigjährigen, zu Viviers angestellten Beobachtungen gefunden hat.

Dagegen ist die Anzahl der nassen Tage und Gewitter, ferner der hellen, vermischten und trüben Tage, obwohl einer dreimal größeren Zahl von Beobachtungen entnommen, keinen so regelmässigen Schwankungen unterworfen. Zwar erscheinen die Niederschläge in der Zeit zwischen dem ersten Viertel und dem Vollmond etwas häufiger, als in der Zeit zwischen dem letzten Viertel und dem Vollmond, und ebenso ist in der letztern Periode die Anzahl der hellen Tage etwas größer, als in der erstern; indem aber diese Schwankungen für die große Reihe von Beobachtungen sehr unbedeutend sind, ferner die größere Anzahl des einen Tages oft schon durch die kleinere des folgenden Tages theilweise wieder ausgeglichen wird, und in den andern Spalten keine regelmässige Zu- und Abnahme sich zeigt, so können diese Veränderungen auch als blos zufällig angesehen werden.

Dagegen hat Hr. Baumann in der oben angeführten Inaugural-Dissertation, nach Schübler's Methode,

durch wiederholtes Mittelziehen, andere Zahlen für diese dreifsig Tage des Monats gefunden, welche ich ebenfalls, der Vergleichung wegen, hier zusammenstelle.

| Himmels.                                                                                                              |            | zunehm.    | Trübung.    |                   | . Maxim.   | - Phasha | Soutenin,<br>Tathan | runang.    | kl. Minim. | ,      | zunehm.     | Trübang.     |       | 2. Maxim.    |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------|----------|---------------------|------------|------------|--------|-------------|--------------|-------|--------------|-------|--------|
| Trübung d. Himmels.<br>Trübe Tg. Veränderung                                                                          | 77,3       | 78,8       | 81,1        | £.                | 83,8       | 82,6     | 79,9                | 77,2       | 75,3 K     | 75,9   | 0'92        | 79,3         | 81,7  | 82,4<br>4,29 | 81,2  | 79,5   |
| d. Himmelt.<br>Versandernag.                                                                                          |            | abnehm.    | Heiterkeit. |                   | kl. Minim. | zupehm.  | Heiterkeit.         | kl. Maxim. |            | phochm | Hoitork oit | Trainer well |       | gr. Minim.   |       |        |
| Heiterkeit                                                                                                            | 104,7      | 103,8      | 102,4       | 100,8             | 100,3      | 101,1    | 102,5               | 103,5      | 103,5      | 102,8  | 102,6       | 100,5        | 9'66  | 99,2         | 9'66  | 100'6  |
| Menge d. Niederschläge, Heiterheit .d. Himmels. Trübeng d. Himmels. Regentage. Wersinderung Helle Tage. Versinderung. | kl. Maxim. | abnehm.    | Regenting.  | kl. Minim.        |            |          | zanehm.             | Regening.  |            | ,      | gr. Maxim.  |              |       |              |       | _      |
| Menge d. 1<br>Regentage.                                                                                              | 172,9      | 171,4      | 170,3       | 169,4             | 169,9      | 171,3    | 173,8               | 176,5      | 179,1      | 180,8  | 182,3       | 181,5        | 179,0 | 175,6        | 172,1 | 9'691  |
| Druck der Luft. 'Barometerst.   Veränderung                                                                           | kl. Minm.  | steigendes | Barometer.  | kl. Maxim.        |            |          | fallondos           | Barometer. | +          |        |             | gr. Minim.   |       |              |       | _      |
| Drnek<br>Barometerat.                                                                                                 | 10,238     | 10,379     | 10,459      | 10,466            | 10,357     | 10,214   | 10,151              | 10,013     | 9,882      | 689'6  | 199,6       | 9,535        | 9,614 | 9,724        | 9,950 | 10,031 |
| Tag.                                                                                                                  | 1          | CN         | ಣ           | <del>-\$</del> 1. | ΙĠ         | 9        | 7                   | Ø          | 6          | 10     | 11          | 12           | 13    | #            | 15    | 10     |

| Trübung d. Himmels.                                                                                | abnehm. Trübung. zunehm. Trübung.                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    | 78,4<br>78,4<br>78,4<br>73,6<br>72,0<br>72,0<br>72,1<br>70,5<br>72,1<br>72,1                                      |
| Menge d. Niederschläge. Heiterkeit d. Himmels. Regentage.   Veränderung Helle Tage.   Veränderung. | zunehm.<br>Heiterkeit.<br>gr. Maxim.<br>abnehm.<br>Heiterkeit.                                                    |
| Heiterkeit<br>Helle Tage.                                                                          | 102,2<br>104,4<br>107,0<br>109,9<br>111,7<br>115,0<br>115,4<br>115,3<br>1114,1<br>108,1                           |
| Niederschläge.<br>Veränderung                                                                      | abnehm. Regenmg. zunehm. Regenmg.                                                                                 |
| Menge d. Nieders<br>Regentage.   Veränd                                                            | 168,7<br>168,0<br>166,4<br>164,0<br>162,0<br>162,6<br>162,8<br>162,3<br>162,3<br>162,3<br>162,3<br>162,3<br>162,3 |
| Druck der Luft.<br>Barometerst.   Veränderung.                                                     | steigendes Barometer. gr. Maxim. fallendes Barometer.                                                             |
| Druck (Barometerst.                                                                                | 10,061<br>10,091<br>10,206<br>10,344<br>10,439<br>10,530<br>10,443<br>10,328<br>10,328<br>10,264                  |
| Tag.                                                                                               | 288888888888888                                                                                                   |

Hieraus schliesst Herr Baumann auf folgende Gesetze:

Das fallende Barometer entspricht der zunehmenden, das steigende der abnehmenden Regenmenge; das kleine Minimum zur Zeit des Neumondes entspricht dem auf diesen Zeitpunkt! fallenden kleinen Maximum des Regens, das größere Barometer-Minimum zur Zeit des zweiten Octanten dem alsdann eintretenden großen Maximum des Regens, ebenso entsprechen die beiden barometrischen Maxima den beiden Minimis des Regens. ähnliche Uebereinstimmung zeigt sich bei der Vergleichung der Zahlen für die Heiterkeit und Trübung des Himmels, nur treten die Maxima und Minima der Heiterkeit, und ebenso die ihnen entsprechenden der Trübung des Himmels regelmässig einige Tage später ein, als die barometrischen Maxima und Minima, welche Erscheinung wohl damit zusammenbängt, dass sich der Himmel nicht selten erst aufheitert, wenn das Barometer schon einen höhern Stand hat, und dass umgekehrt die Witterung oft bei tiefem Barometerstande heiter bleibt, und erst nach einigen Tagen Trübung eintritt, während das Barometer schon wieder zu steigen anfängt.

Obgleich ich, meiner obigen Ansicht nach, nicht überzeugt seyn konnte, dass diese von Hrn. Baumann angegebenen Gesetze wirklich statt finden, so wurde ich dennoch dadurch bewogen, den Einfluss des Mondes auf die Witterung noch auf einem andern Wege aufzusuchen, welcher hauptsächlich darauf beruht, dass die erhaltenen Resultate möglichst genau nach den Jahreszeiten geordnet, und statt aller 30 Tage des Monats nur die 8 wichtigsten Mondsphasen aufgenommen werden, so dass jeder Phase anstatt der Beobachtungen eines einzigen Tages, die Beobachtungen von drei oder vier Tagen zufallen.

Zu diesem Zwecke habe ich die 371 Mondsumläufe, welche zwischen dem ersten Neumond im Jahre 1801

und dem ersten Neumond im Jahre 1831 liegen, auf folgende Weise bezeichnet: Der erste Neumond nach dem Wintersolstitium giebt den ersten Tag des ersten Monats, der zweite Neumond nach jenem Zeitpunkt den ersten Tag des zweiten Monats u. s. w., und zuletzt der zwölfte Neumond giebt den ersten Tag des zwölften Monats, welcher sich mit dem dreizehnten Neumond endigt, der zugleich wieder der erste Tag des ersten Monats des folgenden Jahres ist; nur wenn dieser dreizehnte Neumond noch vor das Wintersolstitium fällt, entsteht ein dreizehnter Monat, welcher bei der Zusammenstellung mit dem zwölften vereinigt ist. Durch diese Anordnung fällt also der 12te, 13te, 1ste und 2te Monat in den Winter, der 3te, 4te und 5te in den Frühling, der 6te, 7te und 8te in den Sommer, und der 9te, 10te und 11te in den Herbst. - Jeder Monat wurde in acht Theile getheilt, von denen der 1ste dem Neumond, der 2te dem ersten Octanten, der 3te dem ersten Viertel, der 4te dem zweiten Octanten, der 5te dem Vollmond, der 6te dem dritten Octanten, der 7te dem letzten Viertel und der 8te dem vierten Octanten zugehört, und zwar auf eine solche Weise, dass der Eintritt der, den Theil bezeichnenden, Phase immer auf den mittleren Tag des 3 bis 4 Tage umfassenden Zeitraumes Wenn also einer bestimmten Mondsphase, z. B. dem Neumond, drei Tage gegeben wurde, was namentlich alsdann geschehen muss, wenn diese Phasen in der Zeit der Erdnähe des Mondes fallen, so wurde der erste Tag vor, und der erste Tag nach dem Tag des Eintritts des Neumonds, diesem zugezählt. Musste aber der Phase ein Zeitraum von vier Tagen gegeben werden, so wurde, wenn dieselbe vor Mittag eintrat, zwei Tage vor und nur 1 Tag nach ihrem Eintritt derselben zugerechnet.

Die folgenden fünf Tabellen enthalten nun die Resultate, welche auf diesem Wege gefunden wurden; die erste Spalte in jeder Tabelle giebt die 8 Mondsphasen,

die zweite die Zahl der Tage an, welche jeder Phase zufielen; die sechs folgenden Spalten enthalten die Anzahl der Tage mit wässrigen Niederschlägen, mit Gewittern, mit Sturm, die Anzahl der hellen, der vermischten und der trüben Tage. Es bezeichnet else z. B. in der ersten Tabelle die dem Vollmond zugehörige Zahl 383 dass dem Vollmond im Winter 383 Tage zusielen, unter welchen 202 Tage mit Regen und Schnee, 3 Tage mit Gewitter, 46 mit Sturm, ferner 45 helle Tage, 176 vermischte und 162 trübe Tage sich befanden. — Da aber die 8 Phasen, in welche der Monat eingetheilt wird, eine verschiedene Anzahl von Tagen umfassen, so war es der Vergleichung: wegen nöthig, sämmtliche Resultate auf 10000 zu reduciren, daher jede der 6 Rubriken (nasse Tage, Gewitter, Stürme, helle Tage, vermischte Tage, trübe Tage) zwei Spalten hat, von denen die erste die wahren Zahlen, die andern aber die auf 10000 reducirten enthält.

|       | Trübe Tage.       | 2000  |          |      |      |      |          |      | 1176       | _1     |
|-------|-------------------|-------|----------|------|------|------|----------|------|------------|--------|
|       | Trab              | 170   | 091      | 150  | 001  | 140  | <b>-</b> | 001  | 781<br>541 | 1188   |
|       | Tage.             | 49151 | 1617     | 1216 | 7526 | S C  | 4469     | 7107 | 4203       |        |
| ••    | Verm.             | 161   | 150      | 168  | 150  | 176  |          | 160  | 153        | 1287   |
|       | Helle Tage.       | 1885  | 1429     | 8161 | 9641 | 1175 |          |      | 2116       |        |
|       | Helle             | 72    | 52       | 50   | 63   | 45   | 26       | 84   | 77         | 919    |
| <br>  | Stürme.           | 1152  | 1071     | 995  | 767  | 1201 | 1157     | 969  | 632        |        |
| Winte | Şŧi               | 44    | 39       | 38   | 28   | 97   | 42       | 27   | R          | 287    |
|       | Gewitter.         | 78,   | •        | 0    | 0    | 78   | 55       | 77   | 27         |        |
|       | Gew               | က     | <b>©</b> | •    | 0    | හැ   | C)       | જ    | _          | 12     |
|       | Nasse Tage,       | 2000  | 5055     | 5262 | 5041 | 5274 | 5041     | 4484 | 4698       |        |
|       | Nasse             | 161   | 184      | 201  | 184  | 202  | 183      | 174  | 171        | 1490   |
|       | Zahl der<br>Tage. | 385   | 364      | 385  | 365  | 383  | 363      | 388  | 364        | 1667   |
| •     | Mond.             | N. M. |          |      |      |      |          |      |            | Summe. |

| 4203 134 3681 |        |          | AOROI ROL | 00<br>04<br>64<br>64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00 70 | 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0 0   | 000  |       | 25 <u>4</u> 2 | 472    |
|---------------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|------|-------|---------------|--------|
| 153           | 1287   | · .      | 13461     | 7 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 10 17 | 7 7   | 7.5.                                    | 1.1   | 7    | 180   | 148           | 1198   |
| 2116          |        |          | 3743      | 3178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2500  | 2489                                    | 264.4 | 3500 | 7. C  | 4000          |        |
| //            | 919    |          | 128       | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120   | - et                                    | 198   | 811  | 14.5  | 128           | 186    |
| 700           |        | ණ        | 618       | 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 706   | 617                                     | 583   | 488  | 177   | 375           |        |
| 3             | 287    | Frühlin  | 1 28      | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24    | 20                                      | 20    | 16   | 9     | 12            | 143    |
| 1 2           |        | E.       | 497       | 810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 441   | 926                                     | 787   | 488  | 973   | 841           |        |
| -             | 12     |          | 17        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15    | 30                                      | 27    | 16   | 33    | 27            | 161    |
|               |        | . •      | 4678      | 7642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4706  | 4660                                    | 4286  | 4568 | 3953  | 4406          |        |
|               | 1490   |          | 160       | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160   | 121                                     | 147   | 140  | 134   | 141           | 1182   |
|               | 7891   | -        | 342       | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 340   | 324                                     | 343   | .328 | 339   | 320           | 2657   |
|               | Summe. | <u>.</u> | N. W.     | 1. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E. V. | 2.0.                                    | V. M. | O    | L. V. | 4. 0.         | Summe. |

| . 19.85.91.   | •                 |       | •           | ;<br>• | S         | Somme      | <b>:</b> | •     |       | :     | • •          | •<br>•      |           |
|---------------|-------------------|-------|-------------|--------|-----------|------------|----------|-------|-------|-------|--------------|-------------|-----------|
| Mond.         | Zahl der<br>Tage. | Nasse | Nasse Tage. | Gew    | Gewitter. | Stü        | Stürme.  | Helle | Tage. | Verm. | Tage.        | Trübe       | Tage.     |
|               | 342               | 171   | 2000        | 57     | 1,667     | 2          | 205      | 119   | 3479  | 183   | 5351         | 40          | -         |
|               | 326               | 149   | 4570        | 57     | 1748      | B          | 70       | 128   | 3926  | 158   | 4847         | 40          | <u>ત્</u> |
|               | 330               | 142   | .4189       | 53     | 1563      | rö         | 148      | 147   | 4336  | 165   | 98           | 12          | 797       |
|               | 322               | 164   | 5093        | 19     | 1894      | 0          |          | 911   | 3602  | 172   | 5342         | 34          |           |
| V. M.         | 340               | 165   | 4853        | 57     | 1676      | 9          | 176      | 135   | 3971  | 166   | 00           | 83          |           |
|               | 250               | 131.  | 4107        | 70     | 1379      | Ď          |          | 181   | 4107  | 156   | . <b>D</b> . | 35          | 1003      |
|               | 348               | 157   | 4591        | 99     | 1637      | <b>L</b> : | 3        | 138   | 4035  | 164   | 9            | 037         | <u> </u>  |
| 4. 0.         | 320               | 139   | 4344        | 54     | 8891      | <b>0</b> 0 | 250      | 146   | 4563  | 145   | 4531         | 29          | 906       |
| Summe.        | 2650              | 1218  |             | 439    |           | 54         |          | 0901  |       | 1309  |              | 281         |           |
| in the second |                   | •     | •           |        | H         | lerbst     |          | •     | •     |       |              | * * *       | •         |
| M             | 340               | 129   | 3791        | 12     | 500       | 6          | 265      |       | 3735  | 1 152 | 4471         | 61          | 1794      |
|               | 325               | 124   | 3815        | 91     | 492       | 10         | 154      | 111   | 3415  | 145   | 4462         | <b>69</b> . | 2123      |
|               | 341               | 156   | 4575        | 22     | 645       | 12         | S        |       | 3255  | 152   | 4458         | 78          | 2287      |
|               | 320               | 153   | 78          | 15     | 469       | 17         | ಣ        | 102   | 3187  | 143   | 4469         | 75          | 2344      |
|               | 340               | 147   | 4324        |        | 176       | 21         | 819      | 86    | 2882  |       | 4471         | 06          | 2647      |
|               | 322               | 151   | 4689        | 11     | 342       | 12         | 373      | 96    | 2981  |       | 9            | 92          | 2857      |
|               | 343               | 146   | 4257        | 6      | 262       | 17         | 9        | 96    | 2799  | 157   |              | 06          | 2624      |
| 2.0           | 327               | 122   | 3731        | 00     | 245       | 18         | 550      | 109   | 3333  | 142   | 4343         | <u> 19</u>  | 2324      |
| Summe.        | 2658              | 1128  |             | 104    |           | 111        |          | 820   | ,     | 11177 |              | 631         |           |
| •             | •                 | •     | •           | •      | •         |            |          |       |       |       |              |             |           |

vom ganzen

| Nasse Tage,   Gewitter,   Stürme,   Helle Tage,   Verm. Tage,   Trübe Tage,   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i        |                | •                                       | •     | Res                                     | Resultate v | vom ga | ganzen Ja | Jahre. |            | · .   | •          |          |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|------------|-------|------------|----------|---------------------------------------|
| 551         46301         94         6686         68         6259         446         31721         64245662         31822           5 606         45359         99         7410         66         4940         393         29416         60745434         33623           6 659         47004         90         6419         79         5635         436         31098         63044936         33623           6 652         48986         106         7964         74         5560         394         29602         619469         31823           5 605         45420         73         6614         403         28663         66247084         34124           6 61         45420         73         5480         77         5781         410         30781         61045796         31223           6 61         43272         101         7153         57         4037         471         33357         61343414         32823           6 5018         503         666         4553         460         34561         58841177         25572 | 2 C      | hl der<br>age. | Nasse                                   | Tage. | Gew                                     | ritter.     |        | irme.     | Helle  |            |       | Tage.      | Trübe    | _                                     |
| 659         47004         90         6419         79         5635         436         31098         630 44936         336 23           652         48986         106         7964         74         5560         394         29602         619 46506         31623           661         47013         93         6614         403         28663         662 47084         34124           605         45420         73         5480         77         5781         410         30781         610 45796         31223           611         43272         101         7153         57         4037         471         33357         613 43414         328 23           573         43050         90         6762         61         4583         460         34561         588 44177         283 21           5018         -         746         3595         3413         4971         -         2572                                                                                                                                                 | •        | 1406           | 651                                     | 46301 | 94                                      | 9899        | 88     | 6259      | 4      | 72         |       | 56         | 18       | 71977                                 |
| 652         48986         106         7964         74         5560         394         29602         619 46506         318 23           661         47013         93         6614         93         6614         403         28663         662 47084         341 24           605         45420         73         5480         77         5781         410         30781         610 45796         312 23           611         43272         101         7153         57         4037         471         33357         613 43414         328 23           573         43050         90         6762         61         4583         460         34561         588 44177         283 21           5018         77         595         3413         4971         2572                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 1550           | 000<br>659                              | 42523 | 66<br>06                                | <del></del> | 79     | n G       | Bes    | <u>†</u> 8 |       | 245<br>493 | 36<br>36 | 99687<br>23966                        |
| 661     47013     :93     6614     93     6614     403     28663     662 47084     341 24       605     45420     73     5480     77     5781     410     30781     610 45796     312 23       611     43272     101     7153     57     4037     471     33357     613 43414     328 23       573     43050     90     6762     61     4583     460     34561     588 441177     283 21       5018     746     3413     4971     - 2572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 1331           | 652                                     | 48986 |                                         | $\sim$      | 74     | 2560      | 394    | 29602      | 619   | 9029       | 118      | 23892                                 |
| 605         45420         73         5480         77         5781         410         30781         610 45796         312 23           611         43272         101         7153         57         4037         471         33357         613 43414         328 23           573         43050         90         6762         61         4583         460         34561         588 441177         283 21           5018         746         595         3413         4971         2572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 1406           | . 199                                   | 47013 | .93                                     | 6614        | 93     | 6614      | 403    | 28663      | 662,4 | 7084       | 119      | 24253                                 |
| 611         43272         101         7153         57         4037         471         33357         613 43414         328 23           573         43050         90         6762         61         4583         460         34561         588 44177         283 21           5018         746         595         3413         4971         2572                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 1332           | 605                                     | 45420 | -73                                     | 5480        | 77     | 5781      | 410    | 30781      | 10    | 5796       | 12       | 23,123                                |
| 573   43050   90   6762   61   4583   460   34561   588 44177   283 21   5018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 1412           | 119                                     | 43272 | 101                                     | _           | 22     | 4037      | 471    | 33357      |       | 3414       | 328      | 23229                                 |
| 5018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 1331           | 573                                     | 43050 | 90                                      | 6762        | 19     | 00        | 460    | 45         | 88    | 4177       | 2835     | 21262                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b> </b> | 10956          | 5018                                    |       | 146                                     |             | 295    |           |        |            | 1161  | •          | 2572     | ,                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |                                         | · ·   | <b>-</b>                                | ••          |        | •         |        |            |       | •          |          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |       | :.`                                     |             | •.     | •         | •.     | •          | •     |            |          |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                |                                         |       |                                         |             |        | , .       | •      |            |       |            |          | •                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | •              |                                         | •     | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |             |        |           |        |            | • •   | •          |          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

Werden diese Tabellen näher betrachtet, und mit einander, sowie mit den oben mitgetheilten Tabellen verglichen, so ergeben sich folgende Resultate:

Das Maximum der wässrigen Niederschläge ist im Winter am größen, im Frühling am kleinsten, und ebenso im Sommer größer als im Herbst. Das Minimum ist im Winter am wenigsten bedeutend, im Herbst am meisten, und im Frühling bedeutender, als im Sommer. Hieraus ergiebt sich, dass Karlsruhe noch in der Region der Sommerregen liegt, dass aber im Rheinthale die Winterregen schon anfangen, wenigstens ihrer Anzahl nach, die Oberhand zu erhalten, obgleich die Quantität des Regenwassers im Winter geringer ist, als im Sommer. Hierauf muß bei der Betrachtung des Einslußes des Mondes auf die wäßrigen Niederschläge Rücksicht genommen werden.

Ferner fällt das

Maximum Minimum
im Winter auf den Vollmond, auf's letzte Viertel
- Frühling - das erste Viertel, - - - Sommer - den 2. Octanten auf den 3. Octanten
- Herbst - - - 4. -

Zugleich zeigt sich noch ein kleineres Maximum, das im Winter auf das erste Viertel, im Frühling und Sommer auf den Neumond, im Herbst auf den dritten Octanten, und im ganzen Jahr auf den Neumond fällt. Ebenso bemerkt man ein kleineres Minimum, das im Winter auf den Vollmond, im Frühling auf den ersten Octanten, im Sommer auf's erste Viertel, im Herbst auf den Vollmond und im ganzen Jahre auf den ersten Octanten fällt. Diese kleinern Maxima und Minima unterscheiden sich in manchen Jahreszeiten nur sehr wenig von den größern. — Will man von diesen Zahlen auf eine periodische Ab- und Zunahme der wäßrigen Niederschläge schließen, so zeigt die Tabelle für das ganze Jahr noch

die meiste Regelmässigkeit; nach dem auf den zweiten Octanten fallenden Maximum nimmt die Anzahl der Regentage anfänglich langsam, aber mit dem abnehmenden Mond schneller ab, und erreicht im vierten Octanten ihr Minimum, worauf eine bedeutende aber kurzdauernde Zunahme folgt, welche von einer zwar ebenfalls kurzdauernden aber geringern Abnahme unterbrochen wird, alsdann aber bis zum Maximum regelmässig fortgeht. Wenn man die auf den Neumond fallende große Anzahl der Regentage als zufällig ansehen will, so gewinnt die periodische Ab- und Zunahme derselben sehr an Regelmässigkeit, indem alsdann vom zweiten Octanten an die Anzahl der Regentage fortwährend geringer werden, und vom vierten Octanten an ebenso ununterbrochen zunehmen würde. - Unter den einzelnen Jahreszeiten zeigt der Herbst bei weitem die meiste Regelmässigkeit. Die Periode der zunehmenden Regenmenge geht vom vierten Octanten ununterbrochen fort bis zum zweiten Octanten, und die Periode der Abnahme wird nur durch die auf den dritten Octanten fallende größere Zahl etwas gestört; in den drei andern Jahreszeiten ist der Gang weniger regelmässig, aber dennoch ist eine gewisse periodische Anordnung der Zahlen nicht wohl zu Dagegen lässt sich aber anführen, dass alle diese Maxima und Minima nur sehr wenig von der mittleren Anzahl der Regentage sich entfernen, denn weil in der Tabelle für's ganze Jahr die Differenz zwischen dem Maximum und Minimum nur 5936 beträgt, und hier die Zahlen auf 100000 réducirt sind, so beträgt der Unterschied nur 0,05936 des Ganzen.

Diese periodischen Ab- und Zunahmen der Regentage stimmen übrigens sehr gut mit den in der obigen Tabelle mitgetheilten Schwankungen des Barometers überein. Das Maximum der Regentage fällt genau mit dem tiessten Barometerstand zusammen; das Minimum tritt zwar erst einige Tage nach dem höchsten Barometer-

stande ein, aber dieser Unterschied ist nur wenig bedeutend, und selbst auf das kleinere Minimum des Barometerstandes (am 30sten des Monats) folgt zur Zeit des Neumondes ein kleines Maximum der Regenmenge, und umgekehrt tritt mit dem kleineren Maximum des Barometerstandes ein kleineres Minimum der Regenmenge zur Zeit des ersten Octanten ein. Beinahe dasselbe Gesetz. zeigt auch die zweite Tabelle, in welcher die Zahlen nach der Schübler'schen Methode berechnet sind, was in diesem Falle wieder sehr für die Richtigkeit der durch wiederholtes Mittelziehen erhaltenen Resultate zu sprechen scheint. — Man kann daher im Allgemeinen annehmen, dass die Ab- und Zunahme der Anzahl der wäfarigen Niederschläge während des synodischen Umlaufs des Mondes mit den entgegengesetzten Schwankungen des Lustdrucks gleichzeitig eintreten; da nun diese Schwankungen des Barometerstandes nach den bekannt gewordenen Beobachtungen mit dem Umlauf des Mondes wohl im Zusammenhange stehen mussten, so wird es auch erlaubt seyn anzunehmen, dass die Ab- und Zunahmen der wäßrigen Niederschläge mit dem Mondsumlaufe zusammenhängen.

Betrachten wir nun die Schwankungen in der Anzahl der Gewitter, so zeigt sich hierin ebenfalls einige Regelmäßigkeit. Im Sommer, wo die elektrischen Entladungen am häufigsten eintreten, fällt das Maximum der Gewitter mit dem Maximum der Regentage, und umgekehrt das Minimum der Gewitter mit dem Minimum der Regentage zusammen, und dabei fällt das erstere auf den zweiten, das letztere aber auf den dritten Octanten, was auch mit der in den Rheingegenden ziemlich bekannten Bauernregel, daß im Sommer die Gewitter während des zunehmenden Mondes am häufigsten sind, gut übereinstimmt. Im Frühling, wo die Gewitter ebenfalls ziemlich häufig vorkommen, zeigt sich aber kein solches Gesetz; hier fällt das Maximum der Gewitter mit dem Mis

nimum des Regens, und ihr Minimum mit dem Maximum des Regens zusammen, was sich vielleicht dadurch erklären lässt, dass im Frühling nur bei hoher Temperatur, und also bei heiterem Wetter, Gewitter entstehen können. — Im Herbst fällt das Maximum und Minimum der Gewitter nicht regelmässig mit dem Maximum und Minimum des Regens zusammen, aber die Häufigkeit der Gewitter erscheint doch während des zunehmenden Mondes bedeutend größer, als während des abnehmenden Mondes. Im Winter ist aber die Anzahl der Gewitter so unbedeutend, dass hieraus nicht wohl ein Schluss gezogen werden kann. In der Tabelle für's ganze Jahr tritt zwar auch das Maximum der Gewitter mit dem Maximum des Regens gleichzeitig ein, aber nicht so das Minimum, und die Ab- und Zunahme der Gewitter scheint mit der Ab- und Zunahme der Regentage in keinem genauen Zusammenhange zu stehen, was natürlich daraus erfolgen muss, dass die Schwankungen in der Häufigkeit der Gewitter im Frühling eine denen des Sommers entgegengesetzte Anordnung zeigen.

Etwas Aehnliches bemerkt man bei der Betrachtung der Zahlen, welche die Häufigkeit der Stürme angeben. Im Winter, wo die Stürme am häufigsten vorkommen, fällt ihr Maximum mit dem Maximum des Regens, und ihr Minimum mit dem Minimum des Regens zusammen: im Frühling ist dieses Zusammentressen nicht mehr: so deutlich, jedoch ist während der Zunahmsperiode des Regens auch die Menge der Stürme viel größer, als während der Abnahmsperiode; dagegen ist im Sommer, wo aber die Stürme eine ziemlich seltene Erscheinung sind, das Verhältniss beinahe umgekehrt; etwas weniger auffallend zeigt sich dieses auch im Herbst. Die Resultate vom ganzen Jahre geben die größte Häufigkeit der Stürme zur Zeit! des zunehmenden Mondes, und wenn man die bedeutende Anzahl derselben, welche auf den Neumond fällt, als eine zufällige! Abweichung ansehen

will, so läst sich daraus schließen, dass im Allgemeinen die Anzahl der Stürme zur Zeit des tiesen Barometerstandes im zunehmenden Monde am größten ist, nach dem Vollmonde mit dem steigenden Barometer abnimmt, und zur Zeit des höchsten Barometerstandes im letzten Viertel ihr Minimum erreicht.

Die Schwankungen in der Anzahl der hellen, vermischten und trüben Tage wollen wir zusammen betrachten. — Es fällt das Maximum der hellen Tage im Winter und Frühling auf das letzte Viertel, im Sommer auf den vierten Octanten, im Herbst auf den Neumond, und im ganzen Jahre auf den vierten Octanten; ihr Minimum aber fällt im Winter auf den Vollmond, im Frühling auf den ersten Octanten, im Sommer auf den Neumond, im Herbst auf das letzte Viertel, und im ganzen Jahr auf den Vollmond. Dagegen fällt das Minimum der trüben Tage im Winter auf das letzte Viertel, im Frühling auf den vierten Octanten, im Sommer auf's erste Viertel, im Herbst auf den Neumond, und im ganzen Jahr auf den vierten Octanten; ebenso fällt das Maximum der trüben Tage im Winter auf den ersten Octanten; im Frühling auf's erste Viertel, im Sommer auf den ersten Octanten, im Herbst auf den dritten, und im ganzen: Jahr auf den ersten Octanten. Es treffen also die Maxima der Heiterkeit mit den Minimis der Trübheit, und die Minima der Heiterkeit mit den Maximis der Trübheit nicht so genau zusammen, als Hr. Baumann (s. die zweite Tabelle) durch wiederholtes Mittelziehen gefunden habe. Auch lässt sich nicht, wie bei den Regentagen, ein so regelmässiger Gang in der Ab- und Zunahme der Zahlen bemerken; die meiste Regelmässigkeit zeigen noch die hellen und die vermischten Tage, indem das Minimum der hellen Tage und das Maximum der vermischten auf den Vollmond, also wenige Tage nach dem Minimum 'des Barometerstandes eintritt; mit dem abnehmenden Mond und dem steigenden Barome-

ter nimmt die Heiterkeit des Himmels zu, die Veränderlichkeit und die Trübung aber ab, mit dem kleineren Minimum des Barometerstandes im Neumond tritt eine vermehrte Veränderlichkeit des Himmels ein, worauf bald eine kleinere Anzahl der hellen, und eine größere Anzahl der trüben Tage folgt. Mit dem wachsenden Mond und dem fallenden Barometer wird die Anzahl der hellen Tage kleiner, die der vermischten Tage größer, bei den trüben Tagen zeigt sich aber eher eine Abnahme, anstatt eine Zunahme. - In den einzelnen Jahreszeiten ist die Reihenfolge der Zahlen noch viel unregelmässiger; jedoch fällt im Winter, Frühling und Sommer auf die Zeit des höbern Barometerstandes die größere Anzahl der hellen Tage, und die kleinere Anzahl der vermischten und trüben Tage; und umgekehrt zeigt sich zur Zeit des fallenden Barometers eine kleinere Anzahl der hellen Tage, und eine größere der vermischten und trüben Tage. Dagegen ist im Herbst das Verhältniss beinahe ganz entgegengesetzt, die Anzahl der vermischten Tage bleibt sich beinahe immer; gleich, aber die grösere Anzahl der hellen, und die kleinere der trüben Tage fällt auf die Periode des tieferen Barometerstandes, während umgekehrt zur Zeit des steigenden Barometers die Anzahl der hellen Tage am kleinsten, und die der trüben Tage am größten wird. Hieraus läßt es sich auch erklären, warum die Resultate vom ganzen Jahre keine besondere Regelmässigkeit zeigen. Die Ursache dieser Erscheinung mag vielleicht darin liegen, dass im Herbst, und zwar hauptsächlich im October und November, die Nordostwinde, welche bei höherem Barometerstande wehen und trockene Witterung bringen, beinahe immer von Nebeln begleitet sind, welche in der wärmeren Hälste des Herbstes zwar gewöhnlich gegen Mittag verschwinden, in der kälteren Hälfte aber oft mehrere Tage lang anhalten, und hierdurch kann die Anzahl der hellen Tage zur Zeit des hohen Barometerstandes vermindert, und die der trüben Tage vermehrt werden. Da aber die Südwestwinde, welche gewöhnlich mit tieferem Barometerstande eintreten, im Herbste keine Nebel, sondern meistens anfänglich heitern Himmel, und erst, nachdem sie einige Tage angehalten haben, Regen zu bringen pflegen, so kann dadurch zur Zeit des tieferen Barometerstandes die Anzahl der hellen Tage vermehrt, und die der trüben Tage vermindert werden.

Diese Resultate stimmen auch mit denen von Schübler\*) mitgetheilten ziemlich genau überein. Das Maximum der Niederschläge fällt ebenfalls auf den zweiten
Octanten, das Minimum aber auf das letzte Viertel, während nach meinen Resultaten dasselbe erst auf den vierten Octanten fällt; selbst das kleinere Maximum zur
Zeit des Neumondes, und das kleinere Minimum zur
Zeit des ersten Octanten, trifft genau mit den von Schübler angegebenen Resultaten zusammen. Ich bedaure nur,
dafs Schübler die Schwankungen in der Anzahl der
Gewitter, der hellen und trüben Tage weniger sorgfältig untersucht hat.

Nach diesen Betrachtungen glaube ich annehmen zu dürfen, dass der Zusammenhang zwischen dem Wechsel in der Häufigkeit der wäsrigen Niederschläge und dem synodischen Umlause des Mondes als ausgemacht angesehen werden kann, dass aber dieser Zusammenhang, hinsichtlich der Schwankungen in der Anzahl der Gewitter, der Stürme, der hellen, vermischten und trüben Tage zwar wahrscheinlich, jedoch immer noch etwas problematisch seyn dürfte, und wohl nur durch eine längere Reihe von Beobachtungen wirklich bestimmt werden könnte. Die Ursache, welche diese Uebereinstimmung des Monatslauses mit dem Barometerstande, mit der Menge der Regentage, und vielleicht auch mit den tibrigen, hauptsächlich vom Wasserdamps herrührenden,

<sup>\*)</sup> Kastner's Archiv f. Meteor. u. Chemie. B. V. S. 176 u. 177.

Meteoren bewirkt, möchte wohl allein in der Anziehungskraft des Mondes zu suchen seyn. Es kann nämlich unter verschiedenen Breitengraden der Einslus des Mondes von verschiedener Stärke seyn, und vielleicht in manchen Gegenden durch die klimatischen Verhältmisse, oder, wie namentlich in der heißen Zone, durch den Sonneneinsluss beinahe unmerklich gemacht werden; hierdurch können Störungen des atmosphärischen Gleichgewichts verursacht werden, welche die Entstehung von Luftströmungen zur Folge haben müssen. Indem nun die südlichen und westlichen Winde immer von diesem Barometerstand, und meistens von trüber und regnichter Witterung, die nördlichen und östlichen Winde dagegen immer von höherem Barometerstand, und meistens von Heller und trockener Witterung begleitet sind\*), und man wohl annehmen darf, dass der Grad der Feuchtigkeit eines Windes den bei demselben stattfindenden Barometerstand im Allgemeinen bedingt, so kann zu einer Zeît durch den Einfluss des Mondes ein vom Aequator zur gemässigten Zone strömender, mit Wasserdamps überladener Wind entstehen, mit welchem ein Sinken des Barometers, Bildung von Wolken und-wäßrigen Niederschlägen verbunden seyn muß. Zu einer andern Zeit kann aber eine größere Spannung in den höheren Breitengraden eintreten, welche eine Strömung kälterer Lust gegen den Aequator verursachen, und somit einen höhern Barometerstand und einen hellern Himmel hervorbringen könnte.

Um zu zeigen, dass diese Ansicht nicht bloss aus der Luft gegriffen ist, sondern in der That auf Erfahrung sich gründet, theile ich noch folgende Tabellen

<sup>\*)</sup> Dieses zeigen die Karlsruher Beobachtungen sehr deutlich, wie ich in meiner oben angeführten Schrift ausführlich auseinandergesetzt habe. Die von Kämtz (Meteorologie Bd. I. S. 434bis 441) mitgetheilten Beobachtungen, geben ebenfalls für mehrere Orte dieselben Resultate.

mit, welche eine Vergleichung des Mondsumlauses mit der Windrichtung enthalten. Beide Tabellen sind eben so eingerichtet wie die obigen, welche den Einsluss des Mondes auf die Witterung angeben; jedoch konnte ich hierzu nicht sämmtliche Beobachtungen, sondern nur die benutzen, welche in den zwölf Jahren von 1808 bis 1819 angestellt wurden. Dieser Zeitraum begreift 149 synodische Umläufe des Mondes oder 4400 Tage. nun die Windrichtung täglich dreimal beobachtet wurde, so enthalten diese 149 synodischen Umläufe des Mondes 13200 Beobachtungen des Windes; wieviel von diesen auf jede Mondsphase kommen, giebt die erste Spalte der ersten Tabelle an; die acht andern Spalten dieser Tabelle enthalten die Zahlen, wie oft jeder der acht Winde unter diese Anzahl von Beobachtungen vorkommt. Die 9te und 10te Spalte enthalten die Summen von drei Winden, nämlich von Nord, Nordost, Ost, und von Süd, Südwest und West. Weil aber die verschiedenen Mondsphasen eine ungleiche Anzahl von Beobachtungen begreifen, so habe ich, der Vergleichung wegen, sämmtliche Zahlen auf 10000 reducirt, und dieses in der zweiten Tabelle zusammengestellt.

| NW.   N. NO. O.   S. SW. W | 27 743 902 | 39 712 866 | 5 71     | 29 606 965 | 7 627 10  | 618 95   | 80   | 782  | 245 5572 7425 |       |              | NW. [N. NO. O. S. 8W. W. | 161,0   4430,5 | 240,4   4386,9   5335,8 | 209,1   4247,3   5495,8 | 54,6   5978 | 160,8 3731,9 6047,8 | $21,9 \mid 5899$ | 129,8   4560,5   5268 | 7607   10 |
|----------------------------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|------|------|---------------|-------|--------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------|
| l w.                       | 103        | 116        | 100      | 81         | 112       | 115      | 107  | 101  | 118           |       |              | W.                       | 614,2          | 714,7                   | 597,4                   | 539,0       | 666,7               | 711,2            | 631,2                 | 692 1     |
| I SW.                      | 714        | 669        | 745      | 801        | 815       | 787      | 739  | 829  | 5958          |       | reaucirt :   | SWV.                     | 4257,6         | 4306,8                  | 4450,4                  | 4962,8      | 4851,3              | 4867,0           | 4359,9                | 40617     |
| S.                         | 85         | 21         | 75       | 77         | <b>68</b> | 52       | 47   | 20   | 526           | _     |              | S.                       | 6,9            | 8,4                     | $\infty$                | 7,1         | 0                   | 9,1              |                       | 10        |
| 180.                       | -<br>-     | 9          | <b>∞</b> | 14         | 01        | က        | _    | 70   | 28            |       |              |                          | 09             | 31                      | 4                       |             |                     | 32               |                       |           |
| O.                         | 42         | 27         | 47       | 36         | 48        | 30       | 29   | 41   | 300           |       | Aur          | 1 80.                    | 29,8           | 36,9                    | 47,8                    | 86,8        | 59,5                | 18,6             | 41,3                  | 20.0      |
| NO.                        | 499        | 499        | 444      | 418        | 397       | 418      | 584  | 543  | 3802          | , ,   |              | 0.                       | 250,5          | 166,4                   | 280,7                   | 223,0       | 285,7               | 185,6            | 171,1                 | 089       |
| N.                         | 202        | 186        | 220·     | 152        | 182       | 170      | 160  | 198  | 1470          |       |              | NO.                      | 2975,5         | 3074,5                  | 2652,3                  | 2589,8      | 2363,0              | 2585,0           | 3445,5                | 9981      |
| Zahl der Benb.             | 1677       | 1623       | 1674     | 1614       | 1680      | 1617     | 1695 | 1620 | 13200         |       |              | Z                        | 1204,5         | 1146,0                  | 1314,3                  | 941,8       | 1083,2              | 1051,3           |                       |           |
| Mond. Za                   | Z<br>Ar    |            | F        | 2          | Vo        | 3.<br>Oc | i    | 4    | Sun           | zungs | <b>bd.</b> ] | Wond.                    | Z.             | <b>-</b>                | E. Viert                |             | Voll. M.            | Ö                |                       |           |

In diesen Zahlen bemerkt man leicht eine gewisse Regelmässigkeit. Die nördlichen und östlichen Winde kommen am häufigsten zur Zeit des vierten Octanten, am seltensten zur Zeit des Vollmonds vor; das umgekehrte Verhältnis zeigt sich bei den südlichen und westlichen Winden. Es tritt aber ebenfalls das Maximum des Barometerstandes und das Minimum der nassen Tage zur Zeit des vierten Octanten, und umgekehrt das Minimum des Barometerstandes und das Maximum der nassen Tage zur Zeit des zweiten Octanten ein; folglich herrschen währeud der trockenen Periode die vom höheren Barometerstande begleiteten Nord- und Ostwinde, dagegen aber während der feuchteren Periode die von tieseren Barometerstand begleiteten Süd- und Westwinde. Wenn man berücksichtigt, dass in Karlsruhe die Südwest- und Nordostwinde so sehr vorherrschen, dass sie beinah zwei Drittel des ganzen Jahres wehen, und dass der mittlere Barometerstand beim Südwestwind 27" 9",5, beim Nordostwind aber 27" 10",9 beträgt, und dass ferner der Stidwestwind nur drei Mal zu wehen braucht, um ein Mal Regen zu bringen, dass aber der Nordostwind beinahe zwölf Mal wehen muss, bis er ein Mal Regen bringt, so lassen sich die in den früheren Tabellen angegebenen mittleren Barometerstände nahe genau aus den in der letzten Tabelle enthaltenen Zahlen der Häufigkeit jener Winde berechnen, weniger ist dieses bei den wässrigen Niederschlägen der Fall, weil oft an demselben Tage der Wind von mehreren Richtungen wehen kann, während es nur bei einem Wind geregnet hat, aber der Tag alsdann doch zu den Regentagen gezählt werden muß.

Nach diesen Resultaten hat der Mond einen entschiedenen Einflus auf die Richtung des Windes, und da man annehmen kann, dass durch den Grad der Feuchtigkeit eines Windes die Häusigkeit der wäsrigen Niederschläge, vielleicht auch einigermassen der Barometerstand bedingt wird, so halte ich für wahrscheinlich, dass der Mond bloss dadurch einen Einfluss auf die Wolkenbildung und auf die Häusigkeit der wässrigen Niederschläge hat, dass er vermöge seiner Anziehung das Gleichgewicht in der Atmosphäre stört, und somit Veränderungen im Druck der Luft und zugleich in der Richtung des Windes verursacht.

Diese Erklärungsweise des Einflusses des Mondes auf die Witterung scheint mir jedenfalls weit ungezwungener, als wenn man mit Schübler (Kastner's Archiv, Bd. V S. 209 bis 211) einen chemischen Einfluss des Mondlichtes auf die Veränderungen in der Atmosphäre annimmt. Denn nach allen Beobachtungen und Versuchen erscheinen die Wirkungen des Mondlichtes auf den Thermometerstand, auf chemische Processe u. s. w. entweder sehr problematisch, oder wenigstens ein Vergleich mit den Wirkungen des Sonnenlichts beinahe unmerklich. Selbst die von manchem Gelehrten aufgestellte Behauptung, dass der Mond auf die Entwicklung organischer Wesen einigen Einfluss äußern soll, scheint mir in mancher Hinsicht noch sehr problematisch zu seyn; um auch hierzu einiges beitragen zu können, habe ich die epileptischen Anfälle eines jungen Mannes, welcher seit 1820 mit der Epilepsie behaftet ist, auf dieselbe Weise wie oben den Barometerstand und die Witterung, mit dem Umlauf des Mondes verglichen, ich erhielt jedoch keine Resultate, welche eine periodische Wiederkehr der epileptischen Anfälle zeigten.

## IV. Ueber die Diffraction des Lichts; von A. Fresnel.

(Mémoires de l'acad. roy. des Sciences etc. T. V p. 339) .).

Ehe ich mich mit den zahlreichen und mannigfaltigen Erscheinungen, die man unter dem gemeinschaftlichen Namen Diffraction (Lichtbeugung, Inflexion) zusammenfasst, im Speciellen beschässtige, glaube ich einige allgemeine Betrachtungen über die beiden, die Physiker bisher entzweienden Ansichten von der Natur des Lichts vorausschicken zu müssen. Newton hat angenommen, dass die von den leuchtenden Körpern ausgesandten Licht-

\*) Meinem mehrmaligen Versprechen gemäs überliesere ich hier den Lesern die wichtige Abhandlung des verewigten Fresnel über die Diffraction des Lichts, nebst einigen kürzeren Aufsätzen desselben, wodurch nun die bisher in den Annalen enthaltene Sammlung der auf die Undulationstheorie bezüglichen Arbeiten dieses großen Physikers so gut als abgeschlossen betrachtet werden kann, denn es fehlen nur die vor Jahren mit Biot und Poisson geführten Discussionen und einige minder bedeutende Aufsätze, welche gegenwärtig entbehrlich sind. Die vorliegende Abhandlung enthält, nebst der über die doppelte Strahlenbrechung (Bd. XXIII S. 372 und 494), der über die Reflexion (Bd. XXII S. 90) und der über die Circularpolarisation (die leider nur durch den kurzen, im Bd. XXI S. 276 mitgetheilten Auszug bekannt geworden ist), die Fundamente der heutigen Optik; und man wird es, hoffe ich, deshalb auch nicht missbilligen, dass ich den gegenwärtigen Ergänzungsband benutzt habe, sie, gleich den eben genannten Untersuchungen, ausführlich in die Annalen auszunehmen. Sind zwar die Hauptresultate dieser schon vor Jahren erschienenen Abha<del>ndlung in e</del>inigen Handbüchern, unter andern in denen von Herschel und Baumgartner, mit in die Darstellung der Undulationstheorie verflochten worden, so glaube ich doch nicht, dass das Studium des Originals dadurch für jetzt und künftig überflüssig gemacht ist. P.

theilchen direct in unsere Augen gelangen, und daselbst durch ihren Stoß die Empfindung des Sehens erzeugen. Descartes, Hook, Huyghens und Euler dagegen baben geglaubt, das Licht erfolge aus den Vibrationen eines überall verbreiteten äußerst feinen Fluidums, welches durch die raschen Bewegungen der Theilchen leuchtender Körper auf eben die Art wie die Luft durch die Schwingungen tönender Körper erschüttert werde. Nach dieser Lehre sind es also nicht mehr die den leuchtenden Körper berührenden Theilchen des Fluidums, welche in das Gesichtsorgan gelangen, sondern bloß die jenen Theilchen eingeprägte Bewegung.

Die erstere Hypothese hat den Vorzug, dass sie zu einleuchtenderen Folgerungen führt, weil sich auf sie die Sätze der Mechanik leichter anwenden lassen; die andere bietet dagegen unter diesem Gesichtspunkt große Schwierigkeiten dar. Allein bei der Wahl eines Systems muß man nur auf die Einfachheit der Hypothesen Rücksicht nehmen; die Einfachheit der Rechnungen kann beim Abwägen der Wahrscheinlichkeiten von keinem Gewichte Die Natur wird nicht durch die Schwierigkeiten der Analyse beunruhigt; sie hat nur die Complication der Mittel vermieden. Sie scheint sich vorgenommen zu haben, Viel mit Wenigem auszurichten: dafür bringt die Vervollkommnung der physikalischen Wissenschaften unaushörlich neue Beweise bei \*). Die Astronomie, diess Ehrenzeichen des menschlichen Geistes, giebt vor Allem eine auffallende Bestätigung hievon. Alle Gesetze Kep-

<sup>\*)</sup> Wenn die Chemie bei ihren Fortschritten eine Ausnahme hievon zu machen scheint, so rührt diess ohne Zweisel daher, dass
sie, ungeachtet ihrer raschen Entwicklung seit den letzten dreisig Jahren, noch wenig vorgerückt ist. Man weiss indess hereits, dass bei den zahlreichen Verbindungen die Verhältnisse,
von denen ansänglich jedes einem besonderen Gesetze unterworfen zu seyn schien, gegenwärtig von allgemeinen, sehr einsachen
Regeln umsalst werden.

ler's sind durch das Genie von Newton auf das einzige Gravitationsgesetz zurückgeführt, und diess hat späterhin dazu gedient, die verwickeltsten und unscheinbarsten Störungen in der Bewegung der Planeten nicht bloss zu erklären, sondern gar zu entdecken.

Hat man sich bei dem Bestreben, die Elemente einer Wissenschaft zu vereinfachen, bisweilen geirrt, so geschah es, weil man Systeme aufstellte, bevor man eine hinlängliche Zahl von Thatsachen gesammelt hatte. Betrachtet man nur Eine Klasse von Phänomenen, so braucht man vielleicht nur eine sehr einfache Hypothese; schreitet man aber aus dem engen Kreis, auf welchen man sich anfangs beschränkt hatte, so werden gleich viele andere Hypothesen erfordert. Hat die Natur sich vorgesetzt, das Maximum der Wirkungen mit dem Minimo der Ursachen zu erreichen, so wird sie diess große Problem in der Gesammtheit ihrer Gesetze gelöst haben müssen.

Es ist ohne Zweisel sehr schwierig, die Grundlagen dieser bewundernswürdigen Oeconomie, d. h. die Ursachen der einfachsten Erscheinungen, unter einem so ausgedehnten Gesichtspunkt zu entdecken. Allein, wenn auch dies allgemeine Princip der Philosophie der physikalischen Wissenschaften nicht unmittelbar zur Kenntniss der Wahrheit führt, so kann es doch den menschlichen Geist auf die richtige Bahn führen, ihn ablenken von den Systemen, welche die Erscheinungen von einer zu grosen Zahl verschiedenartiger Ursachen herleiten, und ihn veranlassen, den Lehren, welche auf die kleinste Zahl von Hypothesen gestützt, und ih ihren Folgerungen am reichsten sind, den Vorzugzu geben.

Unter diesem Gesichtspunkt hat das System, welches das Licht aus den Vibrationen eines universellen Fluidums bestehen läst, große Vorzüge vor der Emissionslehre. Es gestattet einzusehen, wie das Licht im Stande ist, so verschiedenartige Modificationen anzunehmen. Ich meine hiemit nicht diejenigen, welche es momentan beim

Durchgang durch Körper annimmt, weil man dieselben immer von der Natur dieser Körper herleiten kann; sondern ich spreche von den bleibenden, ihm mitfolgenden Modificationen, durch welche es neue Kennzeichen erlangt. Man begreift, dass ein Fluidum, als Vereinigung einer Unzahl beweglicher und in gegenseitiger Abhängigkeit stehender Molecüle, vermöge der diesen Molecülen eingeprägten relativen Bewegungen, einer großen Anzahl verschiedenartiger Modificationen fähig ist. Die Vibrationen der Lust und die Mannigfaltigkeit der durch sie im Gehörorgan hervorgebrachten Empfindungen bieten ein merkwürdiges Beispiel hievon dar.

In dem Emissionssysteme dagegen, wo der Gang eines jeden Lichtmolecüls unabhängig von dem der übrigen ist, scheint die Anzahl der verschiedenen Modificationen dieser Molecüle ungemein beschränkt zu seyn. Man kann zu ihrer Transmissionsbewegung noch eine Rotation zu Hülfe nehmen; aber das ist auch Alles. Oscillationsbewegungen sind nur denkbar in Mitteln, welche durch die ungleiche Wirkung ihrer Theilchen auf die einzelnen, mit verschiedenen Eigenschaften begabten Seiten der Lichtmolecüle diese Bewegungen unterhalten würden. Sobald diese Wirkung aufhört, müssen diese Oscillationen ebenfalls aufhören oder in eine Rotationsbewegung übergehen. Demnach sind die Rotationsbewegungen und die Verschiedenartigkeit der Seiten der Lichtmolecüle die einzigen mechanischen Hülfsquellen für die Emissionstheorie, wenn sie die permanenten Modificationen des Lichtes vorstellen will \*). Wohl müssen diese

<sup>\*)</sup> Wenigstens so lange man nicht annimmt, die Lichtmolecüle seyen sähig einer Art von Magnetisirung oder innerer Modisication, herrührend von der Zersetzung oder ungleichen Vertheilung eines in ihnen enthaltenen, noch seineren Fluidums. Unserer Meinung nach wäre es aber ein Missbrauch der Analogie, wenn man so verwickelte Phänomene in den letzten Theilchen des allerseinsten Fluidums annehmen wollte.

aber unzulänglich scheinen, wenn man bedenkt, wie viele Phänomene die Optik darbietet. Noch mehr überzeugt man sich davon, wenn man den Traité de physique experimentale et mathématique des Hrn. Biot ließt, wo die Hauptfolgerungen aus dem System von Newton sehr detaillirt und mit vieler Klarheit entwickelt sind. Man wird dort sehen, daß man, um die Erscheinungen zu erklären, jedem Lichtmolecüle viele verschiedenartige Modificationen beilegen muß, die oft schwer mit einander zu vereinbaren sind.

Nach dem Undulationssystem entspringt die unendliche Mannigfaltigkeit der verschiedenfarbigen Strahlen, welche das weisse Licht zusammensetzen, ganz einfach aus dem Unterschiede in der Länge der Lichtwellen, wie die verschiedenen musikalischen Töne aus dem Längenunterschiede der Schallwellen hervorgeben. Nach der Newton'schen Theorie kann man diese Mannigfaltigkeit von Farben oder Eindrücken auf das Gesichtsorgan nicht durch Verschiedenheiten der Masse oder der Anfangsgeschwindigkeit der Lichtmolecüle erklären; denn es würde daraus folgen, dass die Dispersion immer der Refraction proportional seyn müsste, wovon die Erfahrung das Gegen-Man muss also nothwendig Jie Annahme theil darthut. machen, dass die Molecüle der verschiedenfarbigen Strahlen nicht gleicher Natur seyen. Dadurch hat man denn so viele verschiedenartige Lichtmolecüle, als es Farben verschiedener Nüancen im Sonnenspectrum giebt \*).

\*) Die Mathematiker sind bei ihren Untersuchungen über die Vibrationen elastischer Flüssigkeiten zu der Folgerung gelangt, dass die Undulationen von verschiedener Länge sich mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzen müssen. Diess Resultat für ein homogenes Fluidum zugegeben, darf man jedoch daraus nicht schließen, dass derselbe Vorgang noch stattsinde, wenn dieses Fluidum sich zwischen den Theilchen eines Körpers von weit größerer Dichte und ganz anderer Elasticität befindet. Sehr möglich ist, dass die Verzögerung, welche die Fortpflanzung der Lichtwellen durch diese VViderstände erleidet, mit der Länge dieser VVellen, so

Nachdem Newton die Reslexion und Resraction durch die Wirkung abstossender und anziehender, von der Oberstäche der Körper ausgehender Kräste erklärt hatte, ersann er, um die Erscheinungen der Farbenringe begreislich zu machen, für die Lichtmolecule die in gleichen Zeiträumen periodisch wiederkehrenden Anwandlungen der leichten Reslexion und der leichten Transmission. Es war natürlich vorauszusehen, dass diese Zeiträume, wie die Geschwindigkeit des Lichts, in gleichen Mitteln immer gleich seyen, und dass folglich der Durchmesser

wie mit der Gestalt, der Masse und den Zwischenräumen der Theilehen des Mittels veränderlich ist. Und wenn die Dispersion, das unregelmäßigste Phänomen der Optik, bisher noch nicht durch die Undulationstheorie erklärt worden ist, so kann man doch nicht sagen, daß es mit diesem Systeme im VViderspruch stehe. Die Newton'sche Theorie hat die Gesetze dieses Phänomens nicht besser kennen gelehrt; sie nimmt an, die Anziehungen, welche die Körper auf das Licht ausüben, variiren mit der Natur dieser Körper und in versehiedenen Verhältnissen für die einzelnen Gattungen von Lichtmolecülen; allein kann man das, was die VVissenschaft um nichts vereinsacht, und die Thatsachen durch eine eben so große Zahl von besonderen Hypothesen ersetzt, eine Erklärung nennen?

(Späterer Zusatz). Seit der Abfassung dieser Abhandlung habe ich die Bemerkung gemacht, dass selbst, im Fall man zur Vereinfachung der den Rechnungen zum Grunde liegenden Hypothese annimmt, das vibrirende Mittel sey homogen, doch das von den Mathematikern gesundene Resultat nur dann richtig ist, wenn die Sphäre der wechselseitigen Wirkungen der Molecüle des elastischen Fluidums sehr klein ist gegen die Länge einer Undulation. Sobald die Wirkungssphäre nicht im Verhältniss zur Länge einer Undulation vernachlässigt werden darf, kann man nicht mehr mit Wahrheit sagen, dass die Wellen von verschiedener Länge oder Breite sich mit gleicher Geschwindigkeit fort-Ich habe in meiner Abhandlung über die doppelte Strahlenbrechung durch ein sehr einsaches Raisonnement gezeigt, dass dann die kurzen (schmalen) Wellen sich etwas weniger schnell als die langen (breiten) fortpflanzen müssen, übereinstimmend mit dem, was man vom Standpunkte der Undulationstheorie aus bei dem Phänomen der Dispersion beobachtet hat.

der Ringe bei schiefen Incidenzen abnehmen müsse, weil dabei der durchlaufene Weg verlängert wird. lehrt die Erfahrung, dass der Durchmesser der Ringe mit der vermehrten Schiese der Incidenz zunimmt, und dadurch wurde Newton zu dem Schlusse genöthigt, dass die Anwandlungen an Länge zunehmen, und zwar in einem viel größeren Verhältnis als die vom Licht durchlaufenen Wege. Er musste auch erwarten, die längsten Anwandlungen in den Mitteln zu finden, welche das Licht mit größter Schnelligkeit durchläuft, und welche, nach . ihm, die dichtesten Körper sind; denn es war natürlich anzunehmen, dass die Dauer der Anwandlungen isochron sey in verschiedenen Mitteln. Die Erfahrung belehrte ihn vom Gegentheil: er fand z. B. dass die Dicke der Luft- und Wasserschichten, welche bei senkrechter Incidenz die nämliche Farbe reflectiren, genau in dem beim Uebergang des Lichts aus Luft in Wasser stattfindenden Verhältniss des Sinus der Incidenz zum Sinus der Refraction stehen. Diess ist aber gerade eine der aufsallendsten Bestätigungeu der Undulationstheorie. Er musste demnach annehmen, dass die Länge der Anwandlungen im umgekehrten Verhältniss der Geschwindigkeit des Lichtes stehen, oder, was auf dasselbe hinausläuft, dass ihre Dauer sich in demselben Verhältnisse verkürze als das Quadrat ihrer Geschwindigkeit zunehme.

Das Emissionssystem reicht hier demnach so wenig zur Erklärung hin, dass jede neue Erscheinung eine neue Hypothese erfordert.

Ist die Hypothese von den Anwandlungen schon unwahrscheinlich durch ihre Complication, so wird sie es noch mehr, wenn man den Folgerungen aus derselben weiter nachgeht.

Zunächst muß man bemerken, daß diese Hypothese nicht bloß zum Verständniß der Erscheinungen der Farbenringe nach der Emissionstheorie nothwendig ist, sondern auch daß sie unumgänglich wird, wenn man erklären will, wie von den auf die Obersläche eines durchsichtigen Körpers fallenden Lichtstrahlen ein Theil in diesen Körper eindringt, während der andere Theil zurückgeworfen wird. Da auf Seite des brechenden Mittels die Umstände ähnlich und constant sind, so ist klar, dass sie bei den Lichtmolecülen veränderlich und verschieden seyn müssen, oder, mit anderen Worten, dass diese Molecüle gewisse physische Dispositionen mit sich führen müssen, vermöge welcher sie durch einen und denselben Körper bald angezogen, bald abgestossen werden. Die partielle Reflexion von Licht, welches schon durch eine durchsichtige Platte gegangen ist, an der Obersläche einer zweiten Platte von gleicher Natur und unter gleicher Neigung beweist, dass diese physischen Dispositionen nicht constant bleiben, sondern in einem und demselben Lichtmolecüle veränderlich sind, und die schönen Beobachtungen von Newton über die Farbenringe lehren die Ver-Es wird dann änderungen jener Dispositionen kennen. leicht mit Hülfe dieser Hypothesen zu erklären, warum ein Theil der Lichtmolecüle an der Obersläche durchsichtiger Körper reflectirt, ein anderer dagegen durchgelassen wird, nämlich deshalb, weil bei Ankunst an der Obersläche die ersteren Lichtmolecüle sich in einer Anwandlung von leichter Reslexion, die letzteren dagegen in einer Anwandlung von leichter Transmission befinden. Allein bei Ankunft an der Obersläche besinden sich die durchgelassenen Molecüle nicht sämmtlich in der Mitte oder auf dem Maximum der Anwandlung zur leichten Transmission, so wenig wie die reflectirten Molectile sich nicht sämmtlich auf dem Maximum der Anwandlung zur leichten Reslexion besinden. Wegen der Vielheit der Fälle müssen sie sich auf allen möglichen Graden dieser beiden Arten von Anwandlungen besinden, und die Zahl der Lichtmolecüle, welche im Moment der Ankunft an der Obersläche in einer gleichen Periode der Anwandlung zur leichten Transmission sind, muss nothwendig viel

geringer seyn als die der Lichtmolecüle, welche sich in verschiedenen Perioden befindet. Allein dieser Unterschied ihrer physischen Dispositionen im Moment, wo sie gebrochen werden, muss einen entsprechenden Unterschied in der Stärke der Anziehungskraft herbeiführen; denn man hat angenommen, dass diese periodischen Dispositionen die von dem brechenden Körper ausgeübte Wirkung modificiren, bis zu dem Grade, dass die Anziehung in Abstossung übergehe. Wie nun aber auch die Function beschaffen seyn mag, welche die Modificationen der Wirkung des brechenden Mittels in Folge der Variationen der physischen Dispositionen der Lichtmolecüle vorstellt, so ist doch klar, dass sie nicht aus dem Positiven in das Negative übergehen kann, ohne nicht dabei Null und alle übrigen dazwischen liegenden Grade zu durchlaufen. Man kann also nicht voraussetzen, dass alle durchgelassenen Mølecüle mit gleicher Stärke angezogen werden; vielmehr muss man annehmen, dass diese Stärke nach der Verschiedenheit ihrer physischen Dispositionen sehr variirt, und dass die Zahl der Molecule, für welche die beschleunigende Kraft beinabe gleich ist, viel geringer ist als die, für welche sie verschieden ist. Weil es nun aber die Intensität der Anziebungskraft ist, welche die Richtung der gebrochenen Strahlen bestimmt, so müssten diese verschiedene Richtungen einschlagen. Dem widerspricht aber die Erfahrung. Denn man weiß, dass sobald das brechende Mittel durchsichtig und seine Oberfläche gut polirt ist, sehr wenig Licht diffundirt, d. h. unregelmässig gebrochen wird, vielmehr fast sämmtliche Strahlen gleicher Art genau den nämlichen Grad von In-Es scheint mir demnach sehr schwieflexion erleiden. rig, die Regelmässigkeit der Refraction zu vereinbaren mit diesen veränderlichen und periodischen Dispositionen der Lichtmolecüle, welche Dispositionen andererseits in dem Emissionssystem unumgänglich sind, wenn man erklären will, wie von einem durchsichtigen Körper ein

Theil des Lichtes reflectirt und ein anderer durchgelassen wird.

Die Hypothese von den Anwandlungen ist durch ihre Complication nicht bloß unwahrscheinlich, sondern auch in ihren Folgerungen schwierig mit den Thatsachen zu vereinbaren, denn sie reicht nicht einmal aus zur Erklärung der Phänomene der Farbenringe, für welche sie ersonnen ward. Sie zeigt zwar, wie die Intensität des an der zweiten Oberfläche der Luftschicht reflectirten Lichts von dem in dieser Schicht durchlaufenen Wege abhängt; allein sie erklärt nicht die an der ersten Oberfläche erzeugten Variationen der Reflexion. Nun aber beweist die Erfahrung, daß die dunkeln Theile der Ringe nicht bloß aus einer Schwächung der zweiten Reflexion, sondern noch aus einer der ersten hervorgehen.

Um sich davon zu überzeugen, braucht man nur ein Glasprisma auf ein Glas zu legen, dessen untere Seite geschwärzt ist, so dass das Auge merklich kein anderes Licht als das erhält, welches an den zwei Oberslächen der zwischen den beiden Gläsern befindlichen Luftschicht reflectirt wird. Legt man das Prisma so, dass es seitwärts über das Glas hinausragt, und dass der Berührungspunkt dem Rande des letzteren nahe liegt, so kann man die dunkeln Ringe leicht mit dem Theil der Grundsläche des Prisma's vergleichen, welcher seitwärts über das Glas hinausragt und nur das Product einer einzigen Reslexion in das Auge sendet. Man sieht dabei, wenn man homogenes Licht anwendet, dass dieser Theil des Prisma's weit stärker erleuchtet ist als die dunkeln Ringe, welche demnach nicht als hervorgehend aus der Unterdrückung der unteren Reflexion zu betrachten sind, sondern noch aus einer beträchtlichen Schwächung der oberen Reflexion, besonders an den dunkelsten Punkten des ersten und zweiten Ringes, wo alle Reflexion erloschen scheint, sobald die Gläser gut polirt sind und das einfallende Licht hinreichend Klar ist, dass wenn diess nicht vereinfacht worden ist.

mehr von den übrigen Ringen gilt, die Ursache davon bloss in dem Mangel der Homogenität des Lichtes liegt. Wenn man indess auch nicht dahin gelangt, daselbst ein vollkommenes Schwarz hervorzubringen, so kann man doch die Ringe leicht bis zur sechsten Ordnung so dunkel machen, dass die Schwächung der oberen Reslexion evident wird.

Diese Erscheinung scheint mir nach der Newton'schen Theorie schwierig erklärbar. Vielleicht sagt man, die Lichtmolecüle werden, bei Ankunft an der (unteren) Obersläche des Prisma's, vom (darunter liegenden) Glase angezogen. Wirklich ist diese Hypothese in aller Strenge zulässig für den schwarzen Fleck in der Mitte, wo der Contact der beiden Gläser sehr innig ist; allein dies gilt nicht mehr für die dunkeln Ringe, welche den Fleck umgeben. Abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, dass die Anziehung der Körper auf die Lichtmolecüle sich bis in so merkliche Entsernungen erstrecke: wie läst sich begreisen, dass dasselbe Glas, welches diese Molecüle in der Entsernung zwei anzieht, sie in der Entsernung drei abstöst, in der Entsernung vier wiederum anzieht, und so fort?

Weit natürlicher ist dagegen die Annahme, dass diese Erscheinung hervorgehe aus der Einwirkung des an der zweiten Obersläche der Luftschicht reslectirten Lichts auf das an der ersten Obersläche zurückgeworsene, und dass diese Einwirkung variirt mit dem Unterschied der durchlausenen Wege. Die Farbenringe führen demnach, wie die Erscheinungen der Diffraction, zu dem Satz von der gegenseitigen Einwirkung der Lichtstrahlen, wiewohl sie ihn nicht mit derselben Evidenz wie die letzteren beweisen.

In der Undulationstheorie ist dieser Satz eine nothwendige Folge aus der Fundamentalhypothese. Man begreift nämlich, dass wenn zwei Systeme von Lichtwellen einem und demselben Punkt im Raum ganz entgegengesetzte Bewegungen einzuprägen trachten, sie einander

schwächen, und, wenn die beiden Impulse gleich stark sind, sogar vollständig zerstören müssen, dass sie dagegen einander nothwendig verstärken, sobald die Oscillationen in gleicher Richtung vollzogen werden. Die Intensität des Lichts wird demnach abhängen von den respectiven Lagen der beiden Wellensysteme, oder, was dasselbe ist, von dem Unterschied der durchlaufenen Wege, sobald sie aus gemeinschaftlicher Quelle herstammen \*). Im entgegengesetzten Fall, wo die Lichtwellen von zwei leuchtenden Punkten herstammen, erleiden die Vibrationen zwar nothwendig dieselben Störungen, und mit großer Schnelligkeit hinter einander, allein diese treten nicht mehr gleichzeitig und auf gleiche Weise ein, weil eben die Vibrationen unabhängig von einander sind. Dadurch verändern sich dann die Wirkungen des gegenseitigen Einflusses der beiden aus diesen Punkten entspringenden Wellensysteme mit jedem Augenblick, und das Auge nimmt sie folglich nicht mehr gewahr \*\*).

- \*) Mittelst des Interferenzprincips lässt sich das Gesetz der Farbenringe für die senkrechte Incidenz leicht erklären, und ohne die Annahme, dass die Schiefe der Luftschicht irgend eine Veränderung in der Länge der hindurchgehenden Lichtwellen herbeiführe, sieht man, welshalb der Durchmesser der Ringe mit Zunahme des (vom Perpendikel gezählten) Einfallswinkels wächst. Diess Princip führt zu einer sehr einfachen Formel, welche die Erscheinungen sehr wohl darstellt, mit Ausnahme des Falls einer sehr großen Schiefe der einfallenden Strahlen; wenigstens weichen die Resultate, welche sie für diesen Fall giebt, merklich von den Beobachtungen Newton's ab. möglicherweise rührt dieser Unterschied zwischen der Theorie und Erfahrung davon her, dass das gewöhnliche Refractionsgesetz Abänderungen erleidet, wenn die Strahlen zwischen zwei so genäherten Gläsern wie die, welche die Farbenringe reflectiren, in großer Schiese hindurchgehen.
- \*\*) Eine ausführlichere und elementare Darstellung der Theorie der Interserenzerscheinungen sindet man im Artikel Licht im Supplement zur französischen Uebersetzung der Thomson'schen Chemie von Riffault. (Mitgetheilt in den Annal. Bd. III S. 89, 303; Bd. V 223, und Bd. XII S. 197 und 366. P.)

Nach der Emissionstheorie kann man die gegenseitige Einwirkung zwischen den Lichtmolecülen nicht gestatten, weil die Unabhängigkeit dieser Molecüle nothwendig ist für die Regelmässigkeit ihres Ganges. es scheint, als könne man jene Erscheinungen auf eine analoge Weise durch die Annahme erklären, dass die durch den Stoß der Lichtmolecüle gegen die Netzhaut veranlassten Vibrationen des optischen Nervs nach der Art, wie diese Stösse einander folgen, an Stärke variiren \*). Man begreist nämlich, dass, wenn zwei Molecüle nach einander auf Einen Punkt der Netzhaut treffen, die Intensität der daraus hervorgehenden Erschütterung abhängen muss von dem Verhältnis der Dauer einer Vibration des optischen Nervs zu dem Zeitraum, welcher zwischen zwei Stölsen verstreicht, denn der zweite Stols kann die von dem ersten erzeugten Vibrationen eben so gut schwächen als verstärken, je nachdem er ihnen beim Zusammentressen in gleicher oder entgegengesetzter Bewegung mit der seinigen begegnet. Allein diese Hypothese reicht nicht aus, denn man muss noch annehmen, dass die Lichtmolecüle, welche auf einer und derselben Kugelsläche liegen, von dem leuchtenden Punkt, weil sie ihn zum Centrum haben, gleichzeitig ausgegangen sind, und dass die verschiedenen Molecüle, welche einander folgen, periodisch in gleichen Zeiträumen ausgesandt werden, wie wenn diese Aussendung das Resultat von Vibrationen wäre. Auch nach dem Undulationssystem kann man die aus dem gegenseitigen Einsluss der Lichtstrahlen hervorgehenden Erscheinungen nur dann begreifen, wenn diese Strahlen aus einer gemeinschaftlichen Quelle herkommen; allein hier ist der gleichzeitige Abgang der Strahlen eine unmittelbare Folge der angenommenen Theorie, während er bei der Emissionstheorie eine neue Hypo-, these

<sup>\*)</sup> Diese dem Emissionssystem angepasste Erklärung der Interserenzerscheinungen rührt von Hrn. Young her.

these erfordert. Nach der Undulationstheorie hängt die Farbe der Lichtstrahlen, oder die Empfindung, welche diese im Auge hervorrusen, von der Dauer der Oscillationen oder der Länge der Wellen ab, und daraus ist klar, dass das Intervall zwischen dem Accorde und der Discordanz, welches durch die Dicke der Lustschicht an den Punkten des Austretens der dunkeln und hellen Punkte bestimmt wird, mit der angewandten Lichtart variiren muss. Nach dem Emissionssystem, wo die Verschiedenartigkeit der Farbe aus der verschiedenen Natur der Lichtmolecüle entspringt, muss man annehmen, dass die Zeiträume zwischen dem Abgang der einem leuchtenden Theilchen entweishenden Lichtmolecüle, oder, wenn man lieber will, die Vibrationen dieses Theilchens mit der Natur der von diesem ausgesandten Lichtmolecüle variiren, und dass sie immer gleich seyen für die Molecüle derselben Art. Diese letztere Hypothese scheint ganz willkührlich zu seyn, so lange es schwierig ist den Grund von derselben einzusehen. Indess müste sie durchaus dem Emissionssystem hinzugefügt werden, wenn man in dieses das so fruchtbare Interférenzprincip einführen wollte.

Dass das Emissionssystem so viele und verwickelte Hypothesen bedarf, ist nicht sein einziger Mangel. Ich werde weiterhin in dieser Abhandlung zeigen, dass, selbst wenn man alle eben genannten Hypothesen annimmt, die Emissionstheorie dennoch nicht zu einer vollständigen Erklärung der Erscheinungen führt, dass vielmehr die Undulationstheorie die einzige ist, welche von allen bei der Diffraction des Lichtes vorkommenden Phänomenen Rechenschaft giebt.

## Lichtbeugung. Erster Abschnitt.

Nichts scheint nach der Emissionstheorie einfacher zu seyn, als das Phänomen des Schattenwerfens, vor Allem wenn der leuchtende Gegenstand ein bloßer Punkt ist, und doch giebt es keine verwickeltere Erscheinung. Nimmt man an, die Obersläche der Körper besitze eine Abstosungskraft, welche fähig sey die Richtung der sehr dicht vorbeigehenden Lichtstrahlen abzuändern, so hat man nur zu erwarten, dass die Schatten breiter werden und gegen den Umfang hin sich in den beleuchteten Theil allmälig verlaufen. Indess sind sie umsäumt von drei sehr deutlich gefärbten Fransen, wenn man sich des weisen Lichts bedient, und von einer viel größeren Anzahl dunkler und heller Zonen, wenn das angewandte Licht beinahe homogen ist. Wir nennen diese Fransen äussere, und geben den Namen innere Fransen denen, welche man im Innern schmaler Schatten wahrnimmt.

Bei Annahme der Newton'schen Theorie ist die erste Idee, welche sich darbietet, die, dass die Fransen durch eine von der Obersläche des Körpers ausgehende abwechselnd anziehende und abstossende Kraft erzeugt werden. Ich will zunächst dieser Theorie in ihren Folgerungen nachgehen, und zeigen, dass sie nicht mit der Erfahrung übereinstimmt. Allein zuvor muss ich aus einander setzen, was für Beobachtungsmittel ich angewandt habe.

gehaltenen Lupe dahin, dass sie den Gegenstand oder das Bild, welches sich in ihrem Brennpunkt befindet, getreu auf der Netzhaut wieder giebt, wenigstens allemal, wenn die Gesammtheit der Strahlen, welche das Bild zusammensetzen, auf die Obersläche der Lupe fällt. Man kann demnach die Fransen, statt sie mit einer weisen Paprscheibe oder mattgeschliffenen Glastafel aufzusangen, direct mit einer Lupe beobachten, wo man dieselben dann so sieht, wie sie in dem Brennpunkt dieser vorhanden sind. Man braucht nur die Lupe auf den leuchtenden Punkt zu richten, und sie dabei zwischen dem Auge und dem Gegenstand so aufzustellen, dass der Vereinigungspunkt der gebrochenen Strahlen auf die Mitte der Pupille

fällt, was man daran erkennt, dass das gesammte Feld der Lupe erleuchtet scheint. Diess Verfahren, schon vorzüglicher als die beiden andern, weil es erlaubt, die Diffractionserscheinungen, selbst in einem sehr schwachen Lichte, bequem zu studiren, hat noch den Vortheil, dass es erlaubt, die äusseren Fransen fast bis zum Orte ihrer Entstehung zu verfolgen. Als ich mit einer Lupe von zwei Millimeter Brennweite und in einem fast homogenen Licht die Fransen sehr nahe an ihrem Ursprung betrachtete, jedoch so, dass ich noch die dunkele Zone fünster Ordnung unterscheiden konnte, schien mir der Abstand dieser Zone vom Rande des Schattens, bei Vergleichung mit den Abtheilungen eines Mikrometers, kleiner als anderthalb Hundertel eines Millimeters, und ich erblickte die drei ersten Fransen innerhalb eines Raumes, der nicht ein Hundertel eines Millimeters überschritt. Bediente man sich einer convexeren Linse, so würde man ohne Zweifel diesen Raum noch mehr verringern. Man kann demnach annehmen, dass die dunkeln und hellen Zonen vom Rande des Körpers selbst ausgehen, falls man nicht die Genauigkeit über 0,01 Millimeter treibt, eine Genauigkeit, die indess hinreicht, und nicht einmal überschritten werden kann, sobald die Fransen, wie die, welche man für gewöhnlich beobachtet, etwas breit sind.

Misst man nun die äusseren Fransen bei gleichem Abstande vom Schirm (dem schattenwersenden Körper) und bringt diesen näher an den leuchtenden Punkt, so sieht man dieselben bedeutend breiter werden. Dennoch muss der Winkel zwischen der vom leuchtenden Punkt zum Rand des Schirms gezogenen Tangente und den einfallenden Strahlen, welche durch den Ursprung der Fransen gehen, fast Null seyn, weil die Fransen an ihrem Entstehungsort nicht über ein Hundertel eines Millimeters von einander entsernt sind; mithin können die Variationen dieses Winkels keinen merklichen Einflus auf die Breite der Fransen haben, und solglich wäre man,

um diese Verbreiterung zu erklären, zu der Annahme genöthigt, dass die Abstosungskraft zunähme in dem Maasse der opake Körper dem leuchtenden Punkte näher kommt; diese Annahme würde aber unbegreislich seyn, weil die Intensität dieser Kraft offenbar nur abhängen kann von dem Abstande, in welchem das Lichtmolecül neben dem opaken Körper vorbeigeht, von der Größe und Gestalt, Dichte, Masse und Natur des Körpers, welche Dinge aber, der Hypothese nach, sämmtlich constant bleiben.

Allein, selbst wenn man annähme, dass die dunkeln und hellen Zonen viel weiter vom Rande des Schirms entspringen, was die Zunahme ihrer Divergenz bei vermehrter Annäherung an den leuchtenden Punkt zu erklären scheint, ist es unmöglich, die Resultate der Erfahrung zu vereinbaren mit der Formel, welche sich aus der von uns discutirten Hypothese ergiebt.

Die folgende Tafel giebt die Abstände des dunkelsten Punktes der dunkeln Zone vierter Ordnung von dem Rande des geometrischen Schattens \*) für verschiedene Entfernungen des opaken Körpers vom leuchtenden Punkt. Diese Messungen sind gemacht mit einem Mikrometer, bestehend aus einer Linse, in deren Brennpunkt ein Seidenfaden ausgespannt ist, und einer Mikrometerschraube, welche erstere in Bewegung setzt. Mittelst einer in hundert Theile getheilten Scheibe, vor welcher sich ein an der Schraube befestigter Zeiger bewegt, kann man die Verschiebung des Seidenfadens bis auf ein Hundertel des Millimeters bestimmen.

Die Versuche sind angestellt mit einem rothen, fast homogenen Lichte, erhalten mittelst eines gefärbten Glases, welches die Eigenschaft hat, nur die rothen und ei-

<sup>\*)</sup> Geometrischen Schatten nenne ich den Raum zwischen den geraden Linien, welche vom leuchtenden Punkt tangentiell zu den Rändern des Schirms gezogen werden; dieser Schatten wäre es, • der geworfen würde, wenn das Licht keine Inslexion erlitte.

nen kleinen Theil der orangefarbenen Strahlen hindurchzulassen. Mit einem Prisma würde man zwar ein homogeneres Licht erhalten haben, allein man wäre dann auch bei verschiedenen Beobachtungen nicht mehr seiner Identität gewiß gewesen, was doch hier das wesentlichste Erforderniß war.

| Nø. der<br>Beob- | Abstand des opa   | ken Körpers vom | Abstand d. Mitte d. dunkeln<br>Zone vierter Ordnung vom |  |  |  |
|------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| ach-<br>tungen.  | leuchtend. Punkt. | Mikrometer.     | Rande des geometrischen<br>Schattens.                   |  |  |  |
| 1                | 0,1000 Met.       | 0,7985 Met.     | 5,96 Millimeter                                         |  |  |  |
| 2                | 0,510             | 1,005           | 3,84                                                    |  |  |  |
| - 3              | 1,011             | 0,996           | 3,12                                                    |  |  |  |
| 4                | 2,008             | 0,999           | 2,71                                                    |  |  |  |
| 5                | 3,018             | 1,003           | 2,56                                                    |  |  |  |
| 6                | 4,507             | 1,018           | 2,49                                                    |  |  |  |
| 7                | 6,007             | 0,999           | 2,40                                                    |  |  |  |

Bezeichnet man mit a und b respective die Abstände des opaken Körpers vom leuchtenden Punkt und vom Mikrometer, so wie mit d den Abstand des Randes dieses Körpers vom Ursprungsort der dunkeln Zone vierter Ordnung, und mit r die Tangente des Winkels der kleinen durch die Abstoßsungskraft erzeugten Inflexion, so hat man für den Abstand des dunkelsten Punktes dieser dunkeln Zone vom Rande des geometrischen Schattens den Ausdruck:  $br + \frac{d(a+b)}{a}$ . Wenn nun r und d unverändert blieben für alle respectiven Abstände des leuchtenden Punkts vom opaken Körper und vom Mikrometer, so reichten zwei Beobachtungen zur Bestimmung des Werthes dieser beiden Größen hin. Combinirt man aber die erste mit der letzten Beobachtung, so findet man  $d=0^{mm},5019$  und r=1,8164, und man müßte dem zu-

folge annehmen, dass die dunkele Zone vierter Ordnung

an ihrem Ursprunge um ein halbes Millimeter vom Rande

des opaken Körpers entsernt wäre. Substituirt man diese

Werthe in der Formel und wendet sie auf die intermediären Beobachtungen an, so bekommt man die folgenden Zahlen, von denen mehre, wie man sieht, sehr stark von den Resultaten der Erfahrung abweichen.

| No. der<br>Beob-<br>achtun- |                                                                                  | les opaken<br>rs vom                                                       | Abstand d. du<br>d. vierten Zon<br>geometrische              | Unter-<br>schied.                                       |                                                              |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| gen.                        | leuchtend.<br>Körper.                                                            | Mikrome-<br>ter.                                                           | nach der<br>Beobacht.                                        | nach der<br>Formel.                                     | Scarca.                                                      |  |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6  | 0 <sup>m</sup> ,1000<br>0 ,510<br>1 ,011<br>2 ,008<br>3 ,018<br>4 ,507<br>6 .007 | 0 <sup>m</sup> ,7985<br>1,005<br>0,996<br>0,999<br>1,003<br>1,018<br>0,999 | 5mm,96<br>3 ,84<br>3 ,12<br>2 ,71<br>2 ,56<br>2 ,49<br>2 ,40 | 3 <sup>mm</sup> ,32<br>2 ,81<br>2 ,57<br>2 ,49<br>2 ,46 | -0 <sup>mm</sup> ,52<br>-0 ,31<br>-0 ,14<br>-0 ,07<br>-0 ,03 |  |

Will man die Bildung der Fransen von abwechselnden Dilatationen und Condensationen der nahe beim dunkeln Körper vorbeigehenden Strahlen ableiten, so wird man noch zu einer anderen, den Thatsachen widersprechenden Folgerung geleitet, zu der nämlich, dass die Centra der dunkeln und hellen Zonen sich nach geraden Linien fortpslanzen müsten, welche die Axen der dilatirten oder condensirten Zonen wären. Nun beweist aber die Erfahrung, dass ihre Bahnen Hyperbeln sind, deren Krümmung für die äußeren Fransen sehr merklich wird, sobald der schattenwerfende Körper hinreichend vom leuchtenden Punkt entfernt ist.

Als der Körper 3<sup>m</sup>,018 vom leuchtenden Punkt abstand, maß ich, erst bei 0<sup>m</sup>,0017, dann bei 1<sup>m</sup>,003 und zuletzt bei 3<sup>m</sup>,995 Entfernung vom Körper, den Abstand des dunkelsten Punktes der dunkeln Zone dritter Ordnung vom Rande des geometrischen Schattens, und fand ihn respective: 0<sup>mm</sup>,08; 2<sup>mm</sup>,20 und 5<sup>mm</sup>,83. Verbindet man den ersten und letzten Punkt durch eine gerade Linie, so findet man für die Ordinate, welche dem dazwi-

chen liegenden Punkt entspricht, 1<sup>mm</sup>,52 statt 2<sup>mm</sup>,20; der Unterschied hievon ist 0mm,68, d. h. etwa anderthalb Mal so groß als die Zwischenräume zwischen den Mitten der dritten und zweiten Zone; denn dieser Zwischenraum beträgt bei 1<sup>m</sup>,003 Abstand von dem dunkeln Körper nur 0<sup>mm</sup>,42. Es ist also klar, dass der Unterschied von 0mm,68 nicht von einer aus dem verwaschenen Umrisse der Fransen entsprungenen Ungenauigkeit der Beobachtungen hergeleitet werden kann. Nicht besser würde er sich durch die Annahme erklären lassen, dass die bei 3<sup>m</sup>,995 Abstand vom Körper gemachte Beobachtung unrichtig sey. Zwar mussten die Beobachtungen, weil die Fransen bei diesem Abstand breiter sind, weniger genau seyn; allein erstlich bemerkte ich bei mehrmaliger Wiederholung derselben nur Schwankungen von höchstens drei oder vier Hunderteln eines Millimeters, und überdiess würde, selbst wenn man bei dieser Messung einen Fehler von einem balben Milimeter annähme, nur ein Unterschied von 0mm,13 daraus für den Abstand 1m,003 Mithin beweist dieser Versuch vollkommen, erfolgen. dass die äusseren Fransen krumme Linien beschreiben, die nach außen hin convex sind.

uf ihre Sehnen, für verschiedene Beobachtungsreihen, deren jede bei einem constanten Abstand des opaken Körpers vom leuchtenden Punkt angestellt wurde. Bei der vierten Reihe habe ich zunächst angenommen, dass die Sehne die beiden äußersten Beobachtungspunkte verbinde, und darauf habe ich sie vom Rande des dunkeln Körpers selbst ausgezogen, von welchem (dem Rande) der Ursprung der Fransen, wie man gesehen, sehr wenig entfernt ist. Bei den übrigen Reihen verbindet die Sehne ebenfalls den Rand des dunkeln Körpers und den entferntesten Punkt.

| leuch-      | vom                 |              | ,                     | Dennen, 1    | in Millime        | tern.      |
|-------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------|
| Punkt.      | Mikro-<br>meter.    |              |                       |              | •                 |            |
| <b>a.</b> { | b.<br>imeter.       | 1 Orda l     | 2. Ordn,              | 3 Orda       | 4 Ordn 1          | 5. Orda    |
| 4,1111      | meter.              |              |                       |              | A Oldu,           | or Oran    |
|             |                     | E            | rste Reik             | 1e. · · ·    | <b>^</b>          | •          |
| 1 : 1       | 110                 | 010          | 0.00                  | 0 25         | 0.40              | 0 44       |
| 510 {       | 110<br>501          | 0,19         | 0,29                  | 0,35         | 0,40              | 0,44       |
|             | 1005                | 0,14         | 0,21                  | 0,25<br>0    | 0,30              | 0,34<br>0  |
| •           | ן פטטד              |              |                       |              | V (               | U          |
| •••         |                     | Zv           | veite Rei             | he.          |                   |            |
| ſ           | 116                 | 0.00         | V JR                  | U<br>0.40    | U AA              | U K K      |
| I TEAL      | 116                 | 0,23         | 0,35                  | 0,42         | 0,49              | 0,55       |
| 1011 {      | 502                 | 0,27         | 0,40                  | 0,51         | 0,57              | 0,63       |
|             | 996<br><b>201</b> 0 | 6,21         | 0,30                  | 0,38<br>0    | 0,42<br>0         | 0,49       |
|             | ZULU                | U            |                       |              | l U · l           | , ,        |
| ·. ·        | ,                   | <b>D</b> :   | ritte Rei             | he.          |                   | ,          |
| - i -       | 0.                  | 0            | U                     | 0            | U                 | U.         |
| 2008        | 118                 | 0,26         | 0,38                  | 0,47         | 0,54              | 0,60       |
|             | 999                 | 0,34         | 0,48                  | 0,60         | 0,68              | 0,76       |
| (           | <b>2998</b>         | U            | 1 0                   | U            | ָן ט <sub>ַ</sub> | U          |
|             |                     |              | erte Rei              | •            | 1 10              | 1          |
| . bez       | ogen auf d          |              |                       |              |                   | _          |
| (           | 1,7                 | 0            | 0 45                  | 0            | 0                 | 0          |
|             | <b>253</b>          | 0,30         | 0,45                  | 0,56         | •                 | <b>~</b> • |
| 3018        | 500                 | 0,38         | 0,53                  | 0,65<br>0,68 | -                 | -          |
| onto        | 1003<br>1998        | 0,38<br>0,31 | 0,56<br>0,45          | 0,54         | -                 | <b>-</b> . |
| ٠.          | 3002                | 0,31         | 0,43                  | 0,34         |                   | _          |
|             | 3995                | 0,17         | 0,20                  | 0,20         | 0                 | ā          |
|             | 0000                | , v          | , ,                   | 1            | 1                 | , 0        |
| hez         | ogen auf di         |              | erte Rei<br>som Körne | •            | letzten P         | nnkt       |
|             | Opon dat d          |              | l n                   | i n          | 0                 | 1 0        |
| 1           | 1,7                 | 0,04         | 0,06                  | 0,08         |                   | _          |
|             | 253                 | 0,34         | 0,50                  | 0,63         | 0,73              | 0,83       |
| 2010        | 500                 | 0,41         | 0,58                  | 0,72         | 0.85              | 0,94       |
| 3018 {      | 1003                | 0,41         | 0,60                  | 0,74         | 0,87              | 0,97       |
|             | 1998                | 0,32         | 0,48                  | 0,57         | 0,67              | 0,75       |
| <i>!</i>    | 3002                | 0,18         | 0,25                  | 0,30         | 0,38              | 0,39       |
| I           | 3995                |              |                       |              |                   | 0          |

| tenwerfe                  | des schat-<br>nden Kör-<br>vom | l lipdingten der Larven der Annkaln Kranson |                                                      |      |                   |      |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------|------|--|--|--|--|
| leuch-<br>tend.<br>Punkt. | Mikro-<br>meter.               |                                             |                                                      | -    |                   |      |  |  |  |  |
| a.`  <br>Milli            | b.<br>meter.                   | 1. Ordn.                                    | 1. Ordn.   2. Ordn.   3. Ordn.   4. Ordn.   5. Oven. |      |                   |      |  |  |  |  |
|                           | •                              | Fi                                          | infte Rei                                            | he.  |                   |      |  |  |  |  |
|                           | 0                              | 1.0                                         | 0                                                    | 0    | 0 .               | 0:.: |  |  |  |  |
| AEOH                      | . 131                          | 0,27                                        | 0,40                                                 | 0,50 | 0,58              | 0,66 |  |  |  |  |
| 490/                      | 1018                           | 0,32                                        | 0,48                                                 | 0.59 | 0<br>0,58<br>0,71 | 0,81 |  |  |  |  |
|                           | 131<br>1018<br>2506            | 0                                           | 0                                                    | 0    | 0                 | 0    |  |  |  |  |
| •                         |                                |                                             | chste Re                                             | ike. | •                 | •    |  |  |  |  |
|                           | 0                              | 0                                           | 1 0                                                  | 0    | 1 0               | 10   |  |  |  |  |
| 6007                      | 117                            | 0,23                                        | .0,33                                                | 0,42 | 0<br>0,49<br>0    | 0,53 |  |  |  |  |
|                           | 999                            |                                             | 0                                                    | 0    | 0                 | 0    |  |  |  |  |

Man sieht also, die Hypothese von Condensationen und Dilatationen, erzeugt durch die Wirkung des Körpers auf die Lichtstrahlen, ist unzulänglich zur Erklärung der Diffractionserscheinungen. Mittelst des Interferenzprincips dagegen läst sich einsehen nicht nur warum die Fransen ihre Breite verändern, wenn man sich dem leuchtenden Körper nähert oder von ihm entfernt, sondern auch warum die hellen und dunkeln Zonen krummlinig sind. Das Gesetz der Interferenzen oder der gegenseitigen Einwirkung der Lichtstrahlen ist eine unmittelbare Folge der Undulationstheorie; überdies ist es durch so viele verschiedenartige Versuche bewiesen und bestätigt, dass man es als eins der ausgemachtesten Sätze der Optik betrachten kann.

Grimaldi hat zuerst die Wirkung entdeckt, welche die Lichtstrahlen auf einander ausüben. In der letzten Zeit hat der berühmte Thomas Young durch einen einfachen und sinnreichen Versuch gezeigt, dass die inneren Fransen aus dem Zusammentressen der an den beiden Seiten des Körpers gebeugten Strahlen entspringen. Er sing nämlich mit einem Schirm einen dieser Lichtstrahlen auf, und dadurch verschwanden die inneren Fransen immer

vollständig, von welcher Gestalt, Masse und Natur der Körper auch seyn mochte, und gleichviel, ob der Lichtbündel vor oder hinter dem Körper aufgefangen ward.

Die lebhastesten und schärfsten Fransen erzeugt man, wenn man in eine Papp- oder Metallscheibe zwei parallele und einander hinreichend nahe, sehr seine Schlitze macht, und vor diesem so durchschlitzten Schirm einen leuchtenden Punkt aufstellt. Beobachtet man alsdann den Schatten mit einer zwischen dem schattenwersenden Körper und dem Auge gehaltenen Lupe, so sieht man, sobald das Licht gänzlich durch beide Oeffnungen geht, eine große Anzahl recht deutlich sarbiger Fransen, welche verschwinden, so wie man das Licht von einer der Schlitze auffängt.

Dieselben Fransen, und zwar mit noch reineren und lebhafteren Farben, erhält man auch, wenn man zwei Lichtbündel, die aus einer gemeinschaftlichen Quelle abstammen, an zwei Metallspiegeln regelmäßig und so reflectiren läßt, daß sie unter einem sehr kleinen Winkel zusammentreffen. Um sie hervorzubringen, muß man ja dafür sorgen, daß an den Kanten, in welchen sich die beiden Spiegel berühren, oder wenigstens an einer Stelle dieser Kanten, die Obersläche des einen Spiegels nicht merklich vor der andern hervorrage, damit der Unterschied der durchlaufenen Wege sehr klein sey für die Strablen, welche sich in dem gemeinschaftlichen Stück der beiden Lichtselder vereinigen \*). Ich bemerke im

<sup>•)</sup> Im weißen, und selbst in einem möglichst homogenen Licht gewahrt man immer nur eine ziemlich eingeschränkte Zahl von Fransen, weil das Licht, welches man, so weit es sich ohne zu große Schwächung seiner Intensität thun läßt, vereinfacht hat, immer noch aus beterogenen Strahlen besteht, folglich dunkele und helle Streisen von ungleicher Breite erzeugt, die in dem Maaße, als sie sich von der ersten Ordnung entsernen, über einander greisen und zuletzt einander vollständig auslöschen. Deshalb erblickt man keine Fransen mehr, sobald der Unterschied der durchlausenen VVege ein wenig beträchtlich ist. —

Vorbeigehen, dass nur allein die Undulationstheorie die Idee zu diesem Versuche angeben konnte, dass ein solcher Versuch zu zarte Vorsichtsmassregeln und so langes Probiren ersordert, dass es fast unmöglich wäre, durch Zusall auf ihn geführt zu werden.

Nimmt man einen der Spiegel fort, oder fängt man das von ihm reflectirte Licht auf, sey es vor oder nach der Reflexion, so verschwinden die Fransen, wie bei den vorhergehenden Versuch. Was ferner klar zeigt, dass diese Fransen durch das Zusammentressen der beiden Lichtbündel, und nicht durch die Wirkung der Spiegelränder gebildet werden, ist dass, das die Fransen immer senkrecht stehen auf der die beiden Bilder des leuchtenden Punkts verbindenden Linie, wie auch dieser Punkt gegen die Spiegelränder geneigt seyn mag, wenigstens in der Ausdehnung des gemeinschaftlichen Feldes der beiden regelmäsig restectirten Lichtbündel \*).

Da die Fransen, welche man im Innern des Schattens eines schmalen Körpers beobachtet, oder die, welche man mit zwei Spiegeln erhält, offenbar aus dem gegenseitigen Einfluss der Lichtstrahlen hervorgehen, so dentet die Analogie darauf hin, dass dasselbe auch der Fall seyn müsse mit den äußeren Fransen, welche die Schatten der von einem leuchtenden Punkt erhellten Körper umsäumen. Die erste Hypothese, welche sich beim

VVas das Detail dieses Versuchs und seine Erklärung durch das Interferenzprincip betrifft, so kann man darüber das schon erwähnte Supplement zur französischen Uebersetzung von Thomson's Chemie zu Rathe ziehen. (S. Annal. Bd. V S. 224.)

\*) Wenn die Fransen sich über dieses gemeinschaftliche Feld hinaus erstrecken, so entspringen ihre äußeren Theile aus dem Zusammentreffen der an einem der Spiegel regelmäßig reflectirten
Strahlen mit den am Rande des andern gebeugten, und die Richtung derselben muß also verschieden seyn. Betrachtet man das
Phänomen mit Aufmerksamkeit, so sieht man, daß in dem einen
wie in dem andern Fall die Gestalt und die Lage der Fransen
immer mit der Interserenztheorie übereinstimmen.

Nachdenken darbietet, ist die: dass diese Fransen erzeugt seyn durch das Zusammentressen der directen Strahlen mit dem am Rande des Körpers reslectirten, die inneren Fransen aber durch die gegenseitige Wirkung der an beiden Seiten des opaken Körpers in den Schatten gebeugten Strahlen, und dass ferner diese gebeugten Strahlen von der Oberstäche selbst oder von unendlich nahen Punkten an derselben ausgehen. Diess scheint die Meinung des Hrn. Young gewesen zu seyn, und auch ich habe dieselbe anfangs angenommen, ehe ich die Erscheinungen, welche mir die Unrichtigkeit dieser Hypothese darthaten, gründlicher studirt hatte. Ich will indess zunächst diese Hypothese entwickeln und die aus ihr abgeleiteten Formeln beibringen, damit man sie leichter vergleichen könne mit der Theorie, welche ich statt ihrer ausgestellt habe.

Es sey R (Taf. II Fig. 5) der strahlende Punkt, AA' der undurchsichtige Körper, FT' die weiße Pappe, mit der man den Schatten auffängt, oder die Brenn-Ebene der Lupe, mit der man die Fransen beobachtet. RT und RT' sind die den Körper tangirenden Strahlen und, T und T' die Gränzen des geometrischen Schattens. Durch a bezeichne ich den Abstand RB des leuchtenden Punktes vom undurchsichtigen Körper, und durch b den Abstand BC dieses Körpers von der Pappscheibe; ferner durch c die Breite AA' des Körpers, welche ich so klein gegen die Abstände a und b annehme, daß es gleich ist, ob man die Breite der Fransen in einer Ebene senkrecht auf RT oder senkrecht auf der durch die Mitte des Schattens gehenden Linie RC misst.

Diess gesetzt, beschäfstigen wir uns zunächst mit den äußeren Fransen. Es sey F ein Punkt auf der Pappscheibe außerhalb des Schattens. Der Unterschied der Wege, welche die in diesem Punkt zusammentressenden Strahlen, d. h. die directen und die am Rande des Körpers reslectirten, durchlausen haben, ist RA + AF - RF. Bezeichnen wir FT mit x, entwickeln die Werthe von

RF, AR und AF in eine Reihe, und vernachlässigen dabei, wegen der Kleinheit von x und c, alle Glieder, welche mit einer die zweite übersteigenden Potenz dieser beiden Größen multiplicirt sind, so findet man, daß die Glieder, welche c enthalten, sich gegenseitig zerstören und man erhält für den Unterschied der durchlaufenen Wege den Ausdruck:

$$d = \frac{a}{2b(a+b)} \cdot x^2$$

woraus:

$$x = \sqrt{\frac{2db(a+b)}{a}}.$$

Bezeichnet man mit  $\lambda$  die Länge einer Lichtwelle, d. h. den Zwischenraum zwischen zwei Punkten des Aethers, welche ihre Oscillationen gleichzeitig und in gleicher Richtung vollziehen, so wird  $\frac{1}{2}\lambda$  der Zwischenraum zwischen zwei Aethermolecülen seyn, die auch gleichzeitig, aber in entgegengesetzter Richtung schwingen. Zwei Wellensysteme also, welche durch den Zwischenraum  $=\lambda$  von einander getrennt sind, stimmen vollkommen überein in ihren Vibrationen; sie heben sich aber vollständig auf, sobald der Abstand zwischen den entsprechenden Punkten  $=\frac{1}{2}\lambda$  ist. Folglich müßte nach der obigen Formel der Werth von x, welcher dem dunkelsten Punkt der dunkeln Zone erster Ordnung entspricht, gleich seyn

$$= \sqrt{\frac{\lambda b(a+b)}{a}}.$$
 Allein es folgt im Gegentheil aus der

Beobachtung, dass diess beinah der Ort des hellsten Punkts der ersten Franse ist. Nach derselben Theorie müsste der Rand des geometrischen Schattens, wo der Unterschied der durchlaufenen Wege Null ist, heller seyn als die übrigen Fransen, und es ist gerade der dunkelste Punkt aufserhalb des Schattens. Im Allgemeinen ist die Lage der dunkeln und hellen Fransen aus dieser Theorie abgeleitet, fast genau umgekehrt die, welche die Erfahrung giebt. Diess ist die erste Schwierigkeit bei dieser Theorie. Um

sie zu heben muß man annehmen, daß die an dem Rand des Körpers reslectirten Strahlen eine Verzögerung von einer halben Undulation erleiden; alsdann muß man  $\frac{1}{2}\lambda$  zu dem Unterschiede d der durchlausenen Wege addiren und die allgemeine Formel wird:

$$x=\sqrt{\frac{(2d+\lambda)b(a+b)}{a}}.$$

Substituirt man in dieser Formel statt d nach einander  $\frac{1}{2}\lambda$ ,  $\frac{3}{2}\lambda$ ,  $\frac{5}{2}\lambda$ ,  $\frac{7}{2}\lambda$  u. s. w., so hat man für die Werthe von x, welche den dunkeln Zonen erster, zweiter, dritter, vierter u. s. w. Ordnung entsprechen:

$$\frac{2\lambda b(a+b)}{a}, \sqrt{\frac{4\lambda b(a+b)}{a}, \sqrt{\frac{6\lambda b(a+b)}{a}}}, \frac{8\lambda b(a+b)}{b}, \text{ u. s. w.}$$

Diese Formeln scheinen ziemlich gut mit der Beobachtung zu stimmen; durch recht genaue Messungen sindet man aber, dass die Verhältnisse, welche sie unter der Breite der Fransen sestsetzen, nicht ganz genau sind, wie wir bald sehen werden.

Ich wende mich nun zu den Fransen, welche innerhalb des Schattens durch das Zusammenwirken der beiden bei A und A' gebeugten Lichtbündel gebildet werden.

Es sey M (Taf. II Fig. 5) irgend ein Punkt im Innern des Schattens. Die Intensität des Lichts in diesem Punkt hängt ab von dem Grade des Accordes oder der Discordanz zwischen den Vibrationen der sich daselbst vereinigenden Strahlen AM und A'M oder von dem Unterschied der durchlaufenen Wege A'M-AM. Ich bezeichne durch x den Abstand MC des Punktes M von der Mitte des Schattens und durch d den Unterschied zwischen den durchlaufenen Wegen, und finde dadurch:

$$d=V \overline{b^2+(\frac{1}{2}c+x)^2}-V \overline{b^2+(\frac{1}{2}c-x)^2}.$$

Entwickelt man die Wurzelgrößen in Reihen und vernachlässigt die höheren Potenzen von x wegen der Kleinheit dieser Größe in Bezug auf b, so hat man:

$$d = \frac{cx}{b}$$
 oder  $x = \frac{db}{c}$ .

Substituirt man in dieser Formel statt d nach einander  $\frac{1}{2}\lambda$ ,  $\frac{3}{2}\lambda$ ,  $\frac{5}{2}\lambda$ ,  $\frac{7}{2}\lambda$  u. s. w., so hat man für die Werthe von x, welche den dunkeln Zonen erster, zweiter, dritter, vierter u. s. w. Ordnung entsprechen, die Ausdrücke:

$$\frac{b\lambda}{2c}$$
,  $\frac{3b\lambda}{2c}$ ,  $\frac{5b\lambda}{2c}$ ,  $\frac{7b\lambda}{2c}$ 

und folglich für den Zwischenraum zwischen den Mitten zweier auf einander folgenden dunkeln Zonen:  $\frac{b\lambda}{c}$ .

Der allgemeine Ausdruck für irgend eine Anzahl n dieser Zwischenräume ist also:

$$\frac{nb\lambda}{c}$$
.

So lange die letzten Zonen hinlänglich vom Rande des Schattens entfernt sind, stimmt diese Formel ziemlich gut mit der Beobachtung; sobald sie sich demselben aber sehr nähern oder über ihn hinausgehen, bemerkt man einen kleinen Unterschied zwischen ihrer wirklichen Lage und der, welche sich aus der Formel ergiebt. Im Allgemeinen giebt diese Rechnung etwas größere Breiten als die Beobachtung. Den Grund hievon werde ich bei Auseinandersetzung der wahren Diffractionstheorie angeben.

Es folgt auch aus dieser Formel, dass die Breite der inneren Fransen ganz unabhängig seyn müste von dem Abstand a des leuchtenden Punktes vom opaken Körper; allein diess stimmt nicht vollkommen mit der Erfahrung, vor Allem, wenn die Fransen die ganze Breite des Schattens einnehmen; alsdann variirt ihre Lage merklich mit dem Abstande a.

Nach der Formel  $\frac{2n\lambda b(a+b)}{a}$ , welche wir

so eben für die äußeren Fransen fanden, hängt die Lage dieser sowohl von a als von b ab. Wirklich zeigt auch die Erfahrung, dass die Breite derselben zu- und abnimmt, je nachdem der opake Körper mehr oder weniger dem leuchtenden Punkt genähert wird, und die Verhältnisse zwischen den verschiedenen Breiten einer und derselben Franse ergeben sich aus der Formel genau so wie durch die Beobachtung. Allein die merkwürdigste Folgerung aus dieser Formel ist, dass wenn a constant bleibt, der Abstand der in Betracht gezogenen dunkeln oder hellen Zone vom Rande des geometrischen Schattens nicht b. proportional ist, wie bei den inneren Fransen, diese Zone also nicht wie eine der letzteren eine gerade Linie beschreibt, sondern eine Hyperbel von merklicher Krümmung. Diess bestätigt auch die Erfahrung, wie man aus den vorhin beigebrachten Beobachtungen ersehen hat.

Bei Erwägung der auffallenden Uebereinstimmung dieser Formeln mit der Erfahrung, war es natürlich, dieselben als den getreuen Ausdruck des Gesetzes der Erscheinungen zu betrachten, und die kleinen Unterschiede zwischen der Rechnung und der Beobachtung den von so feinen Messungen unzertrennlichen Ungenauigkeiten zuzuschreiben \*). Untersucht man aber aufmerksam die Hy-

Hr. Arago hat bemerkt, dass wenn man an dem einen Rand eines Körpers, der so schmal ist, dass im Innern seines Schattens Fransen entstehen, eine dünne durchsichtige Lamelle auf-

Hypothese auf das Emissionssystem übertragen ließe, wenn man in dieses das Interferenzprincip einführte, wie ich es oben angegeben habe. Allein, abgesehen von der Complication der Fundamentalhypothesen und der geringen Wahrscheinlichkeit einiger derselben, würde dieses Princip, wie mir scheint, zu widersprechenden Folgerungen mit dem Emissionssysteme führen.

Hypothese, auf welcher diese Formeln beruhen, und geht ihren Folgerungen nach, so findet man, dass sie mit den Thatsachen in Widerspruch steht.

Entständen die Fransen wirklich aus dem Zusammentreffen der directen und der am Rande des Körpers reflectirten Strahlen, so müßte ihre Intensität nothwendig von der Größe und der Krümmung der Obersläche des Körpers abhängen. So z. B. müßten die Fransen, welche von dem Rücken eines Rasirmessers erzeugt werden, viel ansehnlicher seyn als die von der Schneide desselben bewirkten; untersucht man sie aber mit einer Lupe, selbst in dem Abstand von einigen Centimetern, so ge-

stellt, diese Fransen verschoben, nach Seite der Lamelle gerückt werden. Nun folgt aus dieser Erscheinung, bei Annahme des Interferenzprincips, dass die durch die Lamelle gegangenen Strahlen in ihrem Gange verzögert worden sind, weil die nämlichen Fransen, in allen Fällen, gleichen Intervallen zwischen den Ankunstszeiten der Strahlen entsprechen müssen. Diese Folgerung, durch welche das Undulationssystem so wohl bestätigt wird, ist im offenbaren Widerspruch mit dem Emissionssystem, da man in demselben zu der Annahme gezwungen ist, das Licht gehe schneller in dichten als in lockeren Körpern.

Dieser Einwurf lässt sich nicht dadurch beseitigen, dass man statt des Gang-Unterschiedes den Unterschied der Anwandlungen der Lichtmolecule einführt; vielmehr bulst man alsdann alle Vortheile des Interferenzprincips ein, indem man eine klare Idee durch eine vage, eine genügende Erklärung durch eine andere, die Einsicht in die Erscheinungen nicht erleichternde ersetzt. Denn man begreift wohl, wie zwei Lichtmolecule, welche Einen Punkt der Netzhaut treffen, eine mehr oder weniger lebhaste Empfindung bewirken, je nach dem Zeitraum zwischen zwei auf einander folgenden Stölsen, vermöge des Accordes oder der Discordanz der Vibrationen, welche sie den optischen Nerven einzuprägen trachten, aber man sieht bei weitem nicht so klar ein, was aus dem Unterschied der Anwandlungen zweier Lichtmolecüle erfolgen könne, und wie sie, wenn sie gleichzeitig den optischen Nerven treffen, keine Wirkung hervorbringen, sobald sie sich in entgegengesetzten Anwandlungen befinden, obwohl übrigens ihre mechanischen Stölse im vollständigen Accord stehen.

wahrt man keinen merklichen Unterschied in der Stärke beider. Um diesen Vergleich zu erleichtern kann man sich einer Stahlplatte bedienen, von deren Rändern einer zur Hälfte abgerundet, zur Hälfte zugeschärft ist, und zwar so, dass die äußersten Kanten beider in Einer geraden Linie liegen. Dadurch kann man sich leicht überzeugen, dass die Fransen in der ganzen Erstreckung des Randes eine gleiche Intensität besitzen.

Bekanntlich reflectiren matte Oberslächen unter sehr schiefen Incidenzen das Licht sast eben so gut als die best polirten Spiegel. Der Grund hievon ist nach dem Emissionssystem wie nach dem Undulationssystem leicht anzugeben. Allein, wenn man auch begreift, dass bei bedeutenden Schiefen der Unterschied der Politur verschwindet, so sieht man doch nicht ein, wie die Intensität des reflectirten Lichts unabhängig werden kann von dem Grade der Krümmung der reflectirenden Fläche; denn klar ist, dass, je kleiner der Krümmungshalbmesser dieser Fläche ist, die Strahlen desto stärker divergiren müssen, welche Schiefe sie übrigens auch gegen die Fläche haben mögen.

Auch noch durch einen anderen, recht einfachen Versuch habe ich mich überzeugt, dass die Hypothese, welche ich anfangs annahm und gegenwärtig bekämpfe, un-Nachdem ich einem Kupferblech die in Fig. 6 richtig ist. Taf. II abgebildete Gestalt gegeben hatte, stellte ich es in einem dunkeln Zimmer vor einem leuchtenden Punkt auf, etwa vier Meter von ihm entfernt, und untersuchte seinen Schatten mit einer Lupe. Als ich mich nun stufenweise von dem Blech entfernte, beobachtete ich Folgen-Sobald die Fransen, welche von jeder der beiden sehr schmalen Oeffnungen CEE'C' und DFF'D' erzeugt wurden, durch ihre Verbreiterung aus dem geometrischen Schatten von CDEF, der alsdann nur noch ein fast weißes Licht von jedem einzelnen Schlitz empfing, getreten waren, so zeigten die inneren Fransen, welche

aus dem Zusammentressen der beiden Lichtbündel herrührten, weit lebhastere und reinere Farben, zugleich auch weit mehr Helligkeit als die inneren Fransen des Schattens von ABCD. Als ich mich weiter entsernte, sah ich das Licht abnehmen in der ganzen Ausdehnung des Schattens von ABEF, aber weit rascher hinter EFDC als hinter dem oberen Theil ABCD, so dass es einen Punkt gab, wo die Intensität des Lichts unten und oben gleich zu seyn schien, und hinter welchem die Fransen am unteren Theil dunkler wurden \*), wiewohl ihre Farben immer noch weit reiner als die der Fransen in dem oberen Theil waren.

Wenn nur dasjenige Licht, welches unmittelbar die Ränder des schattenwerfenden Körpers streifte, gebeugt worden wäre, hätten die Fransen des oberen Theils viel deutlicher und mit weit reineren Farben erscheinen müssen als die des unteren; denn die ersten wären entstanden aus dem Zusammentreffen zweier Wellensysteme. welche ihre Centra auf den beiden Rändern AC und BD hätten, während die anderen gebildet seyn würden aus dem Zusammenwirken von vier Wellensystemen, deren Centra auf den Rändern C'E', CE, DF und D'F'lägen, was nothwendig, im homogenen Licht, den Hekligkeitsunterschied zwischen den dunkeln und hellen Zonen, oder, im weißen Lichte, die Reinheit der Farben vermindert haben würde, weil die Fransen, erzeugt durch die an C'E' und DF reflectirten und inflectirten Strahlen nicht vollkommen mit denen zusammenfallen würden, welche aus dem Zusammentreffen der von CE und D'F'ausgegangenen Strahlen gebildet worden wären. Die Erfahrung lehrt aber das Gegentheil, wie eben gesagt. In

<sup>\*)</sup> Damit dieser Unterschied der Dunkelheit zwischen den beiden Theilen des Schattens recht deutlich werde, muß man die Spalten CE und DF in Bezug auf ihren Zwischenraum sehr schmal machen und das Kupferblech hinlänglich vom leuchtenden Punkt entfernen.

der Schatten von CDEF mehr erhellt ist als der von ABCD, durch die doppelte Lichtquelle, welche jeder Ausschnitt durch seine beiden Ränder liefert, erklären; allein es würde aus eben dieser Erklärung auch folgen, dass der untere Theil immer seinen Vorrang an Helligkeit behalten müßte, und kurz vorhin sahen wir, dass dem nicht so ist.

Aus den eben angeführten Versuchen folgt, dass man die Diffractionserscheinungen nicht bloss von den die Ränder der Körper berührenden Strahlen ableiten kann, dass man im Gegentheil annehmen muß, dass eine Unzahl anderer Strahlen, ungeachtet sie einen merklichen Abstand von diesen Körpern haben, aus ihrer ursprünglichen Richtung abgelenkt werden und gleichfalls zur Bildung der Fransen beitragen.

Das Breiterwerden eines Lichtbündels nach seinem Durchgange durch eine sehr schmale Oeffnung beweist auf eine noch directere Weise, dass sich die Inslexion des Lichts auf eine merkliche Entfernung von den Rändern einer solchen Oeffnung erstreckt. Durch das Nachdenken über diese Erscheinung erkannte ich den Fehler, in welchen ich anfänglich verfallen war. Wenn man zwei undurchsichtige Platten, die vor einem leuchtenden Punkt in einem dunkeln Zimmer aufgestellt sind, einander (mit den Rändern) stark nähert, so sieht man den Raum, der von den zwischen den Platten hindurchgehenden Strahlen erleuchtet wird, beträchtlich breiter werden. Diess sind die beiden Messerschneiden Newton's. Ich nehme an, dass, wie bei dessen Versuch, die Ränder der Oeffnung zugeschärft und vollkommen geschliffen sind, nicht weil diess auf die Erscheinung Einfluss habe, sondern bloss, um die aus ihr zu ziehende Folgerung einleuchtender zu machen. Die kleine Menge von Strahlen, welche diese Schneiden berührten, könnten bei Verbreitung in einem so ausgedehnten Raum nur ein unmerkliches oder wenigstens ungemein schwaches Licht erzeugen, und in der Mitte müßte man eine helle Zone, erzeugt von den directen Strahlen, wahrnehmen. Dem ist aber nicht so, vielmehr scheint das weiße Licht in einem Raum, der weit größer ist als die Projection der Oeffnung, von beinah gleichförmiger Stärke zu seyn \*); außerhalb desselhen nimmt es ab, aber stufenweise, bis zu den dunkeln Zonen erster Ordnung. Ohne Zweifel, um die beträchtliche Menge des gebeugten Lichtes zu erklären, war es, daß Newton voraussetzte, die Wirkung der Körper auf die Lichtstrahlen erstrecke sich bis auf sehr merkliche Abstände. Allein diese Hypothese kann keine gründliche Prüfung aushalten.

Wenn die Ausbreitung eines Lichtbündels, der durch eine schmale Oeffnung geht, durch anziehende oder abstossende Kräfte der Ränder der Oeffnung veranlasst worden wäre, so müste die Intensität dieser Kräfte, und folglich auch die Wirkung derselben auf das Licht nothwendig mit der Natur, Masse und Obersläche der Ränder der Oeffnung veränderlich seyn. Jede Kraft, erzeugt von einem Körper, der in merkliche Entfernung wirkt, nimmt ihre Entstehung auf einer merklichen Ausdehnung der Masse oder der Obersläche dieses Körpers, und hängt also ab von den relativen Lagen und der Zahl der Theilchen, welche der Körper in dieser Wirkungssphäre darbietet, oder, was auf dasselbe hinausläuft, hängt von der Form seiner Obersläche ab. Wenn also die in Rede stehende Erscheinung von der Wirkung solcher Kräfte herrührte, so müsste man, wenn man einen abgerundeten

Projection der Oessnung als die weisse Pappscheibe, mit der man den Schatten aussängt, weiter absteht von der Oessnung und als diese ihrerseits entsernter ist vom leuchtenden Punkt; so dass, wenn man diese beiden Abstände hinlänglich vergrößert, man denselben Essect mit einer Oessnung von beliebiger Breite erhalten kann.

Körper einem zugeschärften gegenüber aufstellte, die Lichtstrahlen mehr nach der einen als nach der andern gebeugt sehen. Diess findet aber nicht statt, wovon ich mich durch einen sehr einfachen Versuch überzeugt habe. einen Lichtbündel zwischen zwei einander sehr genäherten Stahlplatten hindurchgehen, deren verticale, ihrer ganzen Länge nach abgeschliffene Ränder zur Hälfte zugeschärft, zur Hälfte abgerundet waren, und zwar so, dass der abgerundete Randtheil der einen Platte dem zugeschärften der anderen gegenüberstand und umgekehrt. Wenn also in dem oberen Theil der Oeffnung der zugeschärfte Theil sich z. B. zur Rechten befand, war er in dem unteren Theil an der Linken befindlich. Wie wenig nun auch der Unterschied der Wirkung beider Ränder die Strahlen mehr nach der einen als nach der anderen Seite versetzt haben mochte, so müsste ich diess doch an den relativen Lagen der oberen und unteren Theile des hellen Intervalls in der Mitte, und besonders an den der Fransen, die dasselbe begleiten und die gegenüber dem Punkte des Uebergangs der Schneiden in runde Ränder gebrochen seyn würden, wahrgenommen haben. Bei aufmerksamer Betrachtung derselben fand ich indess, dass sie, gleichwie der helle Raum in der Mitte, in ihrer ganzen Länge vollkommen gerade waren, wie wenn die Platten so gestellt gewesen wären, dass die Rändertheile von gleicher Form einander gegenüber gestanden hätten. Man würde diesen Versuch noch dahin abändern können, dass man jede dieser Platten aus zwei Stücken von verschiedener Materie zusammensetzte; allein man würde damit sicher zu demselben Resultat gelangen \*).

<sup>•)</sup> Berthollet und Malus haben vor sehr langer Zeit schon gefunden, dass die Natur der Körper keinen Einfluss auf die Diffraction des Lichts ausübt. Sie wandten als Schirm Platten an,
welche aus verschiedenen Substanzen zusammengesetzt waren,
nämlich an einem und demselben Rande ein dichtes Metall neben einem Stücke Elsenbein darboten; sie hatten indes kein so

Alle Beobachtungen, welche ich bisher gemacht, haben mir gezeigt, dass die Natur der zwischen gestellten Körper nicht mehr Einsluss hat auf die Beugung des Lichts als die Masse und Gestalt der Ränder derselben. Ich will nur einen derselben ansühren, bei welchem ich alle erforderlichen Vorsichtsmassregeln traf, um mich wohl von der Genauigkeit dieses Satzes zu überzeugen, welcher übrigens schon hinreichend durch den vorhergehenden Versuch festgestellt ist.

. Ich überzog ein unbelegtes Stück Spiegelglas mit einer dünnen Schicht Tusch und klebte darauf ein Blatt Papier, welches zusammen eine Schicht von der Dicke eines Zehntel-Millimeters ausmachte. Mit der Spitze eines scharfen Instruments machte ich darin zwei parallele Einschnitte und nahm sorgfältig Papier und Tusche zwischen beiden Einschnitten vom Glase ab. Diese Oeffnung, mit einem Mikrometer gemessen, war 1mm,17 breit. Ich stellte zwei Kupfercylinder, jeden 14mm,5 dick, neben einander auf, und schob einen getheilten Keil so weit zwischen beide hinein, dass der Zwischenraum, welcher sie trennte, ebenfalls 1<sup>mm</sup>,17 betrug. Diese Cylinder, neben dem geschwärzten Glase aufgestellt, waren 4<sup>m</sup>,015 vom leuchtenden Punkt und 1m,663 vom Mikrometer entfernt. Ich mass die Breite der Fransen, welche von beiden Oeffnungen erzeugt wurden, und fand sie durchaus gleich. Folgendes sind die Resultate zweier Beobachtungen, die im weißen Lichte angestellt wurdens

bequemes und so genaues Beobachtungsmittel wie das, dessen ich mich bediente, und es war demnach zu besorgen, dass kleine Unterschiede ihnen entgangen waren.

[Flaugergues (Journ. de phys. T. LXXV p. 27) und in neuerer Zeit Haldat (Annal. de chim. et de physiq. T. XLI p. 424) haben auch gezeigt, dass Magnetisiren, Elektrisiren und Erhitzen der Schneiden des Beugungsapparates keinen Einflus auf die Fransen ausübt. Ersterer sah die Fransen auch sich bilden, wenn er das Licht hinter dem schattenwersenden Körper durch ein Torrieellisches Vacuum gehen liess. P.]

Zwischenraum der dunkelsten Punkte 1. Beobacht. 1<sup>mm</sup>,49 der beiden dunkeln Zonen erster Ordnung an der Gränze des Roth

und Violett J2. Beobacht. 1<sup>mm</sup>,49

Zwischenraum der Gränzen zweier 1. Beobacht. 3<sup>mm</sup>,22 Fransen zweiter Ordnung an der

Scheidelinie des Roth und Grün J2. Beobacht. 3<sup>mm</sup>,22

Schwerlich können die Umstände, was die Masse und Natur der Ränder der Oeffnung betrifft, verschiedener seyn. In dem einen Fall ist es nur eine Tuschschicht, welche die Fransen erzeugt, weil das Glas, auf welchem dieselbe sitzt, auch die Oeffnung ausfüllt; in dem andern sind es zwei massive Kupfercylinder von 14<sup>mm</sup>,5 im Durchmesser, und sie geben also eine Oeffnung mit Rändern von sehr beträchtlicher Masse und Obersläche. Und doch sieht man, dass zwischen der Ausbreitung der Lichtbündel kein Unterschied da ist.

Es ist also gewiss, dass die Diffractionserscheinungen nicht abhängen von der Natur, Masse und Gestalt der Körper, die das Licht auffangen \*), sondern bloss von den Dimensionen des Raums, in welchem es aufgefangen, oder von der Breite der Oeffnung, durch welche es eingeführt wird. Zu verwerfen ist also die Hypothese, welche diese Erscheinungen ableitet von Anziehungs- und Abstossungskräften, deren Wirkung sich bis in so merkliche Entsernungen erstreckt, als die sind, bei denen die

OVenigstens so lange der Schatten nicht zu nahe am Rande des Schirms aufgefangen wird, oder die von den Lichtstrahlen gestreifte Fläche keine zu große Ausdehnung in Bezug auf diesen Abstand besitzt; denn in diesem Fall könnten die reflectirten Strahlen einen merklichen Einfluß auf die Gestaltung des Phänomens ausüben, wie es geschähe, wenn die von den Lichtstrahlen gestreifte Fläche ein ebener Spiegel von z. B. einem oder zwei Millimeter in Breite wäre, und man die Fransen in einem kleinen Abstande beobachtete. Dann würde man successive Diffractionen auf einer zu heträchtlichen Strecke haben, als daß man sie vernachlässigen könnte.

Strahlen gebeugt seyn können. Man kann auch nicht annehmen, dass die Diffraction bewirkt sey durch kleine Atmosphären von gleicher Ausdehnung wie die Wirkungskreise dieser Kräfte, und von einem anderen Brechungsvermögen als das des umgebenden Mittels; denn es würde aus der zweiten Hypothese wie aus der ersten folgen, dass die Beugung der Strahlen mit der Gestalt und Natur der Ränder des Körpers variiren müsste, und z. B. nicht mehr gleich seyn könnte an der Schneide und an dem Rücken eines Rasirmessers. Nun ist es aber in dem Emissionssystem unmöglich, die Ausbreitung eines durch eine enge Oeffnung gegangenen Lichtbündels anders aufzufassen, und doch ist diese Ausbreitung erwiesen \*); folglich sind die Diffractionserscheinungen unerklärlich nach dem Emissionssystem.

## Zweiter Abschnitt.

Nachdem ich im ersten Theile dieser Abhandlung bewiesen habe, dass das Emissionssystem und selbst das Interferenzprincip, wenn man es nur auf die directen und die unmittelbar an den Rändern der Körper reflectirten und inflectirten Strahlen anwendet, unzulänglich ist zur

\*) Die Erscheinungen der Haarröhrchen zeigen die Erhebung einer Flüssigkeit über sein Niveau zwischen zwei durch einen merklichen Zwischenraum getrennten Flächen, wiewohl die von diesen Flächen auf die Flüssigkeit ausgeübte Anziehung sich nur bis in eine unendlich kleine Entfernung erstreckt. Der Grund hievon ist, dass die Molecüle der Flüssigkeit, welche von der Obersläche des Haarröhrchens angezogen werden, ihrerseits die in ihrem VVirkungskreise ligenden anderen Molecülen der Flüssigkeit anziehen und so fort. Allein in der Emissionstheorie kann man auf die Dissractionserscheinungen keine analoge Erklärung anwenden; denn, nach der Fundamentalhypothese üben die Lichtmolecüle keinen merklichen Einslus auf den Gang der benachbarten Molecüle aus; es wird keine gegenseitige Abhängigkeit zwischen ihren Bewegungen angenommen, sonst würde man in die Annahme von einem Fluidum versallen.

Erklärung der Diffractionserscheinungen, will ich gegenwärtig zeigen, dass man nach der Undulationstheorie eines genügende Erklärung und eine allgemeine Theorie von ihnen geben kann, ohne Hülfe einer secundären Hypothese, bloss gestützt auf das Princip von Huyghens und das der Interferenzen, welche beide Sätze Folgerungen aus der Fundamentalhypothese sind.

In der Annahme, dass das Licht aus Schwingungen des Aethers bestebe, die den Schallwellen ähnlich sind, ist die Beugung der Lichtstrahlen in merklichen Entfernungen von dem Schirm leicht zu erklären. Wenn nämlich ein kleiner Theil eines elastischen Fluidums z. B. eine Condensation erlitten bat, strebt er sich nach allen Seiten hin auszubreiten; und wenn in einer ganzen Welle die Moleçüle sich nur parallel der Normale bewegen, so rührt diess daher, dass alle Theile der Welle, welche auf Einer Kugelfläche liegen, gleichzeitig die nämliche Condensation oder Dilatation erleiden und dass die Seitenpressungen sich das Gleichgewicht halten \*). Allein sobald ein Theil der Lichtwelle durch die Dazwischensetzung eines undurchsichtigen oder durchsichtigen Schirms aufgefangen oder in seinem Gange verzögert wird, muß offenbar dieses transversale Gleichgewicht zerstört werden und daraus für die verschiedenen Punkte der Welle die Fähigkeit entspringen, Strablen nach neuen Richtungen hinzusenden.

Es würde ohne Zweifel sehr schwierig seyn, alle Veränderungen, welche eine Lichtwelle von dem Augen-

<sup>\*)</sup> Es ist hiebei zu bemerken, dass Fresnel, als er diese Abhandlung schrieb, noch annahm, die Vibrationen der Aethertheilchen geschähen parallel der Fortpflanzung dieser Vibrationen. Alle übrigen hier gemachten Schlüsse und Rechnungen behalten indess auch für die Annahme von transversalen Schwingungen, die durch die Nichtinterferenz der senkrecht gegen einander polarisirten Strahlen gefertigt wird (S. Annal. Bd. XXIII S. 381) vollkommen ihre Gültigkeit bei.

blick ihrer theilweisen Auffangung durch den Schirm successiv erleidet, mit der Analyse zu verfolgen; allein auf diese Weise wollen wir auch nicht die Gesetze der Diffraction zu bestimmen suchen. Es ist nicht unsere Absicht zu entdecken, was in der Nähe des opaken Körpers vorgeht, da dort diese Gesetze ohne Zweifel ungemein verwickelt sind, und die Gestalt der Ränder des Körpers noch einen beträchtlichen Einfluss auf die Lage und Intensität der Fransen haben muss. Wir nehmen uns nur vor die relativen Intensitäten der verschiedenen Punkte der Lichtwelle zu berechnen, nachdem sie von dem Schirme ab eine große Zahl von Undulationen gemacht hat. Die von uns beobachteten Lagen der Welle sind daher immer als um eine gegen die Länge einer Lichtwelle sehr beträchtliche Strecke entfernt von dem Schirm zu denken.

Wir werden das Problem der Vibrationen eines elastischen Fluidums nicht unter dem Gesichtspunkt auffassen, welchen die Mathematiker für gewöhnlich im Auge hatten, d. h. werden nicht bloss eine einzige Erschütterung betrachten. In der Natur finden sich diese Vibrationen niemals vereinzelt; sie wiederholen sich im Gegentheil vielmals, wie man diess an den Oscillationen eines Pendels und an den Vibrationen tönender Körper bemerken kann. Wir werden annehmen, dass die Vibrationen der Lichttheilchen auf dieselbe Weise geschehen und einander regelmässig in großer Anzahl folgen, eine Hypothese, zu der uns die Analogie leitet, und die übrigens eine Folge der Kräfte zu seyn scheint, welche die Molecüle der Körper im Gleichgewicht erhalten. Um sich eine zahlreiche Reihe von nahe gleichen Oscillationen eines und desselben leuchtenden Theilchens begreiflich zu machen, braucht man nur anzunehmen, dass die Dichte dieses Theilchens viel größer ist als die des Fluidums, in welchem es oscillirt. Diess lässt sich schon aus der Regelmässigkeit abnehmen, mit der die Planeten ihre Bewegungen durch dieses den Himmelsraum erfüllende Fluidum vollziehen. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass der optische Nerv nur nach einer gewissen Zahl von einander folgenden Stößen so erschüttert wird, dass er die Empfindung des Schens erzeugt.

Wie ausgedehnt man auch alle Lichtwellen-Systeme annehmen mag, so ist doch klar, dass sie ihre Gränzen haben, und dass, wenn man ihre Interferenzen betrachtet, nicht das aus ihre Enden anwendbar ist, was für die Strecke gilt, wo sie über einander greifen. So z. B werden zwei Systeme gleich langer und gleich starket Wellen, die im Gange um eine halbe Undulation verschieden sind, einander nur in den Punkten des Aethers zerstören, wo sie sich begegnen; die beiden äussersten Wellen entgehen der Interferenz.

Wir werden indess voraussetzen, dass die Wellensysteme in ihrer ganzen Ausdehnung eine gleiche Modification erleiden, da der Unterschied zwischen dieser Hypothese und der Wirklichkeit unwahrnehmbar ist für unsere Sinne. Oder, was dasselhe ist, wir werden diese Reihen von Lichtwellen bei der Berechnung ihrer Interferenzen als unendlich und als allgemeine Vibrationen des Aethers ansehen.

## Auflösung des Interferenzproblems.

Es sind gegeben: die Intensitäten und relativen Lagen beliebig vieler Systeme gleich langer \*) und in glei-

") Wir werden uns nicht mit der Interferenz der Lichtwellen von ungleicher Länge beschäftigen, denn diese, die man im Allgemeinen als von verschiedenen Quellen ausgehend betrachten muß, und deshalb nicht der Gleichzeitigkeit in ihren Störungen unterworsen sind, können keine constanten Effecte bei ihrer Einwirkung auf einander zeigen. Selbst, wenn man annähme, daß diese Effecte constant wären, würde doch die daraus hervorgehende Folge von Vibrations-Verstärkungen und -Schwächungen, welche man genau mit den Schlägen zweier mißstimmender Töne vergleichen kann, für die VVahrnehmung zu ungeheuer schnell

cher Richtung fortschreitender Wellen; es soll bestimmt werden: die Intensität der aus dem Zusammentreffen dieser Wellensysteme erfolgenden Vibrationen, d. h. die Oscillationsgeschwindigkeit der Aethertheilchen in diesen Vibrationen \*).

Nach dem allgemeinen Satz von der Coëxistenz kleiner Schwingungen ist die Gesammtgeschwindigkeit, welche einem Theilchen irgend einer Flüssigkeit eingeprägt wird, gleich der Summe der Geschwindigkeiten, welche ihm die Welle eines jeden Systems' einzeln eingeprägt haben würde. Da diese Wellen nicht coincidiren, so hängen diese verschiedenen Geschwindigkeiten nicht bloss von der Intensität jeder einzelnen Welle ab, sondern auch von deren Lage in Bezug auf das Molecül in dem betrachteten Augenblick. Man muß also das Gesetz kennen, nach welchem die Oscillationsgeschwindigkeiten in einer und derselben Welle sich verändern, und zu dem Ende zu der Ursache zurückgehen, welche die Welle erzeugt und derselben alle ihre Eigenschaften ertheilt hat.

Es ist natürlich vorauszusetzen, dass die lichtzeugenden Vibrationen der leuchtenden Theilchen auf ähnliche Art wie die der tönenden Körper vollzogen werden, d. h. nach gleichen Gesetzen wie die kleinen Oscillationen eines Pendels, oder, was auf dasselbe hinausläuft, dass die beschleunigende Kraft, welche die Theilchen in ihre Gleichgewichtslage zurückzuführen strebt, proportional ist dem

seyn, und deshalb nur eine continuirliche Empfindung hervorbringen.

\*) Hr. Thomas Young hat zuerst das Interferenzprincip in die Optik eingeführt und viele sinnreiche Anwendungen von demselben gemacht. Allein bei den so von ihm gelösten Problemen der Optik hat er nur, so viel ich weiß, die äußersten Fälle des vollständigen Accords und der vollständigen Discordanz zwischen zwei VVellensystemen betrachtet, ohne, wie ich, die Lichtstärke für die dazwischenliegenden Fälle und für jede beliebige Zahl von VVellensystemen zu berechnen.

Abstande, um welchen sie aus dieser Lage abgelenkt worden sind. Welche Function von diesem Abstande, den ich mit x bezeichne, nun auch die Kraft seyn mag, so kann man sie doch immer unter die Form  $Ax+Bx^2$  $+Cx^3$ . bringen, weil sie Null seyn muß, wenn x=0 ist. Nimmt man nun die Ablenkungen der Theilchen in Bezug auf die Wirkungssphäre der Anziehungsund Abstossungskräfte als sehr klein an, so kann man gegen Ax alle übrigen Glieder der Entwicklung vernachlässigen und die beschleunigende Kraft als beinahe proportional der Entfernung x betrachten. Diese, von der Analogie an die Hand gegebene Hypothese, die einfachste, welche sich über die Vibrationen der leuchtenden Theilchen machen läst, muss uns zu genauen Resultaten führen, weil man nicht bemerkt, dass die Gesetze (für die Fortpflanzung) des Lichts mit dessen Intensität variiren.

Bezeichnet v die Oscillationsgeschwindigkeit eines leuchtenden Theilchens nach Ablauf der Zeit t, so hat man dv = -Axdt; allein  $v = \frac{dx}{dt}$  oder  $dt = \frac{dx}{v}$ . Diess in der ersten Gleichung substituirt, findet man vdv = -Axdx.

Integrirt, hat man  $v^2 = C - Ax^2$ , woraus:

$$x = -\sqrt{\frac{C - \sigma^2}{A}}.$$

Substituirt man diesen Werth von x in der ersten Gleichung, so hat man:

$$dt = \frac{dv}{\sqrt{A - (C - v^2)}}$$

und integrirt:

$$t = C' + \frac{1}{VA} \cdot arc \left( sin = \frac{o}{VC} \right).$$

Nimmt man zum Anfang der Zeit den der Bewegung, so wird die Constante C' Null und man hat:

$$t = \frac{1}{VA} \cdot arc \left( sin = \frac{c_0}{VC} \right)$$
.

woraus:

$$v=VC$$
.  $\sin(t.VA)$ .

Nimmt man zur Einheit der Zeit diejenige, welche zwischen dem Abgang-des Theilchens (aus seiner Gleichgewichtslage) und seiner Rückkehr in dieselbe verstreicht, so hat man:

$$v = V C$$
.  $\sin(2\pi t)$ .

Bei isochronen Schwingungen sind also die Geschwindigkeiten, welche einem gleichen Werth von t entsprechen, immer proportional der Constante VC, welche also die Intensität der Oscillationsgeschwindigkeit vorstellt.

Betrachten wir jetzt die Undulation, welche durch die Oscillationen dieses Molecüls erzeugt wird. Die Intensität der Bewegung des Aethers in jedem Punkt der Welle hängt ab von der Geschwindigkeit des bewegenden Molecüls im Moment, wo es den Impuls erzeugt, welchen jener Punkt jetzt empfängt. Die Geschwindigkeit der Aethermolecüle in irgend einem Punkt des Raumes nach Ablauf der Zeit t ist proportional derjenigen, welche das bewegende Molecül im Augenblick  $t-\frac{x}{\lambda}$  besaß, wo x den Abstand dieses Punktes von der Quelle der Bewegung, und  $\lambda$  die Länge einer Lichtwelle bezeichnet. Wenn man also durch u die Geschwindigkeit der Aethermolecüle bezeichnet, hat man:

$$u=a. sin\left[2\pi\left(t-\frac{x}{\lambda}\right)\right] \dots *$$

Man weiss, dass die Intensität der Vibrationen ei-

\*) Dieser Ausdruck ist, wie man sieht, unabhängig von der Richtung, in welcher die Lichttheilchen ihre Oscillationen vollziehen; er gilt daher auch für die Annahme, dass diese Oscillationsrichtung senkrecht gegen den Strahl ist eben so gut wie für die, dass dieselbe dem Strahle parallel sey, für welche er hier ausgesunden wurde.

nes Fluidums sich umgekehrt verhält wie der Abstand der Welle vom Erschütterungsmittelpunkt. Allein da die Wellen in Bezug auf die Entfernung, in welchen wir den leuchtenden Punkt versetzen, sehr klein sind, können wir in der Erstreckung einer und selbst mehrer Wellen absehen von der Veränderung von a, und diese Größe als constant betrachten.

Mittelst dieser Formel kann man nun die Intensität der Vibrationen, die durch den Verein beliebig vieler Wellensysteme erzeugt werden, berechnen, sobald man die Intensität und die respectiven Lagen dieser Wellensysteme kennt.

Ich setze zunächst voraus, dass es sich darum handle, die Geschwindigkeiten der Lichtmolecüle zu bestimmen, hervorgehend aus dem Zusammentressen zweier Wellensysteme, die um eine Viertelwelle von einander stehen, und respective die Intensitäten a und a' besitzen. Ich zähle die Zeit t vom Momente ab, wo die Vibrationen des ersten Lichtbündels begonnen haben. Es seyen u und u' die Geschwindigkeiten, welche das erste und zweite Wellensystem einem und demselben, von der Quelle der Bewegung um den Abstand x entsernten Molecüle einzuprägen suchen; man hat dann:

$$u = a \sin \cdot 2\pi \left(t - \frac{x}{\lambda}\right)$$

$$u' = a' \sin \cdot 2\pi \left(t - \frac{x + \frac{1}{4}\lambda}{\lambda}\right) = -a' \cos \cdot 2\pi \left(t - \frac{x}{\lambda}\right)$$

Die Gesammtgeschwindigkeit U wird also seyn:

$$U = a \sin \cdot 2\pi \left(t - \frac{x}{\lambda}\right) - a' \cdot \cos \cdot 2\pi \left(t - \frac{x}{\lambda}\right);$$

allein, setzt man  $a = A \cos i$  und  $a' = A \sin i$ , kann man diesen Ausdruck immer unter die Form bringen:

$$A\left[\cos i \sin \cdot 2\pi \left(t-\frac{x}{\lambda}\right) - \sin i \cos \cdot 2\pi \left(t-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$$
 oder:

$$A \sin \left[ 2\pi \left( t - \frac{x}{\lambda} \right) - i \right].$$

Die Welle also, welche aus dem Zusammentressen zweier anderen Wellen hervorgeht, ist von gleicher Natur wie diese, hat aber eine andere Lage und andere Intensität.

Die Gleichungen  $A\cos i=a$  und  $A\sin i=a'$  geben für A, d. h. für die Intensität der resultirenden Welle, den Werth  $\sqrt{a^2+a'^2}$ , also genau den Werth der Resultante zweier rechtwinkligen Kräfte a und a'.

Es ist auch leicht einzusehen, dass, nach denselben Gleichungen, die Lage der neuen Welle genau der Winkelstellung der Resultante zweier rechtwinkligen Kräste a und a' entspricht, denn nach der Formel

$$U = A \sin \left[ 2\pi \left( t - \frac{x}{\lambda} \right) - i \right]$$

ist das Intervall, welches diese Welle von der ersten trennt, gleich  $\frac{i\lambda}{2\pi}$ ; aber i ist der Winkel, welchen die Kraft a mit der Resultante A macht, weil  $A\cos i=a$ . Die Aehnlichkeit zwischen der Resultante zweier rechtwinkligen Kräfte und der Resultante zweier um eine Viertel-Undulation von einander entfernter Wellensysteme ist also vollkommen.

Die Lösung, welche ich so eben von dem Problem in dem besonderen Falle gab, dass die Resultante zweier durch das Intervall von einer Viertelwelle getrennter Wellensysteme gefunden werden sollte, reicht hin, dasselbe für alle übrigen Fälle zu lösen. Wie groß auch die Zahl der verschiedenen Wellensysteme und der Betrag der sie trennenden Intervalle seyn mag, so kann man doch immer jedes dieser Systeme ersetzen durch seine Componenten, bezogen auf zwei gemeinschaftliche Punkte, die um eine Viertelwelle von einander liegen. Wenn man dann die Intensitäten der auf den nämlichen Punkt bezogenen Componenten je nach ihrem Zeichen entweder addirt oder

subtrahirt, führt man die totale Bewegung auf zwei durch das Intervall von einer Viertelwelle getrennter Wellensysteme zurück, und die Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate ihrer Intensitäten wird die Intensität ihrer Resultante. Es ist durchaus dasselbe Verfahren, welches man in der Statik anwendet, um die Resultante irgend einer Zahl von Kräften zu finden. Die Länge einer Welle entspricht hier dem Kreisumfang in dem Problem der Statik, und das Intervall von einer Viertelwelle zwischen zwei Wellensystemen, dem Winkel von einem Viertelkreisumfung zwischen den beiden Componenten.

Am häufigsten sind die Probleme der Optik, wo die Lichtintensitäten oder Farben, die man berechnen will, nur aus dem Zusammentressen zweier Wellensysteme entspringen, wie z. B. bei den Farbenringen und den gemeinsten Farbenerscheinungen der Krystallblättchen; es ist daher gut, die allgemeine Formel zu kennen, welche die Resultante zweier durch irgend ein Intervall getrennter Wellensysteme liefert. Man wird schon voraussehen, welches Resultat man erhält, wenn man auf diesen Fall die eben aus einander gesetzte allgemeine Methode anwen-Allein ich halte es doch nicht für überflüssig noch etwas bei der Theorie dieser Bewegungen zu verweilen, und direct zu zeigen, dass die Welle, welche aus dem Zusammentreffen zweier anderen hervorgeht, hinsichtlich ihrer Intensität und Lage genau der Resultante zweier Kräfte, die den Intensitäten der beiden Lichtbündel gleich sind, und unter sich einen Winkel machen, der sich zum ganzen Kreisumfang verhält, wie der Abstand zwischen zwei Wellensystemen zur Länge einer Welle.

Es sey x der Abstand des in Betracht gezogenen Lichtmolecüls vom Mittelpunkt des ersten Wellensystems und t der Augenblick, für welchen man seine Geschwindigkeit berechnen will. Die Geschwindigkeit, welche das erste System diesem Molecüle einprägt, ist:

$$a \sin \left[2\pi \left(t-\frac{x}{\lambda}\right)\right],$$

wo a die Intensität des Lichtbündels ist. Bezeichnet man mit a' die Intensität des zweiten und durch c den Abstand zwischen den entsprechenden Punkten der beiden Wellensysteme, so wird die Geschwindigkeit, die das zweite System dem Molecüle einpflanzt, seyn:

a' 
$$\sin \left[ 2\pi \left( t - \frac{x+c}{\lambda} \right) \right]$$

folglich ist die gesammte Geschwindigkeit dieses Molecüls:

$$a \sin \left[2\pi \left(t-\frac{x}{\lambda}\right)\right] + a' \sin \left[2\pi \left(t-\frac{x+c}{\lambda}\right)\right],$$

oder:

$$\begin{bmatrix} a+a'\cos\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right)\end{bmatrix}\sin\left[2\pi\left(t-\frac{x}{\lambda}\right)\right] \\ -a'\sin\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right)\cos\left[2\pi\cdot\left(t-\frac{x}{\lambda}\right)\right],$$

welchen Ausdrück man immer unter die Form bringen kann:

A cos i sin 
$$\left[2\pi\left(t-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$$
—A sin i cos  $\left[2\pi\left(t-\frac{x}{\lambda}\right)\right]$ ,

oder:

$$A \sin \left[ 2\pi \left( t - \frac{x}{\lambda} \right) - i \right],$$

wenn man setzt:

$$a+a'\cos\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right)=A\cos i$$
  
 $a'\sin\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right)=A\sin i.$ 

Erhebt man beide Glieder dieser Gleichungen in's Quadrat und addirt sie, so bekommt man:

$$A^2 = a^2 + a'^2 + 2aa'\cos\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right)$$
,

also:

$$A=\pm \sqrt{a^2+a'^2+2aa'\cos\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right)}$$

Diess ist der Werth der Resultante zweier Kräfte a und a', welche unter sich den Winkel  $2\pi \frac{c}{\lambda}$  bilden.

Aus dieser allgemeinen Formel folgt, dass die Intensität der Vibrationen des gesammten Lichts gleich ist der Summe der Intensitäten beider constituirender Bündel, wenn sie im vollen Accord stehen, dem Unterschiede derselben, wenn sie in voller Discordanz stehen, und endlich der Quadratwurzel aus der Summe der Quadrate, wenn die correspondirenden Vibrationen um eine Viertel-Undulation von einander stehen, was schon bewiesen worden ist.

Es ist leicht zu ersehen, dass die Lage der Welle genau der Winkelstellung der Resultante zweier Kräfte a und a' entspricht. Denn die Entsernung der ersten Welle von der zweiten ist =c, von der resultirenden Welle  $=\frac{i}{2\pi}\lambda$ , und die Entsernung dieser von der zweiten  $=c-\frac{i}{2\pi}\lambda$ . Die entsprechenden Winkel sind also:  $2\pi\frac{c}{\lambda}$ , i und  $2\pi\frac{c}{\lambda}-i$ . Multiplicirt man nun die Gleichung:

$$a+a'\cos\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right)=A\cos i$$

mit sin i, und die Gleichung:

$$a' \sin\left(2\pi \frac{c}{\lambda}\right) = A \sin i$$

mit cos i, und zieht dann die zweite von der ersten ab, so bekommt man:

$$a \sin i = a' \sin \left(2\pi \frac{c}{\lambda} - i\right),$$

welche mit der Gleichung a'  $sin\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right) = A sin i$  die Proportion liefert:

$$sin\left(2\pi\frac{c}{\lambda}-i\right): sin i: sin\left(2\pi\frac{c}{\lambda}\right):: a: a': A.$$

Der allgemeine Ausdruck  $A \sin \left[ 2\pi \left( t - \frac{x}{\lambda} \right) - i \right]$  für

die Geschwindigkeit der Lichtmolecüle in der Welle, die aus dem Zusammentreffen zweier anderen entspringt, beweist, dass diese Welle gleiche Länge hat wie ihre Componenten, und dass die Geschwindigkeiten der correspondirenden Punkte proportional sind. Die resultirende Welle ist also immer von gleicher Natur wie ihre Componenten und weicht nur in der Intensität von diesen ab, d. h. durch die constante Größe, welche die Verbältnisse der Geschwindigkeiten aller Molecüle, auf die sie sich erstreckt, multiplicirt. Combinirt man sie successiv mit neuen Wellen, so findet man immer wieder Ausdrücke von derselben Form; eine merkwürdige Eigenschaft dieser Functio-Mithin sind in der Resultante irgend einer Anzahl Systeme von Wellen gleicher Länge die Lichtmolecüle immer mit Geschwindigkeiten begabt, die proportional sind denen der Componenten an den in gleichem Abstande von dem Ende jeder Welle liegenden Punkten.

Anwendung des Huyghens'schen Princips auf die Diffractionserscheinungen.

Nachdem ich gezeigt, auf welche Weise die Resultante irgend einer Zahl von Lichtwellen-Systeme zu bestimmen ist, will ich auch lehren, wie es mittelst der Interferenzformeln und des einzigen Huyghens'schen Satzes möglich ist, alle Diffractionserscheinungen zu erklären und zu berechnen. Dieser Satz, der mir eine strenge Folgerung aus der Fundamentalhypothese zu seyn scheint, läst sich folgendermassen ausdrücken: Die Vibrationen einer Lichtwelle in jedem ihrer Punkte können betrachtet werden als die Summe der Elementar-Bewegungen, welche alle Theile dieser Welle, wenn sie einzeln gewirkt hätten, von irgend einer früheren Lage dieser Welle aus,

in demselben Augenblick nach diesem Punkt gesandt haben würden \*).

Es folgt aus dem Principe der Coëxistenz kleiner Bewegungen, dass die Vibrationen, welche in irgend einem Punkt eines elastischen Fluidums durch mehre Erschütterungen erregt worden sind, gleich sind der Resultante aller Erschütterungen, welche durch diese verschiedenen Erschütterungsmittelpunkte in demselben Augenblick nach diesem Punkt gesandt worden sind, wie auch die Zahl und die Lage dieser Mittelpunkte, die Natur und die Epoche dieser Erschütterungen verschieden seyn mögen. Dieser Satz, da er allgemein ist, muss auf jeden beconderen Fall anwendbar seyn. Ich werde annehmen, dass alle diese Erschütterungen, deren Zahl unendlich sevn mag, von gleicher Art sind, gleichzeitig stattfinden, continuirlich neben einander auf einer Ebene oder einer Kurelfläche liegen. Ich werde noch eine Hypothese hinatchitich der Natur dieser Erschütterungen machen, nämlich annehmen, dass die den Molecülen eingeprägten Gewindigkeiten sämmtlich gleiche Richtung haben, nämlich wukrecht auf der Kugelfläche \*\*) und überdiess propor-

When betrachte immer eine unendliche Reihe von Undulationen wher eine allgemeine Vibration der Flüssigkeit. Nur in diesem Siene kann man sagen, dass zwei Lichtwellen sich zerstören, wenn sie um eine halbe VVelle von einander abstehen. Die Interferenzsormeln, welche ich gegeben habe, sind nicht auf eine isolirte VVelle anwendbar, welcher Fall übrigens nicht in der Natur vorkommt.

len eingeprägten Oscillationsgeschwindigkeiten nicht mehr senkrecht auf der Kugelfläche sind. Beim Nachdenken über die eigenthümlichen Gesetze bei der Interferenz polarisirter Strahlen,
habe ich mich seit der Abfassung dieser Abhandlung überzeugt,
daß die Lichtvibrationen senkrecht gegen die Strahlen oder parallel der VVellenfläche vollzogen werden. Die Schlüsse und
Rechnungen, die in gegenwärtiger Abhandlung enthalten sind,
stimmen indess mit dieser neuen Hypothese eben so gut als mit

tional den Condensationen sind, so dass die Molecüle keine rückgängige Bewegung haben können. So werde ich durch die Gesammtheit dieser partiellen Erschütterungen eine abgeleitete Welle reconstituirt haben. Man hat also Recht zu sagen, dass die Vibrationen einer Lichtwelle in jedem ihrer Punkte betrachtet werden können, als die Resultante aller elementaren Bewegungen, welche sämmtliche Theile dieser Welle, wenn sie für sich wirkten, von irgend einer früheren Lage der Welle in demselben Augenblick nach diesem Punkt hinsenden würde.

Da die Intensität der ursprünglichen Welle gleichförmig ist, so folgt aus dieser wie aus jeder anderen theoretischen Betrachtung, dass diese Gleichsörmigkeit sich während des Ganges derselben erhalten wird, wenn kein Theil der Welle ausgesangen oder in Bezug auf die anliegenden Theile verzögert wird, weil die eben besprochene Resultante der Elementar - Bewegungen für alle Punkte dieselbe ist. Wenn aber ein Theil der Welle durch Zwischensetzung eines undurchsichtigen Körpers ausgesangen wird, dann ist die Intensität eines jeden Punkts verschieden nach dessen Abstand vom Rande des Schattens, und diese Variationen sind besonders beträchtlich in der Nachbarschaft der tangirenden Strahlen.

Es sey C (Taf. II Fig. 7) der leuchtende Punkt, AG der Schirm, AME die in A angelangte und daselbst zum Theil von dem Schirm aufgefangene Welle. Ich nehme an, sie sey getheilt in eine Unzahl kleiner Bogen Am', m'm, mM, Mn, nn', n'n'' u. s. w. Um ihre Intensität in dem Punkte P in irgend einer ihrer späteren Lagen BPD zu erhalten, muß man suchen die Resultante aller Elementar-Wellen, welche jeder der genannten Bo-

der früheren, weil sie unabhängig sind von der Richtung der Vibrationen, und bloss voraussetzen, dass sie bei allen Strahlen eines und desselben Systems von Wellen, die zur Bildung der Fransen beitragen, in gleichem Sinne geschehen. gen der ursprünglichen Welle, wenn er für sich wirkte, dahin senden würde.

Da der Impuls, welcher allen Theilen der ursprünglichen Welle mitgetheilt wurde, nach der Normale gerichtet ist, so müssen die Bewegungen, welche sie dem
Aether einprägen, in dieser Richtung stärker wie in jeder andern seyn; und die Strahlen, welche von jenen
Theilen aussließen würden, wenn sie für sich wirkten, müssen desto schwächer seyn, als sie sich mehr von dieser
Richtung entfernen.

Die Untersuchung des Gesetzes, nach welchem die Intensität dieser Strahlen rings um jeden Erschütterungsmittelpunkt variirt, würde ohne Zweisel große Schwierigkeiten darbieten; allein glücklicherweise haben wir nicht nöthig dieses Gesetz zu kennen, denn es ist leicht einzusehen, daß die Wirkungen dieser Strahlen sich sast vollständig zerstören, sobald sie merklich gegen die Normale neigen, so daß die, welche zu der Lichtmenge, die jeder Punkt P empfängt, auf eine merkbare Weise beitragen, als nahe von gleicher Intensität betrachtet werden können \*).

\*) Wenn der Erschütterungsmittelpunkt eine Condensation erlitten hat, strebt die Expansivkraft die Molecüle nach allen Richtungen fortzutreiben, und, wenn sie keine rückgängige Bewegung haben, so rührt diels alleinig davon her, dass ihre ursprünglichen vorwärts gehenden Geschwindigkeiten diejenigen zerstören, welche die Dilatation ihnen rückwärts einzuprägen trachtet. folgt aber daraus nicht, dass die Erschütterung sich nur in Richtung der ursprünglichen Bewegungen fortpflanzen könne; denn die Expansivkrast combinirt sich z. B. in senkrechter Richtung mit dem ursprünglichen Impuls, ohne dass dessen Wirkungen dadureh geschwächt werden. Klar ist, dass die Intensität der so erzeugten Welle sehr verschieden seyn muss in den verschiedenen Punkten ihres Umfangs, nicht bloß wegen des ursprünglichen Impulses, sondern auch deshalb, weil die Condensationen nicht ringsum den Erschütterungsmittelpunkt demselben Gesetze unterworfen sind. Allein die Intensitätsvariationen der abgeleiteten Welle müssen nothwendig einem Continuitätsgesetze folgen, und lassen sich also in

In der That betrachten wir die merklich geneigten Strahlen EP, FP, IP, die in dem Punkt P zusammenlaufen, welchen ich um eine große Zahl Wellenlängen von der Welle EA entfernt annehme. Nehmen wir die beiden Bogen EF, FI von solcher Länge, daß die Unterschiede EP-FP und FP-IP einer halben Wellenlänge gleich seyen. Wegen der vorwaltenden Schieße der Strahlen und wegen der Kleinheit einer halben Wellenlänge gegen die Länge dieser Strahlen, werden diese beiden Bogen fast gleich, und die Strahlen, welche sie nach P senden, beinahe parallel seyn, so daß vermöge des Unterschiedes von einer halben Undulation, welcher zwischen den Strahlen der beiden Bogen besteht, die Wirkungen dieser Strahlen sich gegenseitig zerstören.

Man kann also annehmen, dass alle Strahlen, welche die verschiedenen Theile der ursprünglichen Welle EA nach dem Punkt P senden, von gleicher Intensität sind, weil die einzigen Strahlen, für welche diese Annahme unrichtig wäre, keinen merklichen Einslus haben auf die Lichtmenge, welche P empfängt. Aus demselben Grunde kann man auch, um die Berechnung der Resultante aller dieser Elementarwellen zu vereinsachen, ihre Vibrationsbewegungen als in der nämlichen Richtung vor sich gehend betrachten, weil die Winkel, welche diese Strahlen mit einander machen, klein sind. Das Problem kommt also auf dasjenige zurück, welches wir schon gelöst haben, heist nämlich: Zu sinden die Resultante beliebig vieler Systeme von parallelen und gleich langen Wellen, deren Intensitäten und relativen Lagen bekannt sind.

einem sehr kleinen VVinkel-Intervall, vor Allem nahe bei der Normale der erzeugenden VVelle, als unmerklich betrachten; denn, da die ursprünglichen Geschwindigkeiten der Molecüle, bezogen auf irgend eine Richtung, proportional sind dem Cosinus des VVinkels, welchen diese Richtung mit der Normale macht, so variiren diese Componenten in einem weit geringeren Verhältniss als das VVinkel-Intervall, wenn dasselbe unbeträchtlich ist. Die Intensitäten sind hier proportional der Länge der leuchtenden Bogen, und die relativen Lagen sind gegeben durch die Unterschiede der durchlaufenen Wege.

Wir haben eigentlich nur den Durchschnitt betrachtet, den die Welle mit der auf dem Rand des in A projicirten Schirms senkrechten Ebene macht. Betrachten
wir sie nun in ihrer ganzen Ausdehnung, und denken
sie uns durch gleich abständige und auf der Ebene der
Figur senkrechte Meridiane getheilt in eine Unzahl dünner Spindeln; auf diese wird man die eben für den
Durchschnitt der Welle gebrauchten Schlüsse anwenden
und so beweisen können, dass die vorwaltend schiesen
Strahlen sich gegenseitig zerstören.

Da diese dem Rande des Schirmes parallelen Spindeln in dem vorliegenden Falle, wo die Lichtwelle nur auf der einen Seite aufgefangen ist, sämmtlich eine unendliche Ausdehnung besitzen, so wird die Resultante aller der Vibrationen, welche sie nach P hinsenden, gleich seyn für jede derselben; denn die Strahlen, welche von diesen Spindeln aussließen, müssen, wegen ungemeiner Kleinheit des Unterschiedes zwischen den durchlaufenen Wegen, als von gleicher Intensität betrachtet werden, wenigstens in dem sehr kleinen Theil der erzeugenden Welle, welcher merklichen Einfluss auf das nach P gesandte Licht ausübt. Ueberdiess wird jede elementare Resultante offenbar um eine gleiche Größe zurück seyn in Bezug auf den Strahl, welcher von dem  $oldsymbol{P}$  am nächsten liegenden Punkt der Spindel ausgegangen ist, d. h. von dem Punkt, wo diese Spindel die Ebene der Figur durchschneidet. Mithin sind die Intervalle zwischen diesen Elementar-Resultanten gleich den Unterschieden der von den, in der Ebene der Figur liegenden Strahlen AP, m'P, mP u. s. w. durchlaufenen Wege, und ihre Intensitäten sind proportional den Bogen Am', m'm, mM u. s. w. Um die Intensität ihrer Hauptresultante zu erhalten, muss man also dieselbe Rechnung anstellen, zu

der wir schon geleitet wurden, als wir nur den Durchschnitt der Welle mit einer auf dem Rand des Schirmes senkrechten Ebene betrachteten \*).

Ehe ich den analytischen Ausdruck dieser Resultante berechne, will ich aus dem Huyghens'schen Satz die Folgerungen ziehen, welche sich durch einfache geometrische Betrachtungen aus demselben ableiten lassen.

Es sey Fig. 8 Taf. II ein undurchsichtiger so schmaler Körper, dass man die Fransen im Innern seines Schattens, in der Entfernung AB unterscheiden kann. Es sey C der leuchtende Punkt, BD die weisse Papptafel, mit welcher man die Fransen auffängt, oder die Ebene des Brennpunkts der Lupe, mit welcher man die Fransen beobachtet.

Man denke sich die ursprüngliche Welle getheilt in die kleinen Bogen Am, mm', m'm" u. s. w., Gn, nn', n'n", n"n" u. s. w., so dass die Strahlen, gezogen von zwei an einander stoßenden Theilpunkten nach dem Punkt P, den man im Innern des Schattens betrachtet, um eine halbe Wellenlänge verschieden sind. Alle kleinen Wellen, welche von den Elementen eines jeden dieser Bogen nach P gesandt werden, sind in völliger Discordanz mit den Elementar-Wellen, welche von den entsprechenden Theilen der beiden, jenen Bogen einschließenden Bögen aussließen, so dass, wenn alle diese Bögen gleich wären, die von ihnen nach P gesandten Strahlen sich ge-

\*) So lange der Rand des Schirms geradlinig ist, braucht man, um die Lagen und relativen Intensitäten der dunkeln und hellen Zonen zu bestimmen, nur den Durchschnitt der VVelle mit einer auf dem Rand des Schirmes senkrechten Ebene zu betrachten. Allein, wenn er gekrümmt ist oder aus mehren geraden, unter verschiedenen VVinkeln geneigten Linien besteht, muß man nothwendig nach zwei rechtwinkligen Richtungen oder im Kreise um den betrachteten Punkt herum integriren. Die letzte Methode ist in gewissen Fällen die einfachste, z. B. wenn es sich darum handelt, die Intensität des Lichts in der Projection des Centrums eines kreisrunden Schirms oder Lochs zu berechnen.

genseitig zerstören würden, mit Ausnahme des äußersten Bogens mA, dessen Strahlen die Hälfte ihrer Intensität behalten würden, denn die Hälfte des vom Bogen mm' ausgesandten Lichts, mit welchem er in vollständiger Discordanz steht, wird zerstört durch die Hälfte des Lichts vom vorhergehenden Bogen m''m'.

Diese Bogen sind beinahe gleich, wenn die im Punkt P zusammentreffenden Strahlen hinlänglich gegen die Normale neigen. Alsdann entspricht die resultirende Welle fast der Mitte von m'A, dem einzigen Bogen, welcher eine merkliche Wirkung hervorbringt, und sie steht demnach um eine Viertel-Undulation gegen die Elementar-Welle zurück, die vom Rande A des opaken Körpers' ausgeht. Da dasselbe für den andern Theil Gn der einfallenden Welle gilt, so wird der im Punkte P sich äussernde Grad von Accord oder Discordanz unter den Lichtwellen bestimmt durch den Längenunterschied zwischen den beiden Strahlen sP und tP, welche aus der Mitte der Bogen Am oder Gn entspringen, oder, was dasselbe ist, bestimmt durch den Unterschied zwischen den beiden Strahlen AP und GP, welche vom Rande des Körpers selbst ausgehen. Wenn demnach die inneren Fransen, welche man betrachtet, hinlänglich von den Rändern des geometrischen Schattens entfernt sind, so kann man, ohne merklichen Irrthum, auf sie die Formel anwenden, die gestützt ist auf die Hypothese, dass die gebeugten Wellen ihre Mittelpunkte auf den Rändern des Körpers selbst zu liegen haben. Allein, in dem Maasse als sich der Punkt P dem Punkte B nähert, wird der Bogen Am größer gegen den Bogen mm', der Bogen mm' größer gegen den Bogen m'm" u. s. w., und eben so werden in dem Bogen mA die dem Punkt Abenachbarten Elemente merklich größer als die, welche nach dem Punkt m hin liegen und gleichen Unterschieden in den durchlaufenen Wegen entsprechen. Daraus folgt,

dass der wirksame Strahl  $sP^*$ ) nicht mehr das Mittel zwischen den beiden äußersten Strahlen mP und AP seyn kann, sondern sich mehr der Länge des letzteren nähern muß. Auf der andern Seite des opaken Körpers nähert sich dagegen der Unterschied zwischen dem Strahl GP und dem wirksamen Strahl tP um so mehr genau einer Viertel-Undulation als der Punkt P sich weiter von P entsernt. Mithin verändert sich der Unterschied der durchlausenen Wege schneller zwischen den wirksamen Strahlen P und P als zwischen den Strahlen P und P und P und folglich müssen die Fransen in der Nähe des Punkts P etwas weniger von der Mitte des Schattens entsernt seyn als es die auf die erste Hypothese gestützte Formel anzeigt.

Nachdem ich den Fall untersucht habe, wo die Fransen von einem schmalen Körper erzeugt sind, will ich zu dem übergehen, wo sie von einer kleinen Oeffnung erzeugt werden.

Es sey AG (Fig. 9 Taf. II) die Oeffnung, durch welche man das Licht eintreten läßt; ich nehme sie zuerst so schmal an, daß die dunkeln Zonen erster Ordnung im Innern vom geometrischen Schatten des Schirms liegen und hinreichend entfernt von den Rändern B und D. Ist nun P der dunkelste Punkt einer dieser beiden Zonen, so sieht man leicht, daß er einem Unterschiede von einer ganzen Undulation zwischen den beiden äußersten Strahlen AP und GP entsprechen muß. Denn, wenn man sich einen andern Strahl PI so gezogen denkt, daß seine Länge das Mittel zwischen den Längen jener beiden ist, so wird wegen deren starken Neigung gegen den Bogen AIG, der Punkt I beinah in der Mitte dieses

<sup>\*)</sup> So nenne ich den Strahl, welcher den Abstand der resultirenden VVelle von der ursprünglichen misst, weil die Lage der hellen und dunkeln Zonen gerade so ist, wie wenn diese wirksamen Strahlen allein zu deren Erzeugung beitrügen.

Bogen liegen. Dieser Bogen besteht demnach aus zwei anderen, deren entsprechende Elemente nahe gleich sind, und nach dem Punkte P entgegengesetzte, folglich einander zerstörende Vibrationen hinsenden.

Aus ähnlichen Gründen ist leicht zu ersehen, dass die dunkelsten Punkte der übrigen dunkeln Zonen Unterschieden von einer geraden Anzahl halber Undulationen zwischen den von den Rändern des Diaphragma's ausgegangenen Strahlen entsprechen, und die hellsten Punkte der hellen Zonen Unterschieden von einer ungeraden Anzahl halber Undulationen, d. h. dass diese Punkte Lagen .haben müssen durchaus entgegengesetzt denen, zu welchen man durch die Accorde oder Discordanzen der äussersten Strahlen gesührt seyn würde in der Hypothèse, dass diese Strahlen allein die Bildung der Fransen bewirkten; nur die mittlere Franse würde in der einen Hypothese so gut wie in der andern hell seyn. Die Erfahrung bestätigt die Folgerungen aus der Hypothese, wo -man die Fransen als das Resultat des Zusammenwirkens der Vibrationen aller Punkte des Bogens AG betrachtet, und widerspricht folglich der Hypothese, nach welcher man sie ansieht als alleinig erzeugt durch die an den Rändern des Diaphragma's selbst gebeugten und reslectirten Strahlen. Es sind auch die ersteren Phänomene, welche mich die Ungenauigkeit dieser Hypothese erkennen liesen, und mich zu der Theorie führten, deren Fundamentalprincip ich so eben aus einander setzte, und welches kein anderes ist, als das von Huyghens, combinirt mit dem der Interferenzen.

Im eben betrachteten Fall, wo die dunkeln Zonen erster Ordnung durch die Kleinheit der Oeffnung in eine ziemlich beträchtliche Entfernung von den Rändern des geometrischen Schattens geworfen werden, folgt aus der Theorie, wie aus der Erfahrung, dass der Raum zwischen ihren dunkelsten Punkten sehr nahe doppelt so groß ist, als die übrigen Intervalle zwischen den Mitten zweier

auf einander folgenden dunkeln Zonen, und zwar desto genauer, je schmäler die Oeffnung und je entfernter das Diaphragma vom leuchtenden Punkt und vom Brennpunkt der zur Beobachtung der Fransen dienenden Lupe ist; denn, wenn man diese Entfernungen hinreichend vergröfsert, kann man die nämlichen Effecte mit einer Oeffnung von beliebiger Weite hervorbringen.

Wenn aber diese Entfernungen nicht so beträchtlich sind und die Oeffnung zu breit ist, als dass die Strahlen, welche zur Bildung der Fransen beitragen, hinreichend geneigt seyen gegen die Lichtwelle AG, so können die entsprechenden Elemente der Bogen, in welche wir die Lichtwelle getheilt denken, nicht mehr als einander gleich angesehen werden, sondern sie sind auf der der beobachteten Zone zunächst liegenden Seite merklich breiter. Aldann kann man die Lage der Maxima und Minima der Licht-Intensitäten nur dann in aller Strenge aus der Theorie ableiten, wenn man die Resultante aller kleinen, aus der einfallenden Welle entspringenden Elementarwellen berechnet.

Es giebt indess einen sehr merkwürdigen Fall, wo die Kenntnis dieses Integrals nicht nöthig ist zur Bestimmung des Gesetzes der Fransen, welche durch eine Oeffnung von weit beträchtlicherer Weite erzeugt werden; nämlich der, wo man in die Oeffnung eine Linse einsetzt, welche den Brennpunkt der gebrochenen Strahlen auf die Ebene verlegt, in welcher man die Fransen beobachtet. Alsdann befindet sich das Centrum der Krümmung der aussahrenden Welle in dieser Ebene, statt es früher im leuchtenden Punkte lag, und dadurch wird das Problem sehr vereinsacht.

Es sey O (Fig. 9 Taf. II) die Projection des Mittelpunkts der Oeffnung auf diese Ebene. Beschreibt man vom Punkte O, als Mittelpunkt mit einem Radius gleich AO, den Bogen AI'G, so wird er die einfallende Welle vorstellen, wie sie durch die Dazwischensetzung der Linse

modificirt ist. Nun beschreibe man vom Punkte P, als Mittelpunkt und mit einem Radius gleich AP, den Bogen AEF, so sind von dem im Punkte P zusammentressenden Strahlen die Theile, welche zwischen den Bogen AI'G und AEF liegen, die Unterschiede der von den Elementarwellen durchlaufenen Wege. Da nun diese beiden Bogen gleiche Krümmung haben und in gleichem Sinne gewandt sind, so folgt, dass gleichen Intervallen auf der Welle AI'G gleiche Unterschiede in den durchlaufenen Wegen entsprechen. Denkt man sich also diese Welle so getheilt, dass die Strahlen, gezogen von zwei benachbarten Theilpunkten, um eine halbe Undulation verschieden sind, so empfängt der Punkt P kein Licht, wenn er so liegt, dass die Zahl dieser Bogen gerade ist, weil die von diesen Bogen erzeugten Essecte sich zu je zwei zerstören, da die Vibrationen ihrer correspondirenden Elemente sowohl von gleicher Intensität als in vollständiger Discordanz sind. Dagegen gelangt das nach dem Punkt P gesandte Licht auf das Maximum seiner Intensität, wenn die Zahl dieser Bogen ungerade ist. Es folgt daraus, dass die hellsten Punkte der hellen Zonen einem Unterschiede von einer ungeraden Anzahl halber Undulationen zwischen den von beiden Rändern des Schirms ausgegangenen Strahlen entsprechen, und die dunkelsten Punkte der dunkeln Zonen einem Unterschiede von einer geraden Anzahl halber Undulationen. Alle dunkeln Zonen werden also gleiche Abstände unter sich haben, mit Ausnahme der beiden ersten, deren Zwischenraum genau doppelt so groß ist, als der zwischen den übrigen. Diess Resultat, welches die Theorie mir zuvor angezeigt hatte, findet sich vollkommen bestätigt von der Erfahrung. Ich will hier nur eine, mit rothem homogenen Lichte gemachte Beobachtung anführen. Um das Centrum der einfallenden Welle auf das Mikrometer zu bringen, wandte ich statt einer gewöhnlichen Linse ein Glas mit Cylindersläche an, und stellte diess so, dass die erzeugende Gerade

parallel war den Rändern der Oeffnung des Diaphragma's, um den Fransen ihre ganze Länge zu erhalten.

Breite der Oeffnung 2<sup>mm</sup>,00

Abstand d. Diaphragma's vom Lichtpunkt, oder a 2<sup>m</sup>,507

- d. Diaphragma's vom Mikrometer, oder b 1<sup>m</sup>,140
- zwischen den Mitten der beiden dunkeln Zonen erster Ordnung 0<sup>mm</sup>,72
- zwischen der Zone erster Ordnung und der der dritten 0<sup>mm</sup>,73
- zwischen der dritter und fünfter Ordn. 0<sup>mm</sup>,72.

Man sieht, das erste Intervall ist doppelt so groß als die übrigen.

Dasselbe Gesetz beobachtete ich auch, in kleineren Abständen, bei Oeffnungen von größerer Weite, z. B. von einem und selbst anderthalb Centimetern. Allein als ich die Oeffnung des Diaphragma's noch mehr vergrößerte, wurden die Fransen verworren, mit welcher Sorgfalt ich auch das Mikrometer genau in den Brennpunkt der cylindrischen Linse zu bringen suchte. Dieß rührte davon her, daß die von diesem Glase gebrochenen Strahlen nur zwischen ziemlich engen Gränzen im Accord vibrirten, wie dieß bei den gewöhnlichen Linsen der Fall ist.

Wenn die so mit einer Cylinder-Linse versehene Oeffnung des Diaphragma's nicht zu beträchtlich ist, so sind die hellen und dunkeln Zonen hiebei eben so scharf als die durch das Zusammentreffen der mittelst zweier Spiegel reflectirten Strahlen erzeugten. Allein bei diesen ist die Intensität des Lichts für alle Fransen gleich, oder wenigstens rühren die Unterschiede, welche man wahrnimmt, allein davon her, dass das angewandte Licht niemals vollkommen homogen ist; und wenn einerseits die hellen Zonen stufenweis etwas von ihrer Helligkeit verlieren, werden auch die dunkeln Zonen weniger dunkler, so dass die Summe des Lichts in einer ganzen Franse beinahe unverändert bleibt. Bei dem andern Phänomen dagegen bemerkt man mit der Entfernung vom

Mittelpunkt eine rasche Abnahme der Lichtstärke, welche indess nach der eben aus einander gesetzten Theo-Denn alle von der Welle rie leicht zu erklären ist. Al'G ausgegangenen Strahlen, welche in der Mitte der hellen Zone erster Ordnung zusammentreffen, haben gleiche Wege durchlausen, so dass alle kleinen Elementar-Wellen, welche sie nach diesem Punkt hinführen, coincidiren und einander verstärken. Diess ist nicht mehr der Fall bei den übrigen hellen Zonen. Der hellste Punkt der Zone zweiter Ordnung z. B. entspricht der Eintheilung der Welle AI'G in drei Bogen, deren äufserste Strahlen um eine halbe Undulation verschieden sind; da nun die von zwei dieser Bogen bervorgebrachten Effecte einander neutralisiren, so empfängt jener Punkt nur das Licht vom dritten, dessen Vibrationen sich selbst zum Theil zerstören, da seine äußersten Strahlen um eine halbe Undulation verschieden sind. Eine ähnliche Schlussfolge zeigt, dass die Mitte der hellen Zone dritter Ordnung nur erleuchtet seyn kann von einem Fünftel der Welle A'IG, dessen Licht noch dazu durch die Discordanz der von nahe an seinen Enden ausgegangenen Strahlen geschwächt werden muss.

Nehmen wir den allgemeinen Fall wieder vor, wo Franzen von einer engen Oeffnung herrühren, ohne dass die Krümmung der einfallenden Welle durch die Dazwischensetzung einer Linse verändert worden ist. Unter den Haupterscheinungen der Dissraction ist keine mannigfaltiger und complicirter in ihren Essecten. Indess ohne die Natur des Integrals zu kennen, welches uns bald zur Bestimmung der Lage und Intensität der hellen und dunkeln Zonen dienen wird, können wir schon eine interessante Ausgabe lösen, die nämlich: Wenn die Oeffnung des Diaphragmas verändert wird, welche Veränderungen müssen die Abstände des Diaphragma's von dem leuchtenden Punkt und dem Mikrometer erleiden, damit die Fransen die nämlichen Breiten und die nämlichen Intensitätsverhältnisse behalten?

Es seyen AG und A'G' (Fig. 10 Taf. II) zwei kleine Oeffnungen von ungleicher Größe, durch welche man das Licht eintreten lässt. Ich nehme an, dass man die leuchtenden Punkte C und C' und die Beobachtungsebene PO und P'O' in zweckmässige Entsernungen gebracht habe, damit die Fransen in beiden Fällen durchaus ähnlich seyen. Es seyen P und P' zwei entsprechende Punkte der nämlichen Franse; man soll haben PO=PO, wo O und O' die Projectionen der Mitten beider Oeffnungen auf die Ebenen PO und P'O' sind. Beschreibt man aus den Punkten C und C' als Mittelpunkten, mit Radien gleich CA und C'A' die Kreisbogen AIG und A'I'G' und ferner aus den Punkten O und O' als Mittelpunkten die tangirenden Bogen FIH und F'I'H', so sind die Abstände zwischen dem ersten und zweiten dieser Bogen die Unterschiede der Wege, welche die in den Punkten O und O'zusammentreffenden Strahlen Nun muss die Resultante der von durchlaufen haben. den verschiedenen Punkten der einfallenden Wellen ausgehenden Elementarwellen, damit sie dieselben Intensitätsvariationen darbiete, aus ähnlichen Elementen zusammengesetzt seyn, und diese Bedingung wird erfüllt, wenn AF = A'F'. In der That erfolgt daraus zunächst, dass für O und O' die Unterschiede der Wege, welche die von entsprechenden Punkten der Wellen AIG und A'I'G' ausgegangenen Strahlen durchlaufen haben, gleich seyn werden; denkt man sich also die beiden Wellen getheilt in proportionale Bogen, so werden die Vibrationen, welche diese nach O und O' senden, unter sich genau die nämlichen Grade von Accord und Discordanz besitzen, und folglich die beiden Resultanten aus ähnlichen Elementen zusammengesetzt seyn. Man sieht leicht, dass dasselbe der Fall seyn mus bei allen übrigen entsprechenden Punkten P und P', die so liegen, dass die Geraden CP und C'P' die Wellen AG und A'G' in pro-

portionale Stücke theilen. Mithin folgt die Resultante der Elementarwellen in beiden Fällen demselben Gesetz.

Diess gesetzt, bezeichne ich die Breiten AG und A'G' der beiden Oessnungen durch c und c', die Abstände CI und C'I' durch a und a', die Abstände OI und O'I' durch b und b'. Da die Geraden CP und C'P' die Bogen AG und A'G' in proportionale Stücke theilen, so hat man:

$$AG: A'G' \text{ oder } c:c'::MI:M'I',$$

woraus:

$$\frac{c}{c'} = \frac{MI}{M'I'};$$

allein man hat überdiess die beiden Proportionen:

$$CI:CO$$
 oder  $a:a+b::MI:PO$ 

und

$$C'I': C'O'$$
 oder  $a': a'+b':: M'I': P'O'$ ,

woraus:

$$PO = \frac{MI(a+b)}{a}$$
 und  $P'O' = \frac{M'I'(a'+b')}{a'}$ .

Da diese beiden Breiten, der Hypothese nach, gleich gleich sind, so hat man:

$$\frac{MI(a+b)}{a} = \frac{M'I'(a'+b')}{a'}$$

$$\frac{MI}{M'I'} = \frac{a(a'+b')}{a'(a+b)}.$$

oder

Aber:

$$\frac{MI}{M'I'} = \frac{c}{c'}$$
 also  $\frac{c}{c'} = \frac{a(a'+b')}{a'(a+b)}$ ,

oder:

$$ac'(a'+b')=a'c(a+b).$$

Diess ist die erste Bedingungsgleichung. Man bedarf indess noch einer andern, um die Gleichheit der Abstände AF und A'F' auszudrücken. Wegen Kleinheit der Bogen AG und FH, A'G' und F'H' hat man:

$$AF = \frac{\overline{AI^2}}{2CI} + \frac{\overline{AI^2}}{2OI} = \frac{1}{8} \left( \frac{c^2}{a} + \frac{c^2}{b} \right)$$

$$= \frac{1}{8} \cdot \frac{c^2(a+b)}{ab},$$

eben so

$$A'F'=\frac{1}{8}\cdot\frac{c'^{2}(a'+b')}{a'b'}$$

folglich ist die zweite Bedingungsgleichung:

$$\frac{c^{2}(a+b)}{ab} = \frac{c'^{2}(a'+b')}{a'b'}.$$

Durch Combination dieser beiden Gleichungen findet man die Formeln:

$$b' = \frac{bc'}{c}$$

$$a' = \frac{ab'^{2}}{b(a+b)-ab'} = \frac{abc'^{2}}{c^{2}(a+b)-acc'},$$

und

mittelst welcher man die Abstände a' und b' berechnen kann, wenn die Breite c' der zweiten Oessnung gegeben ist.

Zu bemerken ist, dass die Gleichung  $b' = \frac{bc'}{c}$  das Verhältniss b:b'=c:c' giebt, d. h. eine der Bedingungen für die Gleichheit der Fransen ist die, dass die Abstände des Diaphragma's vom Mikrometer proportional

seyen den Breiten der Oeffnungen.

Die Richtigkeit dieses Gesetzes habe ich durch folgenden Versuch geprüft. Die Breite der Oeffnung war anfangs zwei Millimeter, ihr Abstand vom leuchtenden Punkt 3<sup>m</sup>,008 und vom Mikrometer 1<sup>m</sup>,236; ich nahm mir darauf vor, dieselben Fransen mit einer Oeffnung von 1,5 Millimeter hervorzubringen. Nach den obigen Formeln müßte diese Oeffnung entfernt seyn vom leuchtenden Punkt 1<sup>m</sup>,052 und vom Mikrometer 0<sup>m</sup>,927.

Die folgende Tafel enthält die Resultate der ersten und zweiten Beobachtung; man sieht, sie stimmen vollkommen.

| No. der<br>dunkeln<br>Zonen v.<br>d. Mitte | Bemerkungen zu den Beobachtungen. Abstr |     |       | n d<br>unk | Unter-<br>schiede. |       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-------|------------|--------------------|-------|
| ab.                                        |                                         | 1.  | Beob. | 2.         | Beob.              |       |
| 1                                          | Breite Zone. Lebhaft.                   | 011 | ·m,() | <b>0</b> n | ····,0             | 0mm,0 |
| 2                                          | Sehr blass. Lebhaft.                    | 0   | ,63   | 0          | ,63                | 0     |
| 3                                          | Minim. schwach. Dunkel.                 | 1   | ,11   | ì          | ,11                | 0     |
| 4                                          | Minim. schwach. Dunkel.                 | 1   | ,53   | 1          | ,54                | +0,01 |
| 5                                          | Sehr dunkel.                            | 1   | ,96   | 1          | ,96                | 0     |

Auf die Fransen, welche von opaken, sehr schmalen Körpern erzeugt werden, lassen sich ähnliche Schlüsse anwenden wie wir sie eben für kleine Oeffnungen gebraucht haben. Bezeichnet man dieselben Abstände mit denselben Buchstaben, und die Breite des schmalen Körpers, wie früher die der kleinen Oeffnung, mit c, so wird man zu denselben Formeln geführt.

$$b' = \frac{bc'}{c}$$
 und  $a' = \frac{abc'^2}{(a+b)c^2 - acc'}$ .

Ich habe das Gesetz auch für diesen Fall durch die Erfahrung bewährt. Nach Anwendung eines Stahldrahts von  $1^{mm}$ ,325 Durchmesser in der Entfernung  $3^{m}$ ,047 vom leuchtenden Punkt und  $3^{m}$ ,526 vom Mikrometer, bediente ich mich eines anderen Stahldrahts, der nur  $0^{mm}$ ,78 im Durchmesser hielt, und brachte diesen Draht und den Faden des Mikrometers in solche Entfernung von dem leuchtenden Punkt, dass  $a'=0^{m}$ ,779 und  $b'=2^{m}$ ,078 war, d. h. gleich den aus der obigen Formel berechneten Werthen. Hier die Resultate dieser Beobachtungen:

| No. der dunkeln<br>Zonen von der<br>Mitte ab. | Remerkungen zu<br>beiden Beobach-<br>tungen. |                   | stand        | Tinean  |     |            |              |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|-----|------------|--------------|--|
|                                               |                                              | 1. Beob. 2. Beob. |              |         |     | . /        |              |  |
| Innere                                        |                                              |                   | •            | 1       |     |            | • ;1         |  |
| 1                                             |                                              | <b>O</b> =        | <b>-</b> ,76 | 0mm,74: |     | 40         | <b>-</b> ,02 |  |
| 2                                             | Sehr schwarz                                 | 2                 | · ·          | 2       | ,13 | <b>⊸</b> 0 | <b>,01</b> : |  |
| . 3                                           |                                              | 3                 | ,37          | 3       | .40 | -0         | ,08          |  |
| Aeuseere                                      | Aeuseerst blass                              |                   | ·            |         |     | ,          | 11:1         |  |
| . 4 (1ste)                                    | Schmal                                       | 4                 | ,31          | 4       | ,32 | <b>—0</b>  | ,01,         |  |
| 5 (2te)                                       | Schmal                                       | 5                 | ,75          | 5       | ,77 | <b>—0</b>  | ,02          |  |
| 6 (3te)                                       | Sehr unbestimmt                              |                   |              |         | , , | •          | ****         |  |
| 7 (4te)                                       |                                              | 7                 | ,54          | 7       | ,58 | -0         | ,04          |  |

Diese beiden Beobachtungen stimmen nicht so gut wie die in der vorhergehenden Tafel überein; allein die Unterschiede übersteigen doch nicht die Gränzen der Une genauigkeiten, welche diese Messungen, wegen der Breiten der Fransen, mit sich führen.

Die Fransen, welche von einer Oeffnung oder einem undurchsichtigen, sehr schmalen Körper erzeugt werden, verändern sich nicht blos in absoluter Größe, wente man a und b verändert, sondern auch in den relativen Lagen und Intensitäten, so dass das Ansehen der Erscheinung ganz verändert wird. Diess rührt davon her, dass die Resultante der von der Lichtwelle ausgesandten Vibrationen nicht mehr aus ähnlichen Elementen besteht. Dagegen aber sind die dunkeln und hellen Zonen, welche den Schatten eines Schirms von unbegränzter Ausdehnung umsäumen, immer auf gleiche Weise angeordnet, und bieten hinsichtlich ihrer Intensitäten und Zwischenräume immer dieselben Verhältnisse dar. Der Grund hievon ist leicht einzusehen.

Es sey AB und A'B' (Fig. 11 Taf. II) der opake Körper in zwei verschiedenen Lagen gegen den leuchtenden Punkt und das Mikrometer oder die zur Auffangung der Fransen dienende Ebene. Im exsten Fall sind C

und PT, im letzten C' und P'T' der leuchtende Punkt und diese Ebene. Ist nun P irgend ein Punkt in der Ebene PT, so kann man immer in der andern Ebene P'T' einen solchen Punkt P' finden, dass die Resultante der von der einfallenden Welle dahin gesandten Vibrationen aus ähnlichen Elementen besteht. Punkten C und C' als Mittelpunkten und mit Radien gleich CA und C'A' beschreibe ich die Bogen AMIund A'M'I', welche die einfallende Welle vorstellen, ferner beschreibe ich aus den Punkten P und P' als Mittelpunkten die tangirenden Bogen EMF und E'M'F'; die Intervalle zwischen diesen und den vorberigen geben die Unterschiede der Wege, welche die in P und P' zusammentressenden Strahlen durchlaufen haben. Damit die leuchtenden Bewegungen, welche sich in P und P' äußern, aus ähnlichen, unter sich in gleichem Grade vom Accord oder Discordanz stehenden Elementar-Vibrationen zusammengesetzt seyen, bedarf es nichts weiter als der Gleichheit der Intervalle AF und A'F'. Denn denkt man sich zwei einsallende Wellen getheilt in Stücke, die den Bogen AM und A'M' proportional sind, so wird der Unterschied der durchlausenen Wege gleich seyn für alle Strahlen, welche aus correspondirenden Theilpunkten abgegangen sind. Wegen Kleinheit der Bogen AM und MF, A'M' and M'F' hat man:

$$AF = \frac{\overline{AM}^2}{2MC} + \frac{\overline{AM}^2}{2MP}$$

oder

$$AF = \overline{AM}^{2} \left( \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} \right)$$

und

$$A'F' = \overline{A'M'}^2 \left(\frac{1}{2a'} + \frac{1}{2b'}\right),$$

man hat also:

$$\overline{AM}^{2}\left(\frac{1}{2a}+\frac{1}{2b}\right)=\overline{A'M'}^{2}\left(\frac{1}{2a'}+\frac{1}{2b'}\right);$$

allein die Aehnlichkeit der Dreiecke CAM und CTP giebt  $AM = \frac{a \cdot TP}{a+b}$  und eben so findet man

$$A'M' = \frac{a' \cdot T'P'}{a' + b'},$$

und substituirt man diese Werthe in der obigen Gleichung, so hat man als Bedingungsgleichung zwischen TP und T'P':

$$T'P = TP \cdot \frac{\sqrt{\frac{2b'(a'+b')}{a'}}}{\sqrt{\frac{2b(a+b)}{a}}}.$$

Daraus folgt, dass die Variationen von T'P' denen von TP proportional sind, und dass also die entsprechenden Theile der Fransen in beiden Fällen eine durchaus ähnliche Lage besitzen. Diess ist der Grund, weshalb die Zwischenräume und die Intensitäten der dunkeln und hellen Zonen für alle Werthe von a und bimmer die nämlichen Verhältnisse behalten \*).

Ich nehme an, dass der Punkt P, den man betrachtet, sey z. B. der dunkelste Punkt der dunkeln Zone erster Ordnung, und dass man das Intervall AF, welches diesem Minimo entspricht, mit  $\delta$  bezeichne; dann wird man haben:

$$\delta = \overline{AM^2} \left( \frac{1}{2a} + \frac{1}{2b} \right)$$
; allein  $AM = \frac{a \cdot TP}{a+b}$ .

") Als ich die äusseren Fransen eines Seidensadens so nahe wie möglich an ihrem Ursprung mit einer Linse von einer Linie Brennweite beobachtete, schienen mir die Verhältnisse der Intervalle etwas geändert zu seyn; allein es ist klar, dass diess Gesetz sich etwas ändern muss, wenn b und a sehr klein werden, weil die Strahlen, welche zur Erzeugung der Fransen beitragen, alsdann sehr merkliche Neigungen haben, also die Hypothese, auf welcher diess Gesetz beruht, nicht mehr richtig ist. Möglich ist auch, dass bei einer so kleinen Entsernung das von dem Faden restectirte Licht merklich auf die Erscheinung einwirkt und das Gesetz derselben stört.

Substituirt man diesen Werth in der vorherigen Gleichung, so ergiebt sich aus derselben:

$$TP = \sqrt{\frac{2b(a+b)\delta}{a}}.$$

Diese Formel ist durchaus der ähnlich, welche wir in der Annahme fanden, dass die äuseren Fransen durch das Zusammentreffen der directen und der am Rand des Schirmes reslectirten entspringen. Man sieht also, es solgt aus der neuen Theorie, wie aus der älteren Hypothese, dass die Werthe von TP, welche verschiedenen Werthen von b entsprechen, einander nicht proportional, sondern die Ordinaten einer Hyperbel sind, deren Abscissen die Werthe von b abgeben.

Ich werde nun die allgemeinen Beziehungen angeben, welche zwischen den Breiten einer und derselben Franse stattfinden, wenn man dem opaken Körper verschiedene Lagen gegen den leuchtenden Punkt und das Mikrometer giebt. Wir haben gesehen, dass sich diese Gesetze aus der Theorie ableiten lassen, ohne dass man das Integral zu kennen braucht, welches für jeden Punkt die Resultante aller Elementar-Vibrationen vorstellt; al-· lein um die absolute Breite dieser Fransen zu finden, ist es unumgänglich, diese Resultante zu berechnen; denn man kann die Lage der Maxima und Minima nicht anders bestimmen als durch den Vergleich ihrer verschiedenen Werthe oder mindestens durch die Kenntniss der Function, welche diese Lage ausdrückt. Um dahin zu gelangen, werden wir auf das Huyghens'sche Princip die Methode anwenden, welche wir angegeben haben, um die Resultanten beliebig vieler Lichtwellen-Systeme von gegebener Intensität und Lage zu berechnen.

Anwendung der Interferenztheorie auf das Huyghens'sche Princip.

Es sey C (Fig. 12 Taf. II) ein leuchtender Punkt, dessen Wellen theilweis von dem opaken Körper aufgesan-

sen werden. Ich nehme zuvörderst an, dieser Schirm sey so breit, dass das von der andern Seite G herkom, mende Licht so gut wie nicht da sey, damit man nur das links von A liegende Stück der Welle zu betrachten braucht. DB sey die Ebene, mit welcher man den Schatten und die denselben umsäumenden Fransen auffange. Es handelt sich nun darum, den Ausdruck für die Intensität des Lichts in irgend einem Punkt P dieser Ebene zu finden.

Beschreibt man von C, als Mittelpunkt und mit einem Radius gleich CA, den Kreisbogen AMI, so stellt derselbe die Lichtwelle dar, im Moment wo sie theilweis vom opaken Körper aufgefangen wird. In dieser Lage ist es, wo ich die Welle betrachte, um die Resultante der nach P gesandten Elementar-Vibrationen zu berech-Ginge man von einer früheren Lage A'M'I' aus, so müste man bestimmen, welche Wirkung die Dazwischensetzung 'des Körpers AG auf jede der von dem Bogen A'M'I' aussliessenden Elementarwellen ausüben würde, und betrachtete man die Welle in einer späteren Lage, so müste man zunächst die relativen, durch die Zwischensetzung des Schirms schon ungleich gewordenen Intensitäten ihrer verschiedenen Punkte bestimmen, was die Rechnungen viel verwickelter und vielleicht unausführbar machen würde. Betrachtet man sie dagegen im Moment, wo sie in A anlangt, so sind die Elemente der Rechnung sehr einfach, weil alle Theile der Welle noch eine gleiche Intensität haben, und überdiess die davon ausfliessenden Elementarwellen keine Störung von Seiten des opaken Körpers mehr erleiden können. Wie zahlreiche Unterabtheilungen man auch in diesen Elementarwellen erdenken mag, so ist doch klar, dass sie dieselben seyn werden für jede dieser Wellen, weil sie sich frei nach allen Richtungen bewegen. Man braucht also nur die Axen dieser Bündel gebrochener Strahlen, d. h. die von den verschiedenen Punkten der Welle AMI nach dem

Punkt P gezogénen geraden Linien zu betrachten, und die Längenunterschiede dieser directen Strahleu werden die Unterschiede der Wege geben, welche die im Punkte P zusammentressenden Etementar-Resultanten durchlaufen haben \*).

\*) Durch ähnliche Schlüsse kann man, ohne die Rechnungen auszuführen, mathematisch beweisen, dass das Resultat immer dasselbe seyn muss, man mag die erzeugende Welle betrachten im Moment, wo sie den Rand des Schirms erreicht, oder in einer früheren oder späteren Lage, wenn man berücksichtigt, im ersten Fall, die Abänderungen, welche die Elementarwellen von Seiten des Schirms erleiden, und im zweiten Fall, diejenigen, welche die erzeugende Welle schon erlitten hat. Bei einigem Nachdenken wird man einsehen, dass diese verschiedenen Berechungsweisen der Resultante nur verschieden sind durch die Art der Gruppirung der Elementar-Vibrationen, in welche man die ursprüngliche Erschütterung eintheilt, und dals man immer zu demselben Werth für die Lichtstärke im Punkt P gelangen muss, wenn aus dieser Theorie wie aus jeder andern hervorgeht, dass die Oscillationsgeschwindigkeit der Molecule des Fluidums sich umgekehrt verhält wie der Abstand vom Erschütterungsmittelpunkt. Diess können wir schon nachweisen, ohne den Ausdruck des Integrals zu kennen, welches diese Geschwindigkeit ausdrückt.

Nehmen wir zur Einheit des Abstands den des leuchtenden Punkts von der erzeugenden Welle in einer ihrer früheren Lage und zur Einheit der Oscillationsintensität die der Welle in der nämlichen Lage. Betrachten wir nun einen Punkt jenseits, in der Entfernung x vom leuchtenden Punkt, und folglich in der Entfernung x-1 von der erzeugenden Welle, ferner einen anderen Punkt in der Entsernung x' vom leuchtenden Punkt, und folglich in der Entfernung x'-1 von der erzeugenden Welle, und 'suchen nun nach einander die Resultante aller Elementar-Vibrationen, welche von der erzeugenden VVelle nach diesen beiden Punkten gesandt werden. Wir wissen nicht, welche Intensität diese Welle in einem ihrer Elementen dzdy hat, aber wir wissen, dass ihre Oscillationsgeschwindigkeit abnehmen muss wie die Entfernung zunimmt, und dass, wenn sie z. B. in dem ersten Punkt  $\frac{1}{x-1}$  ist, sie in dem zweiten  $\frac{1}{x'-1}$  seyn muss. Diess gesetzt, denken wir uns, zur leichteren Vergleichung der Um nun ihre totale Resultante zu berechnen, beziehe ich dieselben mittelst des Verfahrens, welches ich bei Lösung des Interferenzproblems angegeben habe, auf die vom Punkt M, in der Geraden CP, ausgegangenen Welle, und auf eine andere Welle, die von letzterer um eine Viertel-Undulation absteht. Ich bezeichne mit dz irgend eins der kleinen Stücke nn' der ursprünglichen Welle und durch z den Abstand desselben vom Punkte M, dabei nur den Durchschnitt der Welle mit

beiden Resultanten, die erzeugende VVelle nach einander in den beiden Fällen getheilt in Elemente, welche für die beiden Punkte gleichen Unterschieden in den durchlaufenen Wegen entsprechen; alsdann werden ihre Grade von Accord oder Discordanz gleich zeyn. Bei den geringen Schiesen, bei denen diese Strahlen merkliche Effecte hervorbringen können, ist der Längenunterschied zwischen einem jeden derselben und dem (auf der Welle) senkrechten Strahl proportional dem Quadrat des Zwischenraums zwischen den Punkten, von denen sie ausgegangen sind, mithin sind die entsprechenden Elemente der beiden Eintheilungen unter einander proportional. Durch eine sehr einsache geometrische Rechnung findet man, dass die Dimensionen der Elemente der sich auf den ersten Punkt beziehenden Eintheilung zu den Dimensionen der Elemente der auf den zweiten Punkt bezüglichen Theilung sich verhalten wie

$$V_{\frac{x-1}{x}}$$
 zu  $V_{\frac{x'-1}{x'}}$ .

Die Oberstächen der entsprechenden Elemente verhalten sich also wie  $\frac{x-1}{x}$  zu  $\frac{x'-1}{x'}$ , und folglich würden die beiden Resultanten in demselben Verhältniss stehen, wenn die Strahlen in den beiden Fällen eine gleiche Intensität hätten; allein wir bemerkten eben, dass die Oscillationsgeschwindigkeit der nach dem ersten Punkt gesandten Strahlen sich zu der der nach dem zweiten Punkt gesandten Strahlen verhält wie  $\frac{1}{x-1}$  zu  $\frac{1}{x'-1}$ ; mithin verhält sich die erste Resultante zu der zweiten wie

$$\frac{x-1}{x} \cdot \frac{1}{x-1}$$
 zu  $\frac{x'-1}{x'} \cdot \frac{1}{x'-1}$  oder wie  $\frac{1}{x} : \frac{1}{x'}$ ,

d. h, umgekehrt wie die Abstände dieser beiden Punkte von dem leuchtenden Punkt. einer auf dem Rand des Schirms senkrechten Ebene betrachtend, da dieses, wie ich gezeigt habe, hinreichend ist, die Lage und die relativen Intensitäten der dunkeln und hellen Zonen zu bestimmen. Der Abstand ns zwischen der Welle AMI und dem von P als Mittelpunkt beschriebenen tangirenden Bogen ist  $=\frac{1}{2}\frac{z^2(a+b)}{ab}$ , worin a und

b immer die Entfernungen CA und AB bezeichnen. Drückt man die Länge einer Welle durch  $\lambda$  aus, so hat man für die Componente der betrachteten Welle, bezogen auf die vom Punkt M ausgegangene Welle:

$$dz.cos\left(\pi.\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)$$

und für die andere Componente bezogen auf eine Welle, die von der ersteren um eine Viertel-Undulation verschieden ist:

$$dz$$
,  $sin\left(\pi, \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)$ .

Macht man die Summe der ähnlichen Componenten aller übrigen Elementarwellen, so hat man:

$$\int dz \cdot \cos\left(\pi \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right) \text{ und } \int dz \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)$$

folglich ist die Hauptresultante aller dieser kleinen Bewegungen oder die Intensität der Lichtvibrationen im Punkte P gleich:

$$\sqrt{\left[ \int dz \cdot \cos\left(\pi \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right) \right]^2 + \left[ \int dz \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right) \right]^2}$$

Was die Intensität des Eindrucks auf das Gesichtsorgan betrifft, welche proportional seyn muß dem Quadrat der Geschwindigkeiten, mit denen die Molecüle des Eindrucks begabt sind, so wird der Ausdruck für dieselbe seyn:

$$\left[\int dz \cdot \cos\left(\pi \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)\right]^2 + \left[\int dz \cdot \sin\left(\pi \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)\right]^2$$

Diesen werde ich Lichtintensität nennen, um mich der gewöhnlichen Bedeutung dieses Wortes anzuschlie-

sen; den Ausdruck Vibrationsintensität behalte ich zur Bezeichnung des Geschwindigkeitsgrades, welchen die Aethermolectile bei ihren Oscillationen besitzen.

In dem Fall, den wir betrachten, wo der Körper AG so breit ist, dass man das von der andern Seite G herkommende Licht vernachlässigen kann, müssen die Integrale von A an bis ins Unendliche nach der Seite I hin genommen werden. Sie zerfallen natürlich in zwei Theile, einen, der zwischen A und M liegt, und einen andern von M bis ins Unendliche nach I hin. Letzterer bleibt constant, während ersterer mit der Lage des Punkts P variirt. Diese Variationen sind es nun, welche die Breite und die relativen Intensitäten der hellen und dunkeln Zonen bestimmen.

Die Analyse giebt einen geschlossenen Ausdruck für die Integrale:

$$\int dz.\cos\left(\pi.\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right) \text{ und } \int dz.\sin\left(\pi.\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right),$$

wenn dieselben von z=0 bis  $z=\infty$  genommen werden; allein zwischen anderen Gränzen kann man ihren Werth nur mittelst Reihen oder partieller Integrationen erhalten. Nach dem letzteren Verfahren, welches mir das bequemste zu seyn schien, habe ich die weiterbin folgende Tafel berechnet, und dabei die Gränzen eines jeden partiellen Integrals so eng gezogen, dass das darin enthaltene Quadrat der Hälfte des Bogens vernachlässigt werden konnte \*). Dieser Bogen ist hier ein Zehntel-Qua-

$$\int dv \cos u \, q \, v^2 = \frac{1}{2 \, q \, (i+t)} \left[ \sin q \, (i+t) \, (i+3t) - \sin q \, (i+t) \, (i-t) \right]$$

$$\int dv \sin u \, q \, v^2 = \frac{1}{2 \, q \, (i+t)} \left[ -\cos q \, (i+t) \, (i+3t) + \cos q \, (i+t) \, (i-t) \right]$$

VVenn i und i t die sehr nahe an einander liegenden Gränzen sind, zwischen welchen man dv. cos. qv² und dv. sin. qv² integriren soll, so findet man durch die Annäherungsformeln, welche diese Integrale geben, wenn man das Quadrat von ½t vernachlässigt:

drant; diess giebt den Resultaten eine größere Genauigkeit, als man mit den Beobachtungen erreichen kann. Zu mehrer Einfachheit habe ich  $\int dv \cdot \cos q \cdot v^2$  und  $\int dv \cdot \sin \cdot q \cdot v^2$ , worin q den Quadranten oder  $\frac{1}{4}\pi$  vorstellt, statt der obigen Integrale substituirt, da man sehr leicht von diesen zu jenen übergehen kann.

Numerische Werthe der Integrale  $fdv.cos.qv^2$  und  $\int dv.sin.qv^2$ .

| Gränzen der Integrale. | $\int dv \cos qv^2$ . | $\int d v \sin q v^2$ . |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| $von \ \phi = 0^q$     |                       | •                       |
| bis $v=0^q,1$          | 0,0999                | 0,0006                  |
| bis $v=0,2$            | 0,1999                | 0,0042                  |
| 0,3                    | 0,2993                | 0,0140                  |
| 0,4                    | 0,3974                | 0,0332                  |
| 0,5                    | 0,4923                | 0,0644                  |
| 0,6                    | 0,5811                | 0,1101                  |
| 0 ,7                   | 0,6597                | 0,1716                  |
| <b>8, 0</b>            | 0,7230                | 0,2487                  |
| 0,9                    | 0,7651                | 0,3391                  |
| 1,0                    | 0,7803                | 0,4376                  |
| 1,1                    | 0,6643                | 0,5359                  |
| 1,2                    | 0,7161                | 0,6229                  |
| 1,3                    | 0,6393                | 0,6859                  |
| 1,4                    | 0,5439                | 0,7132                  |
| 1,5                    | 0,4461                | 0,6973                  |
| 1,6                    | 0,3662                | 0,6388                  |
| 1,7                    | 0,3245                | 0,5492                  |
| 1,8                    | 0,3342                | 0,4509                  |

Grän-

Diess sind die Formeln, welche ich zur Berechnung der Tasel angewandt habe. Ist t so klein, dass man nicht bloss das Quadrat seiner Hälste, sondern gar das Quadrat seines ganzen Werths vernachlässigen darf, so kann man sich der solgenden noch einsacheren Formeln bedienen:

$$\int dv \cdot \cos q v^2 = {v=i \choose v=i+t} = \frac{1}{2iq} \left[ \sin qi(i+2t) - \sin qi^2 \right]$$

$$\int dv \cdot \sin q v^2 = {v=i \choose v=i+t} = \frac{1}{2iq} \left[ -\cos qi(i+2t) + \cos qi^2 \right].$$

177

| Gränzen der Integrale. | fdv cos q v2. | sdv cos sin qv2. |
|------------------------|---------------|------------------|
| von v = 0              |               |                  |
| bis $v=19,9$           | 0,3949        | 0,3732           |
| <b>2</b> 9,0           | 0,4886        | 0,3432           |
| 2,1                    | 0,5819        | 0,3739           |
| 2,2                    | 0,6367        | 0,4553           |
| 2,3                    | 0,6271        | 0,5528           |
| 2.4                    | 0,5556        | 0,6194           |
| 2,5                    | 0,4581        | 0,6190           |
| 2,6                    | 0,3895        | 0,5499           |
| 2 ,7                   | 0,3929        | 0,4528           |
| 2,8                    | 0,4678        | 0,3913           |
| 2,9                    | 0,5527        | 0,4098           |
| 3,0                    | 0,6061        | 0,4959           |
| 3,1                    | 0,5621        | 0,5815           |
| 3,2                    | 0,4668        | 0,5931           |
| 3,3                    | 0,4061        | 0,5191           |
| 3,4                    | 0,4388        | 0,4294           |
| 3,5                    | 0,5328        | 0,4149 /         |
| 3 ,6                   | 0,5883        | 0,4919           |
| 3 ,7                   | 0,5424        | 0,5746           |
| 3,8                    | 0,4485        | 0,5654           |
| 3 ,9                   | 0,4226        | 0,4750           |
| 4 ,0                   | 0,4986        | 0,4202           |
| 4,1                    | 0,5739        | 0,4754           |
| 4 ,2                   | 0,5420        | 0,5628           |
| <b>4 ,3</b> ·          | 0,4497        | 0,5537           |
| 4 ,4                   | 0,4385        | 0,4620           |
| 4 ,5                   | 0,5261        | 0,4339           |
| 4 ,6                   | 0,5674        | 0,5158           |
| 4,7                    | 0,4917        | 0,5668           |
| 4,8                    | 0,4340        | 0,4965           |
| 4 ,9                   | 0,5003        | 0,4347           |
| 5 ,0                   | 0,5638        | 0,4987           |
| 5,1                    | 0,5000        | 0,5620           |
| 5,2                    | 0,4390        | 0,4966           |
| 5,3                    | 0,5078        | 0,4401           |
| 5,4                    | 0,5573        | 0,5136           |
| 5,5                    | 0,4785        | 0,5533           |

Werden die Integrale  $\int dv \cos qv^2$  und  $\int dv \sin qv^2$  von Null bis in's Unendliche genommen, so sind beide gleich  $\frac{1}{2}$ . Um demnach mittelst der Tafel die Lichtstärke zu finden, welche einer gegebenen Lage des Punktes P, oder, was dasselbe ist, einem bestimmten Werth von v, betrachtet als eine der Gränzen der Integration, die auf der andern Seite bis in's Unendliche getrieben wird, entspricht, muß man in der Tafel die Werthe von  $\int dv \cos qv^2$  und  $\int dv \sin qv^2$ , welche diesem Werthe von v entsprechen, aufsuchen, zu beiden  $\frac{1}{2}$  addiren und die Summe ihrer Quadrate nehmen.

Der blosse Anblick der Tasel zeigt die periodischen Variationen der Lichtstärke, in dem Maasse, als man sich vom Rande des geometrischen Schattens entsernt. Um die Werthe von v zu erhalten, welche den Maximis und Minimis, d. h. den hellsten und dunkelsten Punkten der hellen und dunkeln Zonen entsprechen, habe ich zunächst in der Tasel die ihnen am nächsten kommenden Zahlen ausgesucht und die entsprechenden Lichtintensitäten berechnet, alsdann mittelst dieser Angaben und mit Hülse einer sehr einsachen Näherungsformel die den Maximis und Minimis entsprechenden Werthe von v mit hinreichender Genauigkeit bestimmt.

Bezeichnet man mit i den genäherten Werth von o, welchen die Tafel unmittelbar giebt, durch I und Y die demselben entsprechenden von  $\frac{1}{2} + \int dv \cdot \cos q v^2$  und  $\frac{1}{2} + \int dv \cdot \sin q v^2$ , und durch t endlich den kleinen Bogen, welchen man zu o addiren muß, um das Maximum oder Minimum des Lichts zu erreichen, so findet man, wenn man in der Rechnung die Quadrate von t vernachlässigt, für den Werth von t, welcher dem Maximum oder Minimum entspricht, die Formel:

 $sin[g(i^2+2it)] = \frac{2qiI-singi^2}{[(qiI-singi^2)^2+(2qiY+cosgi^2)^2]} \cdots *)$ 

<sup>\*)</sup> Ich glaube die Rechnung, welche mich zu dieser Formel leitete,

Substituirt man in dieser Formel die aus der Tafel gezogenen Werthe, so erhält man folgende Resultate:

hieher setzen zu müssen, damit man sehe, dass die mit ihr verknüpften Ungenauigkeiten eben so klein, als die der Tasel sind.

$$\int d\sigma \cdot \cos q \sigma^2 \binom{\sigma = -\infty}{\sigma = i + t} = \int d\sigma \cos q \sigma^2 \binom{\sigma = -\infty}{\sigma = i}$$

$$+\int dv\cos qv^{2}\binom{v=i}{v=i+t}=I+\int dv\cos qv^{2}\binom{v=i}{v=i+t}.$$

Um  $fdv \cdot \cos q v^2$  von v=i bis v=i+t zu integriren, mache ich v=i+u, und habe so:

$$\int dv \cos q v^2 \binom{v=i}{v=i+t} = \int du \cdot \cos q \left(i^2 + 2iu + u^2\right) \binom{u=v}{n=t}.$$

Da nun i die Zahl in der Tasel ist, welche dem gesuchten Bogen i t am nächsten kommt, so ist t kleiner als die Hälste der
Disserenz zweier auf einander solgenden Zahlen in der Tasel, und
man kann solglich das Quadrat desselben bei der Integration vernachlässigen, ohne einen größeren Fehler, als in der Tasel enthalten ist, zu begehen. Da mun das besagte Integral bloß von
u=0 bis u=t genommen werden soll, so kann man u² in der
Parenthese vernachlässigen, und so wird es:

$$\int du \cos q(i^2+2iu) \binom{u=v}{u=t},$$

welches gleich ist:

$$\frac{1}{2qi}\left[\sin q(i^2+2it)-\sin qi^2\right];$$

man hat also:

$$\int dv \cos q v^{2} {v=-\infty \atop v=i+t} = I + \frac{1}{2qi} [\sin q (i^{2}+2it) - \sin q i^{2}]$$

und findet eben so:

$$\int dv \sin q v^2 \left( v = -\infty \right) = Y + \frac{1}{2qi} \left[ -\cos q \left( i^2 + 2it \right) + \cos q i^2 \right]$$

solglich ist der Ausdruck für die Lichtstärke an dem betrachteten Punkt:

$$\left\{I + \frac{1}{2qi} \left[\sin q(i^2 + 2it) - \sin qi^2\right]\right\}^2 \\
+ \left\{Y + \frac{1}{2qi} \left[-\cos q(i^2 + 2it) + \cos qi^2\right]\right\}^2.$$

Um den dem Maximo oder Minimo dieses Ausdrucks entsprechenden Werth von t zu finden, muss man den Differentialcoëfficienten dieses Ausdrucks, genommen in Bezug auf t, gleich Null setzen; diese giebt die Bedingungsgleichung:

Maxima und Minima für die äusseren Fransen und entsprechenden Lichtintensitäten.

| ,                   | Werthe von o | Lichtstär <b>ke</b> |
|---------------------|--------------|---------------------|
| Maximum erster Ordi | nung 1,2172  | 2,7413              |
| Minimum             | 1,8726       | 1,5570              |
| Maximum zweiter -   | 2,3449       | 2,3990              |
| Minimum -           | 2,7392       | 1,6867              |
| Maximum dritter -   | 3,0820       | 2,3022              |
| Minimum -           | 3,3913       | 1,7440              |
| Maximum vierter -   | 3,6742       | 2,2523              |
| Minimum -           | 3,9372       | 1,7783              |
| Maximum fünfter -   | 4,1832       | 2,2206              |
| Minimum -           | 4,4160       | 1,8014              |
| Maximum sechster -  | 4,6369       | 2,1985              |
| Minimum -           | 4,8479       | 1,8185              |
| Maximum siebenter - | 5,0500       | 2,1818              |
| Minimum -           | 5,2442       | 1,8317              |

Zu bemerken ist, dass kein Minimum gleich Null ist, wie bei den Newton'schen Ringen oder den durch das Zusammentressen zweier gleich starken Lichtbündel entste-

$$0 = \left[ I + \frac{1}{2 g i} (\sin q (i^2 + 2 i t) - \sin q i^2) \right] \left[ \cos q (i^2 + 2 i t) \right] + \left[ I + \frac{1}{2 g i} (-\cos q (i^2 + 2 i t) + \cos q i^2) \right] \left[ \sin q (i^2 + 2 i t) \right].$$

Vollzieht man die Multiplicationen und reducirt, so wird diese Gleichung:

$$0 = \cos q(i^{2} + 2it) \left(I - \frac{1}{2qi}\sin qi^{2}\right) + \sin q(i^{2} + 2it) \left(I + \frac{1}{2qi}\cos qi^{2}\right).$$

Bezeichnet man, Kürze halber,  $\sin q(i^2+it)$  mit x, so wird  $\cos q(i^2+2it)$  gleich  $\sqrt{1-x^2}$ ; substituirt man diese Werthe und schafft die Wurzelgrößen fort, so findet man:

$$x^{2}\left(Y+\frac{1}{2qi}\cdot\cos qi^{2}\right)^{2}=(1-x)^{2}\left(-I+\frac{1}{2qi}\sin qi^{2}\right)^{2}$$
, woraus  $x$  oder  $\sin q(i^{2}+2it)=$ 

$$V \frac{2qiI - sin qi^{2}}{[(qiI - sin qi^{2})^{2} + (2qiY + cos qi^{2})^{2}]}.$$

Maximis und Minimis in dem Maasse abnimmt als man sich von der Tangente des Körperrandes entsernt. Hiedurch wird sehr wohl erklärt, weshalb die die Schatten umsäumenden Fransen minder lebhast und minder zahlreich sind, als Newton'sche Ringe, oder als die Fransen, welche man durch Reslexion eines Lichtpunkts an zwei schwach gegen einander geneigten Spiegeln erhält.

Um mittelst dieser Zahlen die Breite der äußern Fransen zu berechnen, muß man sich erinnern, daß wir die Integrale  $\int dv \cdot \cos qv^2$  und  $\int dv \cdot \sin qv^2$  statt der Integrale des Problems:

$$\int dz.\cos\left(2q.\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right) \operatorname{und} \int dz.\sin\left(2q.\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)$$

setzten, indem wir  $2q \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda} = q e^2$  machten; hieraus

ist 
$$z=\sqrt{\frac{ab\lambda}{2(a+b)}}$$
, folglich:

$$\int dz.\cos\left(2q.\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right) = \sqrt{\frac{ab\lambda}{2(a+b)}}.\int dv.\cos qv^2$$
und

$$\int dz.\sin\left(2q.\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right) = \sqrt{\frac{ab\lambda}{2(a+b)}}.\int dv.\sin qv^2,$$

also:

$$\left[\int dz \cdot \cos\left(2q \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)\right]^2 + \left[\int dz \cdot \sin\left(2q \cdot \frac{z^2a+b}{ab\lambda}\right)\right]^2$$

$$= \frac{ab\lambda}{2(a+b)} \left[ (\int dv \cdot \cos qv^2)^2 + (\int dv \cdot \sin qv^2)^2 \right].$$

Da nun  $\frac{ab\lambda}{2(a+b)}$  ein constanter Factor ist, so folgt, dass die beiden Größen:

$$\left[\int dz \, \cos\left(2q\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)\right]^2 \, \operatorname{und}\left[\int dz \, \sin\left(2q\frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)\right]^2 \, \operatorname{und}:$$

$$(\int dv \cdot \cos qv^2)^2 + (\int dv \cdot \sin qv^2)^2$$

gleichzeitig ihr Maximum oder ihr Minimum erreichen; und wenn man durch n den Werth von v bezeichnet, welcher einem Maximo oder Minimo entspricht, so wird der entsprechende Werth von z gegeben seyn durch die Gleichung:

$$z=n\sqrt{\frac{ab\lambda}{2(a+b)}}$$
.

Hieraus wird nun die Breite x einer Franse \*) abgeleitet durch die Proportionen a:z::a+b:x, woraus  $x=\frac{z(a+b)}{a}$ , oder wenn man statt z seinen Werth setzt

$$x=n\sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)b\lambda}{a}}.$$

Es ist zu bemerken, dass die Wurzelgröße genau der Abstand ist des Randes des geometrischen Schattens von dem Punkt, welcher einem Unterschied von einer Viertel-Undulation zwischen dem directen und dem vom Rande des Körpers ausgegangenen Strahle entspricht. Dieß Resultat war leicht vorherzusehen, denn es ist genau der entsprechende Werth von o, welcher in der Tafel über die numerischen Werthe der Integrale  $fdo.cos qo^2$  und  $fdo.sin qo^2$  zur Einheit angenommen ward.

Substituirt man in der Formel

$$x = n \sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)b\lambda}{a}}$$

statt n den Werth, welcher dem Minimo erster Ordnung, d. h. dem dunkelsten Punkt der dunkeln Zone erster Ordnung entspricht, so hat man:

$$x=1,873.$$
 
$$\sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)b\lambda}{a}}.$$

Geht man von der Hypothese aus, dass die Fransen durch das Zusammentressen der directen und der am Rande des undurchsichtigen Körpers reslectirten Strahlen erzeugt seyen, und nimmt man überdiess an, dass die reslectirten Strahlen eine Verzögerung von einer halben

<sup>\*)</sup> D. h. der Abstand ihres dunkelsten oder hellsten Punkts vom Rand des geometrischen Schattens.

P.

Undulation erlitten haben, so findet man für dieselbe Zone:

$$x = \sqrt{\frac{2(a+b)b\lambda}{a}} \text{ oder } x = 2\sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)b\lambda}{a}},$$

1,873. Der zweite ist merklich kleiner als der erste, weil der Unterschied beinah ein Fünftel beträgt. Man kann also durch sehr genaue Messungen entscheiden, welche der beiden Theorien am besten mit der Erfahrung übereinstimmt, wenn man sich dabei eines homogenen Lichts bedient, dessen Wellenlänge genau bekannt ist.

Am bequemsten zur Bestimmung der Wellenlänge schien es mir zunächst, die Breite der von zwei leicht gegen einander geneigten Spiegeln hervorgebrachten Fransen und zugleich den Abstand zwischen den beiden Bildern des leuchtenden Punkts zu messen; allein da die geringste Krümmung der Spiegel die Genauigkeit beeinträchtigen konnte, zo zog ich es vor, die Fransen anzuwenden, welche mittelst einer schmalen Oeffnung und der zuvor erwähnten cylindrischen Linse erhalten werden. Wir haben damals gesehen, dass der Raum zwischen den Mitten irgend zweier benachbarten dunkeln Zonen zur

Rechten oder Linken der Oeffnung gleich ist  $\frac{b\lambda}{c}$ , wo  $\lambda$  immer die Wellenlänge, c die Breite der Oeffnung und b deren Abstand vom Mikrometer bezeichnet; dass dagegen der Abstand zwischen den dunkelsten Punkten der beiden Zonen erster Ordnung genau doppelt so groß ist als jener Zwischenraum. Mittelst dieser Angaben ist es leicht den Werth von  $\lambda$  aus der Messung der Fransen abzuleiten.

Die folgende Tafel enthält die Resultate von fünf solchen Beobachtungen, nebst den aus ihnen abgeleiteten Wellenlängen. Ich habe dabei die verschiedenen Werthe von a oder dem Abstand des leuchtenden Punkts vom Diaphragma angeführt, um, wenn sie auch für die Rech-

nung überstüssig sind, doch alle Umstände, des Versuchs angegeben zu haben. Diese Messungen sind angestellt mit einem beinah homogenen rothen Lichte, erhalten mittelst des zuvor erwähnten Glases, dessen ich mich bei allen meinen Versuchen bediente, um sie vollkommen vergleichbar zu machen. Alle diese Messungen wurden mindestens vier Mal angestellt, und die Mittelwerthe aus ihnen sind in folgender Tafel angegeben.

| Abstand des Dia-<br>phragmas vom |                     | Breite der  | Anzahl der<br>jedesmalge- | 1                                  | Wellen-        |  |
|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------|--|
| leuchten-<br>ten<br>Punkt.       | Mikrome-<br>ter.    | Oeffnung.   | messanan                  | den Mikro-<br>meter-<br>Messungen. | nergeleitet    |  |
|                                  | 1                   | 1           |                           | 4                                  |                |  |
| 2 <sup>m</sup> ,507              | 1 <sup>m</sup> ,140 | $2^{mm},00$ | 6                         | 2 <sup>mm</sup> ,185               | $0^{m},000639$ |  |
| 2,010                            | 1 ,302              | 4 .00       | 10                        | 2 ,075                             | 0 ,000637      |  |
| 2 ,010                           | 1 ,302              | 3 ,00       | 8                         | 2 222                              | 0,000640       |  |
| 1 ,304                           | 2,046               | 3 ,00       | 8                         | 3 ,466                             | 0 ,000635      |  |
| 1,304                            | 2 ,046              | 2 ,00       | 6                         | 3 ,922                             | 0 ,000639      |  |
|                                  | Summe de            | er fünf R   | esultate                  |                                    | 0,003190       |  |
| _                                |                     |             | •                         | Mittelwert                         | h 0.000638     |  |

Man sieht, dass diese Resultate ziemlich wohl unter sich stimmen, weil sie höchstens um ein Hundertel von einander abweichen. Das Mittel aus ihnen 0,<sup>mm</sup>,000638 ist die Wellenlänge, welche ich angenommen und bei allen meinen Versuchen zur Vergleichung der Theorie mit der Erfahrung angewandt habe \*).

\*) Nach Newton's Messungen bei den Farbenringen ist die Undulationslänge für die äußersten rothen Strahlen 0<sup>mm</sup>,000645, die für die Strahlen an der Gränze des Roth und Orangefarbenen 0<sup>mm</sup>,000596, also die für die mittleren rothen Strahlen 0<sup>mm</sup>,000620. Mithin entspräche die Länge 0<sup>mm</sup>,000638 einem Punkt des Sonnenspectrums, der dem Ende des Roth näher läge als der Mitte desselben, wenn Newton's Angaben nicht zu ein wenig klein sind.

Bei den ersten Diffractionsversuchen, welche ich mit einem homogenen Lichte angestellt und in den Annal. de chimie et de physique bekannt gemacht habe, bediente ich mich nicht des näm-

Bevor ich diesen Werth von  $\lambda$  zur Berechnung der äußern und innern Fransen bei den Schatten der Körper anwandte, wollte ich ihn noch bei den Fransen prüfen, die von zwei unter einem sehr stumpfen Winkel gegen einander geneigten Spiegeln erzeugt werden. Dieß ist der einfachste Fall von Interferenz, weil man nur zwei Wellensysteme zu betrachten hat, welche ihre Mittelpunkte in den beiden Bildern des leuchtenden Punktszu liegen haben \*). Man kann auf diese Erscheinung die Formel  $\frac{b\lambda}{c}$  anwenden, da sie den zwischen zwei benachbarten Minimis enthaltenen Zwischenraum giebt, welchen wir für die inneren Fransen des Schattens eines schmalen Körpers in der Hypothese gefunden haben, daß alles reflectirte Licht unmittelbar vom Rande des Schirms von der Breite c ausgehe. In dem von zwei Spiegeln

lichen rothen Glases, wie hier; doch glaube ich, dass das Licht, welches es giebt, sehr wenig von dem hier angewandten abweicht. Wendet man bei Berechnungen der Beobachtungen in meiner ersten Abhandlung eine Wellenlänge = 0mm,000638 an, so findet man indess ziemlich beträchtliche Unterschiede zwischen der Erfahrung und Theorie, worauf Hr. Babinet mich aufmerksam Sie rühren jedoch von der Ungenauigkeit meiner ersten Beobachtungen her, die in dem dunkeln Zimmer der polytechnischen Schule angestellt wurden; die Bretterwand daselbst, obgleich stark, hatte nicht ganz die nöthige Festigkeit, wie ich mich später überzeugte, als ich bemerkte, dass der Faden des Mikrometers seine Lage ein wenig änderte, wenn man links oder rechts vom Fuss des Instruments auf den Boden trat. Die neuen Beobachtungen, deren Resultate ich hier darbiete, verdienen weit mehr Zutrauen, da das Mikrometer auf einem Gewölbe stand, und ich auch überhaupt mehr Erfahrung über alle zur Erreichung genauer Messungen nöthigen Vorsichtsmassregeln erlangt hatte.

\*) Theilt man jede der beiden einfallenden VVellen in kleine Elementarwellen, wie wir es bei den übrigen Diffractionserscheinungen gethan, so wird man offenbar zu demselben Resultat gelangen, weil die Integrale dieser beiden Systeme fingirter Elementarwellen genau die beiden wirklichen, an den Spiegeln reflectirten VVellen sind. erzeugten Interferenzphänomen stellt e den Abstand zwischen den beiden Bildern des leuchtenden Punktes dan

Ich will hier nur zwei Versuche anführen, die einzigen, bei denen ich keine der zur Vermeidung von Fehlern nöthigen Vorsichtsmassregeln vernachlässigt habe. ich mir keine mit hinreichender Genauigkeit ebene Metallspiegel verschaffen konnte, so bediente ich mich zweier unbelegten Spiegelgläser von sehr vollkommener Arbeit, und überzog sie auf der Rückseite mit einem schwarzen Firnis, um die zweite Reflexion zu zerstören. Beide befestigte ich mit weichem Wachs auf einem Träger, und drückte sie nur gelinde, um Biegungen zu verhüten. bequemlichkeit bei dieser Besestigungsweise besteht darin, dass zuweilen die Spiegel ihre Stellung während des Ver-: suchs ein wenig ändern, und die geringsten Veränderungen hierin machen den Versuch fehlerhaft. Um Fehler dieser Art zu verhüten, traf ich die Sorgfalt, die Fransen vor und nach der Messung des Abstands zwischen beiden Bildern des leuchtenden Punkts zu messen, um versichert zu seyn, dass sie ihre Breite während dieser Operation nicht verändert hätten. Den Zwischenraum zwischen den beiden Bildern des leuchtenden Punkts bestimmte ich mittelst eines Schirms, welcher sich in einer gewissen Entfernung vom Mikrometer befand und ein kleines kreisrundes Loch besaß, jedoch von solcher Gröse, dass die Mitte seines Schattens statt hell und ausgebreitet zu seyn, wie es der Fall bei Anwendung einer sehr kleinen Oeffnung ist, von einem sehr kleinen dunkeln Kreis eingenommen ward, was die Messungen genauer macht. Dieser Schirm war so weit von den beiden Spiegeln entfernt, dass die Ränder des Lochs hinlänglich abstanden von den Gränzen des gemeinschaftlichen Theils der beiden Lichtfelder, und diese also keinen merklichen Einfluss auf die centralen Fransen des kleinen Loches haben konnten. Ich mass den Abstand zwischen den Mitten der beiden Lichtprojectionen

kleinen Lochs, die gegen die von den beiden Spiegeln erzeugten Fransen symmetrisch lagen, und zwar in der Höhe des Mikrometers, so dass ich nicht genöthigt war, dasselbe in seiner Lage zu ändern, eine unumgängliche Bedingung, weil diese Fransen fast nie dieselbe Breite in ihrer ganzen Ausdehnung besitzen. Da ich überdiess den Abstand des kleinen Lochs vom Mikrometer und von den beiden Bildern des Lichtpunkts kannte, so konnte ich durch eine einfache Proportion den Zwischenraum zwischen jenen beiden Bildern bestimmen. Folgendes sind die Resultate meiner Beobachtungen. Jede Mikrometermessung ist wenigstens vier Mal gemacht worden.

## Erste Beobachtung.

| · ·                                                                                                                                                                |           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Abstand des leuchtenden Punkts von den Spiegeln                                                                                                                    | 2         | <sup>n</sup> ,323  |
| - der Spiegel vom kleinen Loch                                                                                                                                     | 3         | ,171               |
| - des kleinen Lochs vom Mikrometer                                                                                                                                 | 1         | ,522               |
| Gesammter Abstand oder b                                                                                                                                           | 7"        | <u>,016</u>        |
| Abstand zwischen den Mitten der beiden Licht-<br>projectionen des kleinen Lochs<br>Daraus abgeleiteter Abstand zwischen beiden Bil-<br>dern des leuchtenden Punkts | 3'<br>12  | <sup>nm</sup> ,370 |
| Breite von elf Fransen, aus obigen Angaben nach                                                                                                                    |           |                    |
| der Formel $\frac{11b\lambda}{c}$ berechnet                                                                                                                        | 41        | <sup>mm</sup> ,05  |
| Die Beobachtung gab                                                                                                                                                | 4         | ,06                |
| Unterschied -                                                                                                                                                      | <b>-0</b> | mm,01              |
| Zweite Beobachtung.                                                                                                                                                | •         |                    |
| Abstand des leuchtenden Punkts von den Spiegeln                                                                                                                    | 2         | <b>-</b> ,321      |
| - der Spiegel vom kleinen Loch                                                                                                                                     |           | ,105               |
| - des kleinen Lochs vom Mikrometer                                                                                                                                 |           | ,533               |
| Gesammter Abstand oder b                                                                                                                                           | 6         | <sup>m</sup> ,959  |

| Abstand zwischen den Mitten der beiden Licht-<br>projectionen des kleinen Lochs<br>Daraus hergeleiteter Abstand zwischen den beiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 <sup>m</sup>                                                   | <b>-,140</b>                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildern des leuchtenden Punkts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14                                                               | ,65                                                                                      |
| Breite von elf Fransen, aus obigen Angaben nach der Formel $\frac{11b\lambda}{c}$ berechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3**                                                              | <b>-</b> ,33                                                                             |
| Die Beobachtung gab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                | ,35                                                                                      |
| Unterschied -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Om                                                             | m,02.                                                                                    |
| Eine ganz ähnliche Erscheinung wie die, weines Glases, dessen eine Seite aus einer einzige die andere aber aus zwei Ebenen besteht, die einen ausspringenden, aber sehr stumpfen Wink damit die beiden, von diesem Glase erzeugten I leuchtenden Punkts so nahe liegen, dass die Fralänglich breit und wahrnehmbar werden. Dazwischensetzung dieses Glases entstehen, wie Reflexion an zwei Spiegeln, zwei Lichtwellensy bei ihren gegenseitigen Durchschnitten, je na Accord oder Discord, helle und dunkle Zongen. Es ist klar, dass die nämlichen Formeln Erscheinungen anwendbar sind. Folgendes sin sultate eines mit einem solchen prismatischen gestellten Versuchs, wobei übrigens eben so wurde, wie vorhin bei den von zwei Spiegeln Fransen. | en E unte del b Bilde ansei durch stem ch en d di Glas verf erze | bene, r sich ilden, r des h die ch die e, die ihrem erzeu- beide e Re- e an- ahren ugten |
| Abstand d. leuchtenden Punkts vom kleinen Loch des kleinen Lochs vom Mikrometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | ,877<br>,265                                                                             |
| Gesammter Abstand oder Werth von b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <del></del>                                                      | ,142                                                                                     |
| Abstand zwischen den Mitten der Lichtprojectio-<br>nen des kleinen Lochs<br>Daraus hergeleiteter Abstand zwischen den bei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | ····,66                                                                                  |
| den Bildern des leuchtenden Punkts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                                                               | ,65                                                                                      |

Breite von elf Fransen, aus den obigen Angaben.

nach der Formel 
$$\frac{11b\lambda}{c}$$
 berechnet  $2^{mm}$ , 31

Die Beobachtung gab  $2^{mm}$ , 30

Unterschied +0<sup>mm</sup>,01.

Nachdem ich auf solche Weise bei Phänomenen, deren theoretische Gesetze die einfachsten und einleuchtendsten sind, die Wellenlänge, welche aus der Messung der von einer engen Oeffnung mit cylindrischer Linse erzeugten Fransen hergeleitet war, bestätigt gefunden hatte, wandte ich dieselbe Wellenlänge zur Berechnung der äufsern Fransen der Schatten an, mittelst der Formel:

$$x=n\sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)b\lambda}{a}},$$

in welcher ich statt n die verschiedenen aus der Tafel der Maxima und Minima gezogenen Werthe setzte.

Die folgende Tafel enthält die Resultate der Rechnung, verglichen mit denen der Beobachtung. Ich habe bei meinen Versuchen bloß die Lage der Minima bestimmt, einerseits weil diese zur Prüfung der Theorie hinreichen, anderseits aber, weil mein Auge im Allgemeinen den dunkelsten Punkt einer dunkeln Zone besser unterscheidet, als den hellsten Punkt einer hellen Zone.

Vergleich swischen der Beobachtung und der Theorie über die äusern Fransen der Schatten in einem homogenen rothen Licht,
dessen VVellenlänge = 0<sup>mm</sup>,000638.

| No.   | Abstand des schatten-<br>wersend. Körpers vom |        | Ord-<br>nung<br>der<br>dun- | Abstand d. dunkelsten<br>Punkts jeder Zone vom<br>Rand d. geometrischen<br>Schattens. |                                      | į                                                        |
|-------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Beob. | Punkt.                                        | meter. | keln<br>Zonen.              | Beobacht.                                                                             | Rechnung.                            |                                                          |
|       | Meter.                                        | Meter. |                             | mm.                                                                                   | mm.                                  |                                                          |
| 1     | 0,1000                                        | 0,7985 | 1<br>2<br>3<br>4<br>.5      | 2,84<br>4,14<br>5,14<br>5,96<br>6,68                                                  | 2,83<br>4,14<br>5,13<br>5,96<br>6,68 | -1<br>0<br>-1<br>0                                       |
| 2     | 0,1985                                        | 0,637  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5       | 1,73<br>2,54<br>3,14<br>3,65<br>4,06                                                  | 1,73<br>2,53<br>3,14<br>3,64<br>4,08 | $\begin{vmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ +2 \end{vmatrix}$ |
| 3     | 0,202                                         | 0,640  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5       | 1,72<br>2,50<br>3,13<br>3,62<br>4,07                                                  | 1,73<br>2,53<br>3,13<br>3,63<br>4,07 | +1<br>+3<br>0<br>+1<br>0                                 |
| 4     | 0,510                                         | 0,110  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5       | 0,39<br>0,58<br>0,71<br>0,82<br>0,91                                                  | 0,39<br>0,57<br>0,70<br>0,81<br>0,91 | 0<br>-1<br>-1<br>-1<br>0                                 |
| 5     | 0,510                                         | 0,501  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5       | 1,05<br>1,54<br>1,90<br>2,21<br>2,49                                                  | 1,05<br>1,54<br>1,91<br>2,22<br>2,49 | 0<br>0<br>+1<br>+1<br>0                                  |

| No.                  |                                    | es schatten-<br>örpers vom | Ord-<br>nung<br>der    | nung Rand d. geometrischen           |                                      |                          |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Beob.                | leuchtend.<br>Punkt.<br><i>a</i> . | Mikro-<br>meter.<br>b.     | dun-<br>keln<br>Zonen. | Beobacht.                            | R echnung                            | schied.                  |
|                      | Meter.                             | Meter.                     |                        | mro.                                 | mm.                                  |                          |
| ;<br>;<br>• <b>6</b> | 0,510                              | 1,005                      | 1<br>2<br>3            | 1,82<br>2,66<br>8,30                 | 1,83<br>2,67<br>3,31                 | +1<br>+1<br>+1           |
|                      |                                    |                            | <b>4 5</b>             | 3,84<br>4,31                         | 3,84<br>4,31                         | 0                        |
| 7                    | 1,011                              | 0,116                      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5  | 0,38<br>0,57<br>0,69<br>0,80<br>0,90 | 0,38<br>0,56<br>0,69<br>0,80<br>0,90 | 0<br>-1<br>0<br>0        |
| (°8                  | 1,011                              | 0,502                      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5  | 0,92<br>1,35<br>1,68<br>1,93<br>2,15 | 0,92<br>1,34<br>1,66<br>1,93<br>2,16 | 0<br>-1<br>-2<br>0<br>+1 |
| 1.<br>C <b>9</b>     | 1,011                              | 0,996                      | 1<br>1<br>3<br>4<br>5  | 1,49<br>2,18<br>2,70<br>3,12<br>3,51 | 1.49<br>2,18<br>2,69<br>3,13<br>3,51 | 0<br>0<br>-1<br>+1<br>0  |
| 10                   | 1,011                              | 2,010                      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5  | 2,59<br>3,79<br>4,68<br>5,45<br>6,10 | 2,59<br>3,79<br>4,69<br>5,45<br>6,11 | 0<br>+1<br>0<br>+1       |
| 11                   | 2,008                              | 0,118                      | 1<br>2<br>3<br>4<br>5  | 0,37<br>0,55<br>9.68<br>0,78<br>0,87 | 0,37<br>0,55<br>0,68<br>0,79<br>0,88 | 0<br>0<br>0<br>+1<br>+1  |
| •                    | •                                  | . ,                        |                        |                                      |                                      | •                        |

| Punkt.   Meter.   Zonen.   Beobacht.   Rechnung,   mm.   m | No.<br>der<br>Beob. | Abstand des schatten-<br>werfend. Körpers vom<br>leuchtend.   Mikro- |        | Ord-<br>nung<br>der<br>dun- | Abstand d. dunkelsten Punkts jeder Zone vom Rand d. geometrischen Schattens. |                      |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                      |        | keln<br>Zonen.              | Beobacht.                                                                    | Rechnung,            |                                                         |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     | Meter.                                                               | Meter. |                             | mm.                                                                          | mm.                  |                                                         |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12                  | 2,008                                                                | 0,999  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5       | 1,89<br>2,34<br>2,71                                                         | 1,89<br>2,34<br>2,72 | $-1 \\ 0 \\ 0 \\ +1 \\ +2$                              |
| $\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>13</b>           | 2,008                                                                | 2,998  | 2 3                         | 4,23<br>5,22<br>6,08                                                         | 4,23<br>5,24<br>6,08 | $\begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ +2 \\ 0 \\ +2 \end{vmatrix}$ |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14                  | 3,018                                                                | 0,0017 |                             | 0,06                                                                         | 0,06                 | 0 0                                                     |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15                  | 3,018                                                                | 0,253  | 2<br>3<br>4                 | 0,80<br>1,00<br>1,16                                                         | 0,81<br>1,00<br>1,16 | +1<br>+1<br>0<br>0<br>0                                 |
| $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16                  | 3,018                                                                | 0,500  | 2<br>3<br>4                 | 1,17<br>1,45<br>1,69                                                         | 1,18<br>1,46<br>1,70 | 0<br>+1<br>+1<br>+1<br>+1                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17                  | 3,018                                                                | 1,003  | 2<br>3<br>4                 | 1,78<br>2,20                                                                 | 1,79<br>2,21         | +1<br>+1<br>+1<br>+1<br>No.                             |

| No.       | Abstand des schatten-<br>werfend. Körpers vom      |                        | Ord-<br>nung<br>der<br>dun-                                | Abstand d. dunkelsten<br>Punkts jeder Zone vom<br>Rand d. geometrischen<br>Schattens. |             | i         |  |  |  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|
| -Beob.    | leuchtend.<br>Punkt.<br>a.                         | Mikro-<br>meter.<br>b. | keln<br>Zonen.                                             | Beobacht.                                                                             | Rechnung    | ocuagg.   |  |  |  |
| -سنبيد    | Meter.                                             | Meter.                 |                                                            | nim.                                                                                  | mm.         |           |  |  |  |
|           |                                                    |                        | 1                                                          | 1,92                                                                                  | 1,,93       | +1        |  |  |  |
|           |                                                    |                        | 2<br>3<br>4                                                | 2,83                                                                                  | 2,82        | <b>—1</b> |  |  |  |
| 18        | 3,018                                              | 1,998                  | 3                                                          | 3,49                                                                                  | 3,49        | 0         |  |  |  |
|           |                                                    |                        | <b>4 5</b>                                                 | 4,04                                                                                  | 4,05        | +1        |  |  |  |
| •         | , ,                                                |                        | ( · • •                                                    | 4,54                                                                                  | 4 55        | +1        |  |  |  |
|           |                                                    | i.                     | <b>1</b>                                                   | 2,58                                                                                  | 2,59        | +1        |  |  |  |
| •         |                                                    | ,                      | $\begin{pmatrix} 1\\2\\3 \end{pmatrix}$                    | 3,78                                                                                  | 3,79        | +1        |  |  |  |
| 19-       | 3,018                                              | 3,002                  | 3                                                          | 4,68                                                                                  | 4,69        | +1        |  |  |  |
| •         |                                                    |                        | 4<br>5                                                     | 5,44                                                                                  | 5,44        | 0         |  |  |  |
| •         |                                                    | ·                      | 5                                                          | 6,09                                                                                  | 6,10        | +1        |  |  |  |
|           | 1                                                  |                        | . 1                                                        | 3,19                                                                                  | 3,22        | +3        |  |  |  |
|           |                                                    |                        | 2                                                          | 4,70                                                                                  | 4,71        | +1        |  |  |  |
| 20        | 3,018                                              | 3,995                  | 3                                                          | 5,83                                                                                  | 5,84        | +1        |  |  |  |
| •         | ,                                                  |                        | 4                                                          | 6,73                                                                                  | 6,78        | <b>+5</b> |  |  |  |
|           |                                                    |                        | 5                                                          | 7,58                                                                                  | 7,60        | +2        |  |  |  |
| 1         |                                                    |                        | , . <b>1</b>                                               | 0,38                                                                                  | 0,39        | +1        |  |  |  |
|           |                                                    | ·                      | 1 2                                                        | 0,56                                                                                  | 0,57        | -1-1      |  |  |  |
| .21       | 4,507                                              | 0,131                  | 3                                                          | 0,70                                                                                  | 0,70        | 0.        |  |  |  |
|           |                                                    |                        | 4                                                          | 0,81                                                                                  | 0,82        | +1        |  |  |  |
|           |                                                    |                        | . 5                                                        | 0,92                                                                                  | 0,92        | 0         |  |  |  |
| •         | 1                                                  | 1                      | 1                                                          | 1,18                                                                                  | 1,18        | 0         |  |  |  |
|           |                                                    |                        | $\mathbf{\tilde{2}}$                                       | 1,73                                                                                  | 1,73        | 0         |  |  |  |
| 22        | 4,507                                              | 1,018                  | 3                                                          | 2,13                                                                                  | 2,14        | +1        |  |  |  |
|           |                                                    |                        | 4 5                                                        | 2,49                                                                                  | 2,48        | -1        |  |  |  |
|           |                                                    |                        | 5                                                          | 2,80                                                                                  | <b>2,79</b> | -1        |  |  |  |
|           | 1                                                  | 1                      | , 1                                                        | 2,11                                                                                  | 2,09        | -2        |  |  |  |
|           | ]                                                  |                        | $\hat{2}$ :                                                | 3,97                                                                                  | 3,05        | -2        |  |  |  |
| <b>23</b> | 4,507                                              | 2,506                  | $\left\{\begin{array}{cc} \overline{3} \end{array}\right]$ | 3,78                                                                                  | 3,78        | Ō         |  |  |  |
|           | 1                                                  |                        | 4                                                          | 4,39                                                                                  | 4,39        | 0         |  |  |  |
|           |                                                    |                        | ( ··· <b>5</b> · ··                                        | 4,90                                                                                  | 4,93        | +3        |  |  |  |
| Ann       | Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. I. 13 |                        |                                                            |                                                                                       |             |           |  |  |  |

| No.<br>der | Abstand des schatten-<br>wersend. Körperavom |                        | Ord-<br>nµng<br>der    | Abstand d. dunkelsten<br>Punkte jeder Zone vom<br>Rand d. geometrischen<br>Schattens. |           |         |
|------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| Benb.      | leuchtend.<br>Punkt.<br>a.                   | Mikro-<br>meter.<br>b. | dun-<br>keln<br>Zopen. | Beobacht.                                                                             | Rechnung. | schied. |
|            | Meter.                                       | Meter.                 |                        | mn.,                                                                                  | mm.       |         |
| • •        |                                              |                        | 1                      | 0,36                                                                                  | 0,37      | +1      |
| •          |                                              |                        | 2                      | 0,53                                                                                  | 0,53      | 0       |
| 24         | 6,007                                        | 0,117                  | 3                      | 0,66                                                                                  | 0,66      | 0       |
|            |                                              |                        | 4 5                    | 0,77                                                                                  | 0,77      | 0       |
|            | 1                                            |                        | 5                      | 0,85                                                                                  | 0,86      | +1      |
| • .        |                                              |                        | , 1                    | 1,13                                                                                  | 1,14      | +1      |
| •          |                                              |                        | 2 3                    | 1,67                                                                                  | 1,67      | 0       |
| 25         | 6,007                                        | 0,999                  | 3                      | 2,06                                                                                  | 2,07      | +1      |
|            |                                              |                        | 4                      | 2,40                                                                                  | 2,40      | 0       |
| •          | •                                            |                        | 5                      | 2,69                                                                                  | 2,69      | 0       |

Eine auffallendere Uebereinstimmung zwischen der Erfahrung und der Theorie kann man nicht erwarten. Vergleicht man die Kleinheit der Unterschiede mit der Größe der gemessenen Breiten, und erwägt die großen Vibrationen, die a und b bei diesen Beobachtungen erlitten, so wird man nicht anstehen, das Integral, welches uns zu diesen Resultaten geführt hat, als den getreuen Ausdruck des Gesetzes der Erscheinungen zu betrachten. Was indess die Wahrscheinlichkeiten zu Gunsten der neuen Theorie noch mehr erhöht, ist der Umstand: daß die zu diesen Berechnungen angewandte Wellenlänge abgeleitet wurde aus ganz anderen Erscheinungen, deren Gesetz sich leicht einsehen ließ.

Substituirte man diese Wellenlänge in den Formeln, zu denen wir durch die erste Hypothese geführt wurden, so würde man Resultate erhalten, die beträchtlich von denen der Erfahrung abwichen. Ich will hier nur eine Anwendung dieser Formeln beibringen, da sie mir hinreichend scheint zu zeigen, dass dieselben nicht so gut mit den Messungen übereinstimmen. Ich wähle die Beob-

achtung No. 23, da sie eine der günstigsten für die erste Theorie ist.

| No.<br>der<br>Beob-<br>ach-<br>tung. | Abstand des schatten-<br>werfend. Körpers vom |                        | Dra-<br>nung          | Abstand d.<br>Punkts j<br>vom Rande<br>trischen         | Unter-                                     |                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                      | leuchtend.<br>Punkt.<br>a.                    | Mikrome-<br>ter.<br>b. | der<br>Zonen.         | Beobach-<br>tung.                                       | Rechnung.                                  | scured.                                   |
| 23                                   | Meter 4,507                                   | Meter 2,506            | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 2 <sup>mm</sup> ,11<br>3 ,07<br>3 ,78<br>4 ,39<br>4 ,90 | 2mm,23<br>3 ,15<br>3 ,86<br>4 ,46<br>4 ,99 | +0,12<br>+0,08<br>+0,08<br>+0,07<br>+0,09 |

Diese Abweichungen kann man nicht durch die Annahme erklären, dass die angewandte Wellenlänge 0mm,000638 zu klein sey; denn, wenn man dieselbe so weit vergrößerte, dass Rechnung und Theorie bei der dunkeln Zone erster Ordnung mit einander übereinstimmten, würde sie offenbar zu groß für die Zone vierter Ordnung seyn. folgt nämlich aus diesen Formeln, dass der Abstand des Randes des geometrischen Schattens von der Zone vierter Ordnung doppelt so groß seyn muß, als der Abstand desselben Punkts von der Zone erster Ordnung. Verdoppelt man nun 2<sup>mm</sup>,11, so findet man 4<sup>mm</sup>,22 statt 4<sup>mm</sup>,39, was die Beobachtung giebt. Geht man folglich von der größeren Größe aus, um die kleinere zu berechnen, so müsste der Abstand der Zone erster Ordnung, nach dem beobachteten der Zone vierter Ordnung, seyn: 2<sup>mm</sup>,19 statt 2<sup>mm</sup>,11, also um 0<sup>mm</sup>,08 verschieden. Macht man ähnliche Rechnungen für alle, in obiger Tafel enthaltenen Beobachtungen, so findet man:

| No. der<br>Beobach-<br>tung. | Schattens vom dun-  | Halber Abstand des<br>Randes des geome-<br>trischen Schattens<br>vom dunkelsten<br>Punkt der Zone<br>vierter Ordonog. | Unterschiedo.      |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                            | 2 <sup>mm</sup> ,84 | 2==,98                                                                                                                | -j-0***,14         |
| 2                            | 1 ,73               | 1 ,82                                                                                                                 | +0 ,0 <del>9</del> |
| 3                            | 1 ,72               | 1 ,81                                                                                                                 | +0 ,09             |
| 4                            | 9 ,39               | 0 ,41                                                                                                                 | +0 ,02             |
| 5                            | 1 ,05               | 1 ,10                                                                                                                 | +0 ,05             |
|                              | 1 ,82               | 1 ,92                                                                                                                 | +0 ,10             |
| 6<br>7<br>8                  | 0 ,38               | 0 ,40                                                                                                                 | +0 ,02             |
| 8                            | 0 .92               | 0 ,96                                                                                                                 | -+-0 ,04           |
| 9                            | 1 ,49               | 1 ,56                                                                                                                 | +0 ,07             |
| . 10                         | 2 ,59               | 2 ,72                                                                                                                 | +0 ,13             |
| 11                           | 0 ,37               | 0 ,39                                                                                                                 | +0 ,02             |
| 12                           | 1 ,30               | 1 ,35                                                                                                                 | -+-0 ,05           |
| 13                           | 2 ,89               | 3 ,04                                                                                                                 | ,15                |
| 14                           |                     |                                                                                                                       | <b>+</b> -0        |
| 15.                          | 0 ,54               | 0 ,58                                                                                                                 | +0 ,04             |
| 16                           | . 0 ,81             | 0 ,84                                                                                                                 | +0 ,03             |
| 17                           | 1 ,2I<br>1 ,92      | 1 ,28                                                                                                                 | +0 ,07             |
| 18                           |                     | 2 ,02                                                                                                                 | +0 ,10             |
| 10                           | 2,58                | 2 ,72                                                                                                                 | +0 ,14             |
| 20                           | 3 ,19               | 3 ,36                                                                                                                 | +0 ,17             |
| 21                           | 0 ,38               | 0 ,40                                                                                                                 | +0 ,02             |
| 200                          | 1 ,18               | 1 ,24                                                                                                                 | +0 ,06             |
| 23                           | 2 ,11               | 2 ,19                                                                                                                 | +0 ,08             |
| 24                           | 0 ,36               | 0 ,38                                                                                                                 | +0 ,02             |
| 25-                          | 1 ,13               | 1 ,20                                                                                                                 | <b>+0</b> ,07      |

Man sieht, dass alle Beobachtungen darin übereinkommen, für das Minimum erster Ordnung einen Abstand kleiner als der halbe Abstand des Minimums vierter Ordnung zu geben, und dass die Unterschiede zwischen den Resultaten der Beobachtung und der Rechnung in dieser Tafel beträchtlicher sind, als in der vorhergehenden. Abgesehen von den theoretischen Betrachtungen und Versuchen, welche mich zur Bestimmung der Wellenlänge führten, ist es demnach einleuchtend, dass die Verhältnisse der Fransenbreiten durch die Abstände, welche den aus dem Huyghens schen Principe abgeleiteten Minimis entsprechen, getreuer dargestellt werden; als durch die nach der ersten Hypothese berechneten Formeln.

Um demnach zu erkennen, welche der beiden Thep; rien zu richtigeren Resultaten führe, müßte man; da die Resultate sehr wenig von einander abweichen, die Genauigkeit der Messung fast so weit treiben, als es diese Gattung von Beobachtungen zuläßt, denn wegen der Unbestimmtheit der Fransen erreicht dieselbe ziemlich bald ihre Gränze. Ich halte es daher für nöthig, hier über das bei diesen Versuchen angewandte Verfahren und die dahei befolgten Vorsichtsmaßregeln einiges. Detail angeben zu müssen.

Es ist nicht überslüssig, zunächst die Physiker, welche diese Versuche wiederholen wollen, daran zu erignern, dass der Beobachter bei Beurtheilung des leuchten den Punkts sein Auge hinter der Lupe in einem solchen Abstande halten muss, dass deren Fläche, wenn sie aufserhalb des Schattens ist, gänzlich beleuchtet erscheint. In dieser gegenseitigen Stellung des Auges und der Lupe muss er suchen die Messung der Fransen vorzunehmen, dann malen sich die Fransen auf der Netzhaut ab, wie sie wirklich im Brennpunkt der Lupe vorhanden sind, gleich wie das von dem Objectiv eines Fernrohrs erzeugte Lustbild getreu in's Auge geschickt wird von dem Ocular, welches bloss die scheinbaren Dimensionen desselben vergrößert.

Statt des Seidenfadens habe ich mich für gewöhnlich einer vor der Linse des Mikrometers befestigten Glasplatte bedient, in welche ein zarter Strich gravirt war.
Dieser Strich ging indess nicht durch das ganze Gesichtsfeld der Linse, sondern nur bis zu dessen Mitte, so dass
ich über das Ende dieses Strichs hinaus die Fortsetzung

der dankeln Zone sehen konnte, vor welcher ich ihn aufgestellt hatte. Hiedurch lässt sich bequemer und richtiger beurtheilen, wann der Strich genau vor dem dunkelsten Punkt steht, besonders wenn die Fransen etwas breit sind. Um die Lage des Randes vom geometrischen Schatten in Bezug auf die dunkeln Zonen zu beurtheilen, wandte ich statt eines opaken Körpers von bekannter Breite zwei Stahlplatten an, welche sich beliebig einander näher oder ferner bringen ließen, und deren Abstand ich mittelst eines auf dem Schlitten dieses kleinen Instruments befestigten Nonius wenigstens bis nahe auf ein Hundertel eines Millimeters messen konnte. Diese beiden Platten waren durch einen von beiden Seiten zageschärften, etwas abgerundeten Rand begränzt. Mit dem Mikrometer mass ich die Abstände zwischen den dunkeln Zonen, die von den Rändern dieser beiden Platten erzeugt wurden, und de ich überdiess den Zwischenraum zwischen diesen beiden Randern kannte, so wie auch den Abstand derselben vom leuchtenden Punkt und vom Mikrometer, so fand ich "durch" eine sehr einsache Rechnung die Breite des Raums zwischen den geometrischen Schatten der beiden Schirme. ... Ich brauchte also nur von diesem Raum den Zwischenraum zwischen zwei entsprechenden Zonen abzuziehen, und die Hälfte des Restes zu nehmen, um den Abstand einer dieser Zonen vom Rande des nächstette geometrischen Schattens zu erhalten. ... Jede Messung wurde wenigstens zwei Mal angestellt.

Ich sorgte dafür, dass die Platten so weit von einander standen, dass keine einen Einslus auf die von der andern erzeugten Fransen haben konnte. Bei fast allen meinem Beobachtungen betrug der Abstand der Platten ein Centimeter.

""Zur Bildung des leuchtenden Punkts bediente ich mich einer desto convexeren Linse, je näher ihr der dunkele Korper stånd. Bei den Versuchen 1, 2, 3 hatte die angewandte Linse nur eine Brenaweite von einem halben Millimeter, danit die Fransen wegen der Feinheit des Lichtpunkts weniger verwaschen wären, und besonders um den Abstand dieses Punktes vom opaken Körper mit hinreichender Genauigkeit messen zu können; diess ist leicht, wenn die Brennweite der Linse kurz ist. Damit das kleine Sonnenbild, welches den leuchtenden Punkt im Focus der Lupe bildete, seine Lage durch die tägliche Bewegung der Erde nicht während der Messung der Fransen ändere, wurden die restectirten Sonnenstrahlen durch einen Heliostat, den mir Hr. Berthollet die Güte hatte zu leihen, und der mir vom größten Nutzen war, in constanter Richtung erhalten.

Wir haben durch die vorhergehenden Untersuchungen gesehen, dass man die Bildung und Lage der äußern Fransen in genügender Weise erklären kann, wenn man sie betrachtet als erzeugt durch das Zusammenwirken einer Unzahl von Elementar-Wellen, welche von dem nicht vom opaken Körper aufgesangenen Theil der Welle ausgehen. Aus derselben Theorie folgt, dass das in den Schatten gebeugte Licht keine dunkeln oder hellen Zonen erzeugen darf, sondern continuirlich an Intensität abnehmen muss, sobald der Schirm so groß ist, dass kein Licht von seiner andern Seite herkommen kann, wiewohl jenes gebeugte Licht, wie das, welches die äußern Fransen veraulasst, noch aus dem Zusammenwirken einer Unzahl von Elementar-Wellen entspringt. Diess ergiebt die Beträchtung der folgenden Tasel, welche die Intensität des in den Schatten verbreiteten Lichts für verschiedene Neigungen der gebeugten Strahlen enthält. Diese Intensitäten sind berechnet mittelst. der Tafel über die numerischen Werthe der Integrale:

fd v cos q v² und fd v sin q v², indem die Summe der Quadrate der entsprechenden um ½ verminderten Zahlen genommen ist. Trotz der Ungensuitkeiten, die darage entspringen, dass die Gränzen der partiellen Integrationen in jener Tasel nicht zwischen hin länglichen nahe zusammenliegenden Gränzen genommen

sind, sieht man doch, dass die Lichtintensität rasch mit der Zunahme von v abnimmt, ohne dass sich irgend eins der außerhalb des Schattens zu beobachtenden Maxima oder Minima zeigt.

Intensitäten des unter verschiedenen Neigungen in den Schatten gebeugten Lichts.

| Werthe von | Entsprechende<br>Intensitäten. | Werthe von            | Entsprechende<br>Intensitäten, |
|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 04,1       | 0,4095                         | 21,9                  | 0,0121                         |
| 0,2        | 0,3359                         | 3,0                   | 0,0113                         |
| 0,3        | 0,2765                         | 3,1                   | 0,0105                         |
| 0 ,4       | 0,2284                         | 3,2                   | 0,0098                         |
| ,0,5       | 0,1898                         | <b>3</b> , <b>3</b> : | 0,0092                         |
| 0,6        | 0,1586                         | 3,4                   | 0,0087                         |
| 0,7        | 0,1334                         | 3,5                   | 0,0083                         |
| 0,8        | 0,1129                         | 3,6                   | 0,0079                         |
| ' θ ,9     | 0,0962                         | 3,7                   | 0,0074                         |
| 1,0        | 0,0825                         | 3,8                   | 0,0069                         |
| 1.1        | 0,0711                         | 3,9                   | 0,0066                         |
| 1,2        | 0,0618                         | 4,0                   | 0,0064                         |
| 1,3        | 0,0540                         | 4,1                   | 0,0061.                        |
| 1,4        | 0,0474                         | 4 ,2                  | 0,0057                         |
| 1,5        | 0,0418                         | 4,3                   | 0,0054                         |
| 7 1 ,6     | 0,0372                         | 4,4                   | 0,0052                         |
| 1,7        | 0,0332                         | 4,5                   | 0,0051                         |
| 1,8        | 0,0299                         | 4,6                   | 0,0048                         |
| 1,9        | 0,0271                         | 4,7                   | 0,0045                         |
| 2,0        | 0,0247                         | 4,8                   | 0,0044                         |
| , 2 ,1     | 0,0226                         | 4 ,9 '                | 0,0043                         |
| 2,2        | 0,0207                         | 5,0                   | 0,0041                         |
| 2,3        | 0,0 <b>F89</b>                 | 5,1                   | 0,0038                         |
| 2,4        | 0,0173                         | 5,2                   | 0,0037                         |
| 2,5        | 0,0159                         | 5,3                   | 0,0036                         |
| 2,6        | 0.0147                         | 5,4                   | 0,0035                         |
| 2,7        | 0,0137                         | 5,5                   | 0,0033                         |
| 2,8        | 0,0129                         |                       |                                |

Bezeichnen a und b wie früher den Abstand des Schirms vom leuchtenden Punkt und vom der Ebene, mit

welcher man den Schatten auffängt, und ist x der Abstand des in dieser Ebene betrachteten Punkts vom Rande des geometrischen Schattens, so hat man:

$$x=\sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)b\lambda}{a}}$$

und folglich:

$$\frac{x}{b} = o \sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)\lambda}{ab}}.$$

Mit Hülfe dieser Formel kann man die den verschiedenen Werthen von v entsprechenden Werthe des Abstands x oder der Neigung  $\frac{x}{b}$  des gebeugten Strahls berechnen; und umgekehrt, wenn x oder die Schiefe  $\frac{x}{h}$ gegeben ist, kann man o daraus herfeiten und die Intensität des gebeugten Lichts berechnen. Eine merkwürdige Folgerung aus der Formel:  $x=\sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)b\lambda}{a}}$ 

$$x = \sqrt{\frac{\frac{1}{2}(a+b)b\lambda}{a}}$$

ist die: dass die Werthe von x nicht den Werthen von b proportional sind, sondern den Ordinaten einer Hyperbel, zu denen diese die Abscissen sind. Es folgt also aus dieser Theorie, dass die Punkte gleicher Intensität in Bezug auf den geometrischen Schatten nicht einer geraden Linie folgen, wenn man b verändert, sondern einer Hyperbel von merklicher Krümmung, wie die Trajectorien der äußern Fransen.

Die aus der Interferenztheorie mit Anwendung des Huyghens'schen Satzes abgeleiteten Intensitätsverhältnisse des gebeugten Lichts habe ich bis jetzt noch nicht durch directe Versuche geprüft, Diese Beobachtungen bieten grosse Schwierigkeiten dar \*), und ich glaube kaum, dass

<sup>\*)</sup> Es ist sehr schwierig, die Intensität des Lichts mit Genauigkeit zu messen, selbst unter den günstigsten Umständen, wo die beleuchteten Räume, welche verglichen werden sollen, hinreichend

man ihnen so viele Genauigkeit wird geben können, als der Bestimmung der dunkelsten und hellsten. Punkte im den Fransen, deren Resultate mir übrigens Bestätigunges (wenn gleich indirecte) von diesen Intensitätsverhältnissen zu seyn scheinen. Denn wenn die Lage der Maxima und Minima, wie sie aus dem allgemeinen Ausdruck für die Lichtintensität abgeleitet worden ist, mit den Beobachtungen übereinstimmt, diese auch mit Genauigkeit angestellt werden können, so wird es sehr wahrscheinlich, dass dieses Integral wirklich alle Intensitätsvariationen des gebeugten Lichts vorstelle.

Mittelst der Tasel über die Maxima und Minima der äußern Fransen kann man, wie wir geschen, leicht die Lage der dunkelsten und hellsten Punkte ihrer dunkeln und hellen Zonen sür alle Werthe von a und b berechnen. Dasselbe gilt nicht sür die Fransen innerhalb des Schattens eines schmalen Körpers, oder sür die, welche von einer kleinen Oessnung erzeugt werden. Die beiden

ausgedehnt sind und beide ein gleichförmiges Licht darbieten; um so schwieriger also, wenn diese Räume von einem Punkt zum andern an Helligkeit verschieden sind, sich nur in einer " ausserordentlich schmalen Zone, gewissermaßen in einer einzig 1:1 gen Lichtlinie, als von gleichförmiger Intensität betrachten lasween. Ich glaube indels, dals es bei den Diffractionserscheinunf gen gelingen würde, die Formeln für die Lichtintensität auf eine genügende, wiewohl immer indirecte Art, zu verisieiren, mittelsteines sehr einfachen Verfährens, welches ich, seit der Niederlegung meiner Abhandlung im Institut, erdacht habe Diess bestände darin, mittelst der doppelten Strahlenbrechung, die verschiedenen Fransen über einander zu legen, z. B. die im Innern eines schma? len Schattens befindlichen, über die äussern Fransen, und die Lage der aus dieser Mengung erfolgenden neuen Maxima und Minima zu beobachten. Wenn, wie ich überzeugt bin, die auf diese Uebereinanderlage werschiedener Fransen angewandten Fort meln noch mit den beobachteten neuen Lagen der Maxima und Minima stimmten, so könnte man nicht: mehr zweiseln, dass (sie wirklich die relativen Intensitäten der verschiedenen Punkter der .. Fransen vorstellen. dese and illand character and in the description

Gränzen des Integrals variiren hier gleichzeitig, und so ist es nicht mehr möglich, allgemeine auf alle Fälle anwendbare Resultate aufzustellen, und man ist gezwungen, die Maxima und Minima in jedem besonderen Fall mit Hülfe der Tafel über die numerischen Werthe von  $\int dv \cos qv^2$  und  $\int dv \sin qv^2$  zu bestimmen.

Ich will hier das Resultat aller Berechnungen dieser Art angeben, welche ich bisher zur Verification der
Theorie gemacht habe. Da sie sehr lang sind, so habe
ich sie nicht so vervielfältigt als ich gewünscht hätte \*);
allein ich habe diesen Mangel durch die Verschiedenartigkeit der Fälle, auf welche ich sie anwandte, zu ersetzen
gesucht, und auch dadurch, dass ich die vorgezogene Theorie
bei Beobachtungen prüfte, welche mir die ungewöhnlichsten Anordnungen der Fransen dargeboten hatten.

Zunächst will ich mich mit den von einer kleinen Oessnung erzeugten Fransen beschäftigen, welche zugleich die äusern Fransen und die im Schatten eines schmalen Körpers vorkommenden enthalten.

Es sey C (Taf. II Fig. 13) der leuchtende Punkt, AG eine schmale Oeffnung, deren Ränder A und G geradlinig und parallel sind, BD die konische Projection derselben auf die Ebene, in der man die Fransen beobachtet, und P ein Punkt in dieser Ebene, für den man die Lichtstärke erfahren will. Dazu muß man integriren:

$$\int dz \cdot cos\left(2q \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)$$
 und  $\int dz \cdot sin\left(2q \cdot \frac{z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)$ ; zwischen den Gränzen  $A$  und  $G$  integriren, und die Quadrate dieser Integrale addiren. Die Summe ist die Lichtstärke im Punkt  $P$ . Allein man muß sich erinnern, daßs der Anfangspunkt von  $x$  auf dem directen Strahl  $CP$  liegt, und daß folglich die beiden Gränzen  $A$  und  $G$  entsprechen den Werthen:

$$z = MG$$
 und  $z = -MA$ .

<sup>\*)</sup> Sehr möglich ist, dass es kürzere Methoden giebt, die mir bei meiner geringen Uebung in der Analyse entgangen sind.

Nachdem man die entsprechenden Werthe von o berechnet hat mit der Formel:

$$v=z$$
  $\sqrt{\frac{2(a+b)}{ab\lambda}}$  oder  $v=x$   $\sqrt{\frac{2a}{(a+b)b\lambda}}$ ,

in welcher x den Abstand des Punkts P vom Rande des geometrischen Schattens bedeutet, sucht man in der Tafel der Integrale  $\int dv \cdot \cos q v^2$  und  $\int dv \cdot \sin q v^2$  die Zahlen auf, welche sich diesen Werthen von v am meisten nühern.

Ich setze voraus, dass t die Differenz sey zwischen dem berechneten Werth und der Zahl i der Tasel, so findet man die entsprechenden Integrale mittelst der approximativen Formeln:

$$\int_{0}^{i+t} dv \cdot \cos qv^{2} = \int_{0}^{i} dv \cdot \cos qv^{2}$$

$$+ \frac{1}{2iq} \left[ \sin qi(i+2t) - \sin qi^{2} \right]$$

$$\int_{0}^{i+t} dv \cdot \sin qv^{2} = \int_{0}^{i} dv \cdot \sin qv^{2}$$

$$+ \frac{1}{2iq} \left[ -\cos qi(i+2t) + \cos qi^{2} \right].$$

Nachdem für die beiden Werthe von v, welche den Gränzen A und G der Oeffnung entsprechen, die nämliche Rechnung gemacht ist, addirt man die beiden homologen Integrale, wenn der Punkt M innerhalb liegt, oder subtrahirt das eine von dem andern, wenn er aufserhalb liegt, und nimmt dann die Summe der Quadrate der beiden gefundenen Zahlen. Eben so erhält man die Lichtintensitäten für alle übrigen Punkte, deren Lage gegeben ist, und vergleicht man diese verschiedenen Resultate, so findet man, zwischen welchen die Maxima und Minima liegen. Kennt man die Lichtintensitäten für drei ziemlich nahe liegende Punkte, zwischen denen sich ein Maximum oder Minimum befindet, so kann man die Lage desselben leicht mit hinlänglicher Genauigkeit durch die Methode der Interpolationen bestimmen, wenn man vor-

aussetzt, dass innerhalb dieser kleinen Strecke die Curve, welche die Intensitäten dieser Punkte zu Ordinaten, und die Abstände derselben vom gemeinschaftlichen Anfang zu Abscissen hat, nabe mit einer Curve zweiten Grades zusammenfalle. Diese Hypothese führt zu der Formel:  $z = \frac{p'z''^2 - p''z'^2}{2(p'z'' - p''z')},$ 

in welcher z' und z" die Abstände eines der äußersten Punkte von den beiden andern, p' und p" die Unterschiede ihrer Intensitäten, und endlich x den Abstand desselben Punkts vom Maximum oder Minimum bedeuten. Ich habe diese Formel versucht bei den Maximis und Minimis der äußern Fransen, die schon nach einem andern Verfahren berechnet waren; und ohne genähertere Zahlen als die der Tafel anzuwenden, habe ich Resultate von hinreichender Genauigkeit erhalten, selbst für das Minimum siebenter Ordnung, wiewohl der Unterschied von zwei auf einander folgenden Werthen von v in der Tasel ein beträchtlicher Theil von dem Intervall ist, welches das Minimum und Maximum siebenter Ordnung trennt.

Um diese Rechnungsmethode auf die Beobachtungen anzuwenden, habe ich zunächst den Tafel-Werth von z, d. h. von der Breite der Oeffnung bestimmt, mittelst der Formel:

$$v=c\sqrt{\frac{2(a+b)}{ab\lambda}},$$

wodurch ich dann das Tafel-Intervall der beiden Gränzen hatte. Durch ein leichtes Probiren suchte ich dann. zwischen welchen Zahlen der Tafel sich die Maxima und Minima befanden, und darauf bestimmte ich ihre Lage genauer durch das eben angezeigte Verfahren. Nachdem ich so die Werthe von e, welche den Maximis und Minimis entsprechen, berechnet hatte, zog ich sie von der Hälfte des Tafel-Werthes von c ab, um sie auf die Mitte der Oessnung zu beziehen. Endlich gab die Formel:

$$x=\sqrt{\frac{(a+b)b\lambda}{2a}}$$

den Abstand derselben Minima oder Maxima von der Mitte der Lichtprojection der Oeffnung, welchen Ausgangspunkt ich bei meinen früheren Beobachtungen angenommen hatte.

| Unterschiede.                                                                     |                            |                                                    | +0mm,02                       | 00°,                                                          | ·                                             | +0mm,111                   | <b>1.0</b> ,04                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ände<br>und Minima<br>ejction der<br>Oeffnung.                                    | Berechnung.   Beobachtung. | =1,288.                                            | 0mm,77                        | 1 ,58                                                         | c = 1,910.                                    | 98'ww0                     | <b>8</b> 6.                   |
| Abstände<br>der Maxima und Minima<br>von der Projection der<br>Mitte der Oessung. | Berechnung.                | Nerth von c=                                       | 0m,79                         | 1 ,58                                                         |                                               | 0mm,97                     | 1,92                          |
| Werthe von centsprechend den vom Rande der Oessung                                | und Minimis.               | te Beobachtung. e=0mm,50; Tafel-Werth von c=1,288. | +0,913                        | . +2,463                                                      | Beobachtung.<br>mm,00; Tafel-Werth von        | 901'0+                     | +1,142                        |
| Entsprechende<br>Intensitäten.                                                    |                            | ste<br>e==                                         | 0,03495<br>0,01645<br>0,03406 | $\begin{pmatrix} 0.00238 \\ 0.00235 \\ 0.00541 \end{pmatrix}$ | Zweite Beob;<br>a=2m,010; b=1m,503; c=1mm,00; | 0,2978<br>0,2765<br>0,2933 | 0,04451<br>0,02608<br>0,02771 |
| - 2 a                                                                             | Oeffaun <b>g.</b>          | a = 2m,010; b = 0m,617;                            | +0,812<br>+0,912<br>+1,012    | +2,412<br>+2,512<br>+2,612                                    | a=2m,010; b                                   | +0,100<br>+0,200           | +1,000<br>+1,100<br>+1,200    |
| No. der hellen und<br>dunkeln Zonen von<br>der Mitte ab.                          |                            |                                                    | 1. Minimum                    | 2. Minimum                                                    | į                                             | 1. Minimum                 | 2. Minimum                    |

| Unterschiede.                                                                |                          | L                   | -0***03                    | ា                          | <b>∓</b>                   | 7                    | 0                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Abasand Minima von der Maxima von der Projection der Mitte der Ochnang.      | Betechanng, Besbacktung. | = 3,062.            | 91,0                       | 0 ,48                      | 0 ,76                      | 1 01                 | 1.28                       |
| 4                                                                            | Betechnong.              | Vertb von c=        | 00,14                      | 16, 0                      | 72, 0                      | 1 ,03                | .38                        |
| Werthe von particular of the second den vom Rande der Oesfrung gelählen Max. | und Minimis.             | Dritte Beobachtung. | 1,181                      | -0,215                     | +-0,431                    | +1,084               | +1,736                     |
| Entsprechende<br>Intensitäten.                                               |                          | Dritte=0-,401; c=1  | 2,2578<br>2,2153<br>2,2577 | 0,7135<br>0,6925<br>0,6950 | 0,1501<br>0,1477<br>0,1604 | 0,0799 0,0417 0,0432 | 0,0170<br>0,0128<br>0,0141 |
| Gentherte<br>Worthe von 6,<br>gezählt vom<br>Rand der<br>Oeffanne            | - Cartenan               | a=\$i,010; 8        | -1,262<br>-1,162<br>-1,100 | -0,300<br>-0,262<br>-0,162 | 10,400<br>10,438<br>10,500 | +1,038<br>+1,138     | +1,800<br>+1,738<br>+1,700 |
| No, der hellen und<br>dunkeln Zonen von<br>der Mitte ab.                     |                          |                     | 1. Minimum                 | 2. Minimum                 | 3. Minimum {               | 4. Minimum           | 5. Minimum                 |

| Unterschiede.                                                                                      | •                                                                            | +0=04                      | +1                         | ;<br>;+                    | 0                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Abriñodo der Maxima und Minima von der Projection der Mitte der Oeffnung. Berechnung, Berbachtung. | =3,783.<br>0                                                                 | 69°                        | 11                         | 1 ,53                      | . 96.                |
|                                                                                                    | Veril you c=                                                                 | 29*0                       | 118                        | 1 ,59                      | 36, 1                |
| Werthe von r,<br>entsprechand<br>den vom Rande<br>der Oeffnung<br>gezählten Max,<br>und Minimis,   | Bcobachtung                                                                  | 866'0-                     | £0,8,03                    | +0,239                     | +-0,739              |
| Entsprechende<br>Intensitäten.                                                                     | a=3",008; b=1",236; c=2",00; Tafei-Vverih you c=3,7831,983 1,2813 -1,892 0 0 | 2,2164<br>2,2139<br>2,2172 | 0,8465<br>0,8451<br>0,8465 | 0,3183<br>0,2516<br>0,2770 | 0,1422 0,0638 0,0909 |
| Genäherte<br>Werthe von p.<br>gezählt vom<br>Rand der<br>Oeffnung.                                 | "=3",006; b<br>1,983<br>1,892<br>1,800                                       | 1,013                      | -0,323<br>-0,303<br>-0,283 | +0,117                     | +0,617               |
| No. der hellen und<br>dunkeln Zanen von<br>der Mitte ab.                                           | 1. Minimum                                                                   | 2. Minimum                 | 3. Minimum                 | 4. Minimum                 | 5. Minimum           |

Fünste

| Unterschiede.                                                                      | ,                                                                                  | 10°-0-                     |                                                                   | · • •                      | •                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| Abstânde<br>der Maxima und Minima<br>von der Projection der<br>Mitte der Oessang.  | Berechnung, Beobachtung,<br>ceth von c=4,224,                                      | P. 84,                     | =5,391.                                                           | é `                        | 16.              |
|                                                                                    | Serechnung.                                                                        | - 0                        | g.<br>Werth von ei                                                | ۰                          | -0<br>-75        |
| Werthe von o, entaprechend den vora Rande der Oeffnang gezählten Max, und Minimis, | Fünfte Beobschung.    Fünfte Beobschung.   Pinfte Beobschung.   Pinfte Beobschung. | 891,1—                     | Sechste Beobachtung.  b=0-,376: c=1-,50; Tafel-Werth von c=5,391. | 3,695                      | -1,981           |
| Entsprechende<br>Intensitäten.                                                     | Fünfte<br>d==0=,492; c=                                                            | 2,7239<br>3,0466<br>2,9780 | Sechet.                                                           | 16110                      | 1,7500           |
| Genäherte<br>Werthe von e,<br>gezählt vom<br>Rand der<br>Ocifiaung.                | s==2=,010;                                                                         | 1,200                      | s=2*,010; 2                                                       | -2,791<br>-2,695<br>-2,600 | -2,091<br>-1,991 |
| No. der hellen und<br>dunkeln Zonen von<br>der Mitte ab.                           |                                                                                    | 1. Minimum                 |                                                                   | 1. Minimum                 | 2. Minimum       |

Man sieht, dass die Messungen und die Theorie im Allgemeinen ziemlich gut übereinstimmen, ausgenommen bei der zweiten und vierten Beobachtung, wo die Differenzen sehremerklich sind, beträchtlicher als es die Breite der Fransen; zuläst denn bei der zweiten Beobachtung wichen die partiellen Messungen höchstens um 0<sup>mm</sup>,04 von einander ab, und die vierte Beobachtung, die ich schon beigebracht habe, stimmte vollkommen, wie man gesehen, mit einem andern Versuch, welcher die nämlichen Fransen darbieten musste \*). Mithin kann man diese Unterschiede nur durch die Annahme erklären, dass die Theorie unrichtig sey, oder dass ein optischer Betrug hier constante Fehler in den Beobachtungen veranlasst habe.

Die Theorie beruht auf einer so einfachen und an sich so wahrscheinlichen Hypothese, und wird im Uebrigen durch mannigfaltige und zahlreiche Versuche auf eine so schlagende Weise bestätigt, dass man kaum an der Richtigkeit des Fundamentalprincips zweiseln kann. ist sehr wahrscheinlich, dass diese Anomalie nur scheinbar ist, und von einem falschen Urtheil des Auges über die Lage der besprochenen Minima herrührt. Es ist zunächst zu bemerken, dass diese Minima sehr wenig hervorstachen und dass ein jedes derselben zwischen zwei hellen Zonen von sehr ungleicher Lichtstärke lag. Da nun mein Auge, um die Lage eines Minimums zu beurtheilen, einen Theil dieser beiden Zonen umfaste, so musste diejenige Hälfte der dunkeln Zone, welche auf Seite der helleren Zone lag, mir vermöge dieser Nachbarschaft dunkler, und dadurch dieser Zone das scheinbare Minimum näher gerückt erscheinen. Wirklich liegen alle Differenzen nach dieser Seite hin. Was recht beweist, dass das Auge eine ziemlich beträchtliche Strecke der Fransen umfasste, um die Lage der Minima oder Maxima zu beurtheilen, ist der Umstand, dass, wenn ich bei Wiederholung der vierten Beobachtung versuchte, die erwähnte Illusion zu zerstören, indem ich ein Diaphragma mit sehr

<sup>\*)</sup> Siehe S. 165.

enger Oeffnung, welche nur die dunkele Zone sehen ließ, im Brennpunkt des Mikrometers anbrachte, diese Zone hier von einem gleichförmigen Farbenton erschien, in welchem ich nicht mehr das Minimum erkennen konnte.

Wenn ich dennoch in den äußern Fransen, selbst in sehr verwaschenen Zonen, die Minima mit ziemlicher Genauigkeit angegeben habe, so rührt diess ohne Zweifel davon her, dass die hellen Zonen, zwischen welchen dieselben liegen, wenig an Intensität verschieden sind; und, wenn die Resultate der Erfahrung mit denen der Theorie sehr gut übereinstimmten bei den Fransen, welche durch eine enge Oessnung und einer davor gesetzten cylindrischen Linse erzeugt wurden, wiewohl dabei die Intensitätsdifferenzen zwischen zwei benachbarten hellen Zonen, besonders zwischen denen der ersten und zweiten Ordnung, sehr groß waren, so hatte diess seinen Grund darin, dass die dunkele Zone, welche dieselben trennte, in ihrem Minimum fast vollständig schwarz war. Uebrigens fand ich immer die Erfahrung vollkommen mit der Rechnung übereinstimmend, wenn das Minimum oder Maximum sehr hervorstechend war. Bei der fünften Beobachtung z. B. mass ich den Abstand des Mittelpunkts vom Maximum erster Ordnung, weil diese: helle Zone sehr fein war und ich den hellsten Punkt mit vieler Genauigkeit bestimmen konnte. Nun sieht man aber, dass der Unterschied zwischen der Rechnung und der Messung hier nur ein Hundertel eines Millimeters beträgt.

Die Theorie repräsentirt nicht bloß die Lage der Maxima und Minima mit Treue, sondern auch alle übrigen Eigenschaften der Erscheinungen, so weit man wenigstens zu urtheilen im Stande ist, ohne daß man die Intensitätsvariationen des Lichts mit Genauigkeit zu messen braucht. So z. B. war bei der fünften Beobachtung der Theil, welcher der Mitte der Oeffnung entsprach, von einer breiten dunkeln Zone eingenommen, deren Farbenton mir sast gleichsörmig erschien bis zu zwei etwa

Oma, 26 von der Mitte abstehenden Gränzen, nach welchen die Lichtstärke plötzlich zunahm, um die erwähnte helle Zone erster Ordnung zu bilden. Berechnet man nun die Lichtstärke zwischen diesen Gränzen, so findet man, dass sie wirklich sehr wenig variirt, und dass dagegen ihre Zunahme bei dem Uebergange von diesen Gränzen zu der hellen Zone sehr rasch geschieht. Folgendes sind die Resultate der Rechnung für verschiedene Punkte der dunkeln Zone und der beiden sie einschliesenden hellen Zonen. Die Lage eines jeden Punkts ist hier bezeichnet durch den entsprechenden Werth von o, der, wie immer, von einem der Ränder der Oeffnung gezählt ist.

|                         | No. | Werth von o. | Intensitäten. |
|-------------------------|-----|--------------|---------------|
|                         | 1   | 1,100        | 2,9780        |
| ` '                     | 2   | 1,200        | 3,0466        |
| Gränze d. gleichförmig. | . 3 | 1,300        | 2,7239        |
| Farbentons nach der     | 4   | 1,400        | <b>2,2843</b> |
| Beobachtung             | 5   | 1,524        | 1,9671        |
|                         | 6   | 1,824        | 1,9100        |
|                         | 7   | 2,112        | 1,9802        |

Auf der andern Seite der Mitte dieselben Intensitäten.

Zu Abscissen die Abstände dieser Punkte von einem gemeinschaftlichen Anfangspunkt, und zu Ordinaten die entsprechenden Intensitäten nehmend, construirte ich nun die Curve MCM' (Taf. II Fig. 14) welche wirklich ein Bild von der Erscheinung liefert, wovon man sich durch Wiederholung der Versuche überzeugen kann. Ich hätte gewünscht, ähnliche Constructionen für alle übrigen Beobachtungen machen zu können, um den Vergleich der Theorie mit der Erfahrung zu erleichtern; allein die Länge der Rechnungen und die geringe Zeit, die mir zur Vollendung meiner Abhandlung übrig blieb, haben mir dieß nicht erlaubt.

Aus demselben Grunde habe ich auch über die von einem schmalen Körper erzeugten Fransen nur eine kleine Zahl von Resultaten darbieten können. Bei Bestimmung ihrer Maxima und Minima bin ich einen Gang gefolgt durchaus analog dem, welchen ich bei den von einer kleinen Oeffnung erzeugten Fransen angezeigt habe, nur habe ich das Integral, statt es zwischen  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{G}$  (Fig. 13 Taf. II) zu nehmen (da  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{G}$  nun die Breite des das Licht auffangenden Körpers bedeutet) von  $\mathcal{A}$  bis in's Unendliche nach Seite von  $\mathcal{S}$  hin, und von  $\mathcal{G}$  bis in's Unendliche nach Seite von  $\mathcal{T}$  hin genommen, oder was dasselbe ist, ich habe das Tafel-Integral, genommen zwischen den Gränzen  $\mathcal{A}$  und  $\mathcal{G}$ , von Eins abgezogen.

| 101                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| die                                                     | •                        |
| ä,                                                      | ر .<br>                  |
| - Fa                                                    | · , .                    |
| T. L                                                    | • •                      |
| de 1                                                    |                          |
| Birma                                                   | •                        |
| Mi                                                      | den.                     |
| in Bezug auf die Maxima und Minima der Fransen, die rot | n Körper erzeugt werden. |
| . The second second                                     | ede                      |
| Max                                                     | erz                      |
| die                                                     | rper                     |
| auf                                                     | Kö                       |
| 8nz:                                                    | hsichtigen               |
| Be Be                                                   | sich                     |
| 90                                                      |                          |
| d Erfahrun                                              | npun                     |
| Erfa                                                    | len                      |
| pun                                                     | schmalen                 |
| rie                                                     | inem s                   |
| der Theorie                                             | ein                      |
| der                                                     |                          |
| Ewischen.                                               |                          |
| Vergleich                                               |                          |
|                                                         |                          |

| Unterso                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Werthe von e der Maxima und Minima entsprechend von Körper-rande gezählten Mine der Ochnung. Berechnung. Beobachtung. |  |
| Werthe von e<br>entsprechend<br>d. vom Körper-<br>rande gezählten<br>Max. und Min.                                    |  |
| Entsprechende<br>Intensitäten.                                                                                        |  |
| Genäherte Werthe von c, gezählt vom Rand des opaken Körpers.                                                          |  |
| No. der hellen und<br>dunkeln Zonen von<br>der Mitte ab.                                                              |  |

Beobachtung.

Erste

| •                                           | <b>6</b> 7                             | •                                        | 7                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| =1,865.                                     | Onn 28                                 | 1 ,30                                    | 1 me, 72                                 |
| Werth von ca                                | 02I                                    | 1 ,30                                    | 1 mm,73                                  |
| 15; c=0mm,78; Tafel-Werth von c=1,865.      | -0,481                                 | +1,835                                   | +2,755                                   |
|                                             | <b>∼</b>                               |                                          |                                          |
| $b = 0^{m},615;$                            | 0,08541<br>0,05519<br>0,11333          | 1,5834<br>1,3669<br>1,5797               | 1,9025<br>1,5395<br>1,6959               |
| $a = 5^{\text{m}},049; b = 0^{\text{m}},61$ | -0,565<br>-0,465<br>-0,365             | +1,735<br>+1,835<br>+1,935               | +2,635<br>+2,735<br>+2,835               |
|                                             | 1. Minim., innere Zone erster Ordnung. | 4. Minim., äußer. { Zone erster Ordnung. | 5. Minim., äufser. Zone zweiter Ordnung. |

| Unterschiede.                                                                                      |                                                                      | . T                                     | :<br>•                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Abstände der Maxima und Minima von der Projection der Mitte der Oesfoung. Berechnung. Beobachtung. | =2,520.<br>0=-,27                                                    | 18' 0                                   | 20,                                       |
|                                                                                                    | Wenth von c                                                          | 0 ,78                                   | 20                                        |
| Werthe von v, entsprechend d. vom Körperrandegesählten Max. und Min.                               | Zweite Beobachtung.<br>13; c=1=,326; Tafel-V.<br>937<br>568 \ —0,895 | -0,203                                  | +2,330                                    |
| Entsprechende<br>Intensitäten.                                                                     | = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1                              | 0,2649 0,2147 0,2722                    | 2,1547 2,5708 3,4681                      |
| Genäherte<br>VVerthe von v.,<br>gezählt vom<br>Rand des<br>opaken<br>Körpers,                      | a=3*,047; b -1,000 -0,900 -0,900                                     | -0,300<br>-0,200<br>-0,100              | +2,200<br>+2,300<br>+2,400                |
| No. der hellen und<br>dunkele Zonen von<br>der Mitte ab.                                           | 1. Minim., ipner. Zone erster Ordnung.                               | 2. Minim., inner. Zone zweiter Ordnung. | 6. Maxim., Bufser. Cone zweiter Cordnang. |

| Unterschiede.                                              |                        |                                                                             | 7                                       | ī                                             |                                                          | •                                       | ′ <b>°</b>                              |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Abstande Minima von der Projection der Mitte der Oeffaung. | Bernehung, Beobachung. | .=3,277.                                                                    | <b>1</b>                                | 1 10                                          | *** c=4,117.                                             |                                         | 91, 1                                   |
|                                                            | Bernehoung.            | Worth ven c                                                                 | 062                                     | 1 ,05                                         |                                                          | 99                                      | 1 ,13                                   |
| Werthe von e, entaprechend d. vom Körper-rande genühlten   | Minimis.               | Dritte Beobachtung.  2=6-,598; 5=0-,553; c=1-,322; Tafel-Worth von c=5,277. | 0,431                                   | +0,762                                        | Vierte Beobachtung.<br>0#,553; c== 1***,322; Tafel-Worth | 799'0                                   | 0000                                    |
| Entsprechende<br>Intonsitäten.                             |                        | Dritte                                                                      | 0,2832                                  | 1,9753<br>1,9514<br>1,9737                    |                                                          | 0,10615<br>0,05264<br>0,07836           | 0,4813<br>0,4368<br>0,4843              |
| Gensherte<br>Werike von e,<br>gezählt vom<br>Rand des      | Körpers,               | · a⊞6=,598; ≀                                                               | 0,200                                   | +0,723                                        | a==0=,778; b==                                           | -1,000<br>-0,900<br>-0,800              | 0,000<br>0,000<br>+0,083                |
| No. der bellen und<br>dankeln Zonen von<br>der Mitte ab.   |                        |                                                                             | 3. Minim., inner. Zone dritter Ordnung. | 5. Minim., inner.<br>Zone fünfter<br>Ordnung. |                                                          | 3. Minim., inner. Zone dritter Ordnung. | 5. Minim., inner. Zone fünster Ordnung. |

Man sieht, dass die Rechnung gut mit der Erfahrung übereinstimmt, ausgenommen beim fünsten Minimo der dritten Beobachtung, wo der Unterschied zu merklich gegen die Breite der Fransen ist, als dass man ihn einer gewöhnlichen Unsicherheit der Messungen zuschreiben könnte. Allein es ist zu bemerken, dass diess Minimum ein wenig schwach ist, und überdiess zwischen zwei hellen Zonen von sehr ungleicher Intensität liegt; es muss also der helleren Zone näher, oder von dem Centrum des Schattens entsernter zu liegen scheinen als es wirklich der Fall ist, und in diesem Sinne weicht auch die Rechnung von der Beobachtung ab.

Die Beobachtungen 3 und 4 bestätigen, was die Theorie uns schon über den Einsluss der Variationen von a auf die Lage der innern Fransen gelehrt hat. Wir sehen, dass die Breiten derselben nicht constant bleiben, wiewohl c und b in den beiden Versuchen gleich sind; die Fransen sind bei der zweiten Beobachtung merklich breiter. Der Lagen - Unterschied, welchen die zweite Beobachtung für das Minimum fünster Ordnung giebt, beträgt 0<sup>mm</sup>,06; der aus der Theorie abgeleitete ist 0<sup>mm</sup>,08; man sieht, sie sind sast gleich.

Bei der ersten Beobachtung wurden die äusseren Fransen durch die geringe Breite des opaken Körpers sonderbar verändert. Die dunkeln Zonen erster und zweiter Ordnung waren viel feiner als sie es gewöhnlich sind, und die dritte dunkle Zone war fast ausgelöscht. Ich wollte die Theorie auf diesen merkwürdigen Charakter der Erscheinung prüfen. Ich berechnete die Lichtintensitäten für verschiedene Punkte dieser Fransen, und indem ich sie mit den Intensitäten derselben Punkte für den Fall eines Schirms von unendlicher Ausdehnung verglich, fand ich, dass wirklich die Intensitätsvariationen bei den dunkeln Zonen erster und zweiter Ordnung rascher, und bei denen dritter Ordnung langsamer geschehen im ersten Fall als im zweiten. Die Curven ABC EFGHIK und abcefghik (Fig. 15 Taf. II) sind nach den in nachstehender Tafel enthaltenen Resultaten meiner Rechnung construirt. Die erste stellt die Lichtvariationen für den Fall der Beobachtung No. 1 dar, und die andere dieselben Variationen für den gewöhnlichen Fall eines sehr breiten Schirms.

| No. der<br>Ordinaten. | Abscissen. | Ordinaten für<br>Beobacht. No. 1. | Ordinaten für den<br>gewöhnlich. Falk |
|-----------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 1,535      | 2,5202                            | 2,2327                                |
| <b>' 2</b>            | 1,735      | 1,5834                            | 1,7042                                |
| 3                     | 1,835      | 1,3669                            | 1,5689                                |
| 4                     | 1,935      | 1,5797                            | 1,5894                                |
| 5                     | 2,135      | 2,1851                            | 2,0323                                |
| 6                     | 2,535      | 2,2772                            | 2,0743                                |
| . 6'                  | 2,635      | 1,9025                            | 1,8091                                |
| 7                     | 2,735      | 1,5395                            | 1,6870                                |
| 8                     | 2,835      | 1,6959                            | 1,7934                                |
| 8'                    | 2,935      | 2,2098                            | 2,0544                                |
| 9                     | 3,200      | 1,9532                            | 2,1296                                |
| 10                    | 3,300      | 1,8984                            | 1.8596                                |
| ii                    | 3,350      | 1,8907                            | 1,7693                                |
| 12                    | 3,400      | 1,8999                            | 1,7451                                |
| 13                    | 3,500      | 1,8303                            | 1,9037                                |
| 14                    | 3,600      | 2,0319                            | 2,1683                                |

Veränderung der äußern Fransen dar. Die dunkle Zone erster Ordnung zeigte einen fast gleichförmigen Farbenton zwischen zwei Gränzen, von denen eine etwa 2<sup>mm</sup>,16 und die andere 2<sup>mm</sup>,44 von der Mitte des Schattens abstand; darauf nahm die Lichtstärke plötzlich zu. Die helle Zone zweiter Ordnung war weit lebhafter und weit feiner als gewöhnlich, und die dunkle Zone derselben Ordnung war dagegen weit unbestimmter und weit breiter geworden. Die Theorie stimmt auch hier mit der Beobachtung, wie man sieht, wenn man die Augen auf Fig. 16 Taf. II wirft, welche die Intensitätsvariationen der verschiedenen Punkte dieser Fransen für den Fall der Beobachtung No. 2 und den eines Schirms von un-

endlicher Erstreckung vorstellt. Diese Figur ist nach den in folgender Tafel enthaltenen Resultaten der Rechnung construirt.

|              | No. der<br>Ordina-<br>ten. |       | Ordinaten für<br>Beobachtung<br>No. 2. | Ordinate für<br>den gewöhnl.<br>Fall. |
|--------------|----------------------------|-------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|              | 1                          | 1,600 | 1,9304                                 | 2,0472                                |
| Beob. Gränze | 2                          | 1,677 | 1,6378                                 | 1,8369                                |
|              | 3                          | 1,900 | 1,7466                                 | 1,5633                                |
| Beob. Gränze | 4                          | 2,057 | 1,6907                                 | 1,8187                                |
|              | 5                          | 2,200 | 2,1547                                 | 2,2047                                |
|              | 6                          | 2,300 | 2,5708                                 | 2,3787                                |
|              | 7:                         | 2,400 | 2,4681                                 | 2,3673                                |
|              | 8                          | 2,500 | 2,0166                                 | 2,0511                                |
|              | 9                          | 2,600 | 1,8093                                 | 1,8935                                |
| ı            | 10                         | 2,700 | 1,8532                                 | 1,7051                                |
|              | 11                         | 2,800 | 1,7789                                 | 1,7310                                |
|              | 12                         | 2,900 | 1,7981                                 | 1.9571                                |
|              | 13                         | 3,000 | 2,2184                                 | 2,2153                                |

Ich habe so eben das Huyghens'sche Princip auf die drei Hauptklassen der Diffractionserscheinungen angewandt, nämlich: 1) auf die Fransen, erzeugt von dem geradlinigen und sehr langen Rand eines einzigen Schirms, der so breit ist, dass kein merkliches Licht von seiner anderen Seite herkommen kann; 2) auf die Fransen, welche von zwei solchen einander sehr genäherten Schirmen gebildet werden; und endlich 3) auf die, welche den Schatten eines sehr schmalen Schirms begleiten und zertheilen \*). Durch die Vergleichung der Beobachtung mit den mittelst der Interferenztheorie aus jenem Principe her-

<sup>\*)</sup> Ich rechne nicht hieher die Fransen, welche von einem prismatischen Glase oder von zwei Spiegeln erzeugt werden; genau genommen gehören sie nicht zur Diffraction, weil sie nicht von diffrangirten oder inflectirten Strahlen, sondern von zwei regelmäßig reflectirten oder refrangirten Lichtbündeln hervorgebracht werden.

geleiteten Resultaten habe ich gezeigt, dass dasselbe hinreicht, die Erscheinungen unter diesen Umständen zu erklären, und dass der allgemeine Ausdruck für die Lichtintensität, auf den man dadurch geführt wird, diese Erscheinungen bis zu ihren seltsamsten und anscheinend unregelmäfsigsten Gestaltungen darstellt.

Allein außer diesen drei Hauptfällen läßt sich noch eine Unzahl anderer aus der Combination derselben entspringender Fälle erdenken. Auf diese wird sich die Theorie mit gleicher Leichtigkeit und ohne Zweisel gleichem Ersolg anwenden lassen, nur würden die Rechnungen wegen der großen Zahl der Integralgränzen länger, und die Apparate zusammengesetzter seyn.

Im ersten Abschnitt dieser Abhandlung beschrieb ich eine Erscheinung, welche durch Combination der beiden Hauptfälle von Diffraction erhalten wird, nämlich die Fransen, welche das Licht bei seinem Durchgange durch zwei sehr schmale und einander hinreichend nahe Oeffnungen hervorbringt \*). Als ich ein wie Fig. 6 Taf. II ausgeschnittenes Kupferblech anwandte und mich hinreichend von diesem Schirm entfernte, damit die von jedem der Schlitze CEE'E' und DFD'F' erzeugten Fransen sich so weit ausbreiteten, dass der Schatten von CDEFnur noch die helle Zone erster Ordnung enthielt, bemerkte ich, dass die Fransen, welche aus dem Zusammentressen dieser beiden Lichtbündel entsprangen, viel schärfer und lebhafter waren als die inneren Fransen von ACBD. Der untere Theil CEDF, anfangs weit heller als der andere, wurde dunkler in dem Maasse als ich mich hinlänglich vom Schirm entfernte; allein seine Fransen zeigten fortwährend reinere Farben im weißen Lichte, und schärfere dunkle und helle Zonen im homogenen Lichte. Da der Apparat, dessen ich mich bediente, zu einfach war, um genaue Messungen an ihm anstellen zu können, so werde ich nur im Allgemeinen zeigen, wie man diese Erscheinung erklären kann.

<sup>•)</sup> Siehe S. 130.

Es sey L (Fig. 17 Taf. II) der leuchtende Punkt, IK die Horizontalprojection des Theils AEBF (Fig 6) vom Schirm, und P der im Innern seines Schattens betrachtete und z. B. auf der Linie OL liegende Punkt. Vom Punkt L, als Mittelpunkt, mit einem Radius gleich LI, beschreibe man den Bogen IMM', welcher die einfallende Welle vorstellt. Beschreibt man ferner von P, als Mittelpunkt, mit einem Radius gleich IP, den Bogen 1mm', so geben die Abstände zwischen den beiden Bogen die Unterschiede der Wege, die von den im Punkt P zusammentreffenden Elementarwellen durchlaufen sind. Betrachten wir zunächst den oberen Theil des Schirms, d. h. den, wo die Welle Imm' nicht mehr jenseits des Punkts I aufgefangen wird. Denken wir uns diese Welle getheilt in eine Unzahl kleiner Bogen IM, MM' u. s. w. solchergestalt, dass die Geraden gezogen von zwei benachbarten Theilpunkten zu dem Punkt P, um eine halbe Welle verschieden sind. Setzen wir ferner, um die Ideen zu befestigen und zu vereinfachen, der Punkt P sey so entfernt vom Rande des Schattens oder der Strahl IP so geneigt gegen die einfallende Welle, dass diese Bogen beinah einander gleich seyen; alsdann liegt jeder von ihnen zwischen zwei andern, die den Effect, welchen er im Punkt P hervorzubringen trachtet, zerstören, mit Ausnahme des letzten Bogens IM, dessen Strahlen durch ihre Discordanz mit den Vibrationen des benachbarten Bogens MM' nur die Hälfte ihrer Intensitäten verlieren. man daher diesen Bogen MM' und den ganzen Rest der Welle auffängt, so vermehrt man das Licht im Punkt P \*); und diese Wirkung ist es, welche der Theil GC'E' des Schirms (Fig. 6) in einer gewissen Entfernung hervorbringt. Allein in dem Maasse als der Punkt P (Fig. 17)

<sup>\*)</sup> Noch weit mehr würde es verstärkt werden, wenn der Schirm allen Bogen von gerader Zahl in der Reihe gegenüber durchbohrt wäre, und blos die Bogen von ungerader Ordnungszahl ausfinge.

vom opaken Körper entfernt wird, nähert sich der Bogen Imm' dem Bogen IMM', und er kann sich ihm sogar bis in's Unbestimmte nähern, wenn der Punkt L in einer unendlichen Entfernung liegt. Da die Theilpunkte M, M' u. s. w. durch die Abstände zwischen diesen beiden Bogen bestimmt werden, so entfernen sie sich desto mehr vom Punkte I, je mehr die Bogen sich näher kommen; es erfolgt daraus eine continuirliche Vergrößerung des Theils MI der einfallenden Welle, dessen zum Punkt P gesandte Strahlen immer mindestens die Hälfte ihrer Intensität hinter dem oberen Theil des Schirms behalten. Allein in dem unteren Theil wird, da der Schlitz CEC'E' (Fig. 6) nicht an Breite zunimmt, und wenn der leuchtende Punkt L binlänglich entfernt ist, der Bogen IM (Fig. 17) zuletzt so groß gegen jenen Schlitz, dass der Punkt P mehr Licht in dem oberen Theil des Schattens als in dem unteren Theil empfängt.

Betrachten wir nun die Fransen, welche durch das Zusammentressen der von den beiden Seiten des Schirms AEBF (Fig. 6) herkommenden Lichtstrahlen erzeugt Hinter dem oberen Theil ABCD nimmt das inflectirte Licht rasch an Intensität ab, in dem Maasse als es sich vom Rand des geometrischen Schattens entfernt, und daher sind alle Fransen, mit Ausnahme der dem Centro sehr nahe liegenden, von zwei an Intensität sehr verschiedenen Lichtbündeln gebildet; folglich müssen, wenn man sich eines homogenen Lichts bedient, die dunkeln Zonen wenig hervorstechen, und, wenn man weißes Licht gebraucht, die Farben sich in ein Grau verlieren. Hinter dem unteren Theil CEDF haben aber die beiden durch die Schlitze CEC'E' und DFD'F' ausgetretenen Lichtbündel eine fast gleichförmige Intensität in einer ziemlich beträchtlichen Erstreckung der von jedem Schlitz erzeugten hellen Zone erster Ordnung, und wenn sie in Bezug auf das sie trennende Intervall so schmal sind, dass der Raum, innerhalb dessen das gebeugte Licht

beinahe gleichförmig ist, alle aus dem Zusammentressen der beiden Lichtbündel entstehenden Fransen umsast, alsdann zerstören die Lichtvibrationen einander sast gänzlich in den Punkten der vollständigen Discordanz; in dem unteren Theil des Schattens werden also, wenn man homogenes Licht gebraucht, die dunkeln Zonen mehr hervorstechen, und, wenn man weises Licht anwendet, die Farben viel reiner seyn als in dem oberen.

Beobachtet man die Fransen nahe beim Schirm, ehe die breiteren Fransen, welche von jedem Schlitz erzeugt werden, aus dem Schatten von AEBF getreten sind, so zeigt die Erscheinung eine sehr verwickelte Gestalt, welche sich mit dem Abstand der Lupe, vor Allem wenn der Zwischenraum zwischen den Schlitzen in Bezug auf die Breite derselben nicht sehr beträchtlich ist, rasch verändert. Es würde interessant seyn, die Lage der Maxima und Minima der bellen und dunkeln Zonen durch Rechnung zu bestimmen und diese Resultate mit denen der Beobachtung zu vergleichen. Ich zweisle nicht, dass dadurch die Theorie eine neue Bestätigung erhielte.

Bisher habe ich vorausgesetzt, dass alle Wellen von einem einzigen Mittelpunkt ausgehen. Bei den Diffractionserscheinungen besteben indess die leuchtenden Punkte immer aus unzählig vielen, dicht zusammenliegenden Vibrationsmittelpunkten, und auf jeden einzelnen derselben muß das Vorhingesagte angewandt werden. So lange sie sehr wenig von einander entfernt sind, coïncidiren die von ihnen erzeugten Fransen beinahe; allein in dem Maasse als die Dimensionen des leuchtenden Gegenstandes wachsen, vermengen sich die dunkeln Zonen einiger jener Mittelpunkte mit den hellen anderer, bis sie endlich einander vollständig verwischen. Diese Wirkung ist bei den äusseren Fransen desto merklicher, je weiter man sich vom Schirm entfernt, weil sie, wie diese Entfernung wächst, während die Breite der dunkeln und hellen Zonen in einem weit langsameren Verhältniss zunimmt.

ist der Grund, weshalb ein leuchtender Punkt, der so fein ist, dass er in der Nähe des Körpers sehr scharfe Fransen giebt, nur sehr verworrene in einer beträchtlicheren Entsernung giebt.

Es ist nicht nöthig, dass der dazwischengesetzte Körper undurchsichtig sey, damit er an seinen Rändern die Diffractionserscheinungen hervorbringe; es genügt dazu vielmehr, dass ein Theil der Welle in Bezug auf die anliegenden Theile verzögert werde. Diese Wirkungen bringen durchsichtige Körper hervor, deren Brechungsvermögen merklich von dem des umgebenden Mittels abweicht, und daher erzeugen auch sie Fransen, welche den Schatten ihres (der Körper) Umrisses innerhalb und außerhalb einfassen. Diese Fransen sind denen dunkler Körper durchaus ähnlich, sobald der Gangunterschied zwischen den durchgegangenen und den äussern Strahlen eine etwas beträchtliche Zahl von Undulationen enthält, weil dann die Effecte der gegenseitigen Einwirkung dieser nicht mehr merklich sind, und aus ihrer Vermischung nur eine einfache Addition von gleichförmigem Licht entspringt. Diess ist aber nicht mehr der Fall, wenn der durchsichtige Schirm sehr dünn ist, oder sein Brechungsvermögen sehr wenig von dem des umgebenden Mittels abweicht; alsdann werden die Fransen merklich gestört durch den gegenseitigen Einfluss der durch durchsichtigen Körper gehenden und neben ihm vorbeistreifenden Strahlen. Aus einem ähnlichen Grunde bringen die Streifen, welche auf Glimmerblättchen durch geringe Dickenverschiedenheiten entspringen, Fransen hervor, welche sich, wie Hr. Arago bemerkt hat, im weissen Lichte auf eine ganz eigenthümliche Weise färben.

Was diejenigen Fransen betrifft, welche wir innere genannt haben, so kann man sie mit einem durchsichtigen Körper nur erhalten, wenn er hinlänglich schmal ist, weil das durch ihn gehende directe Licht weit lebhafter ist als die gebeugten Strahlen, und folglich die Effecte von deren gegenseitiger Einwirkung versteckt, und weil überdiess die dunkeln und hellen Zonen, welche ein solcher durchsichtiger Körper als schmale Oessnung zu erzeugen strebt, nicht coïncidiren mit denen, welche er als Schirm von geringer Breite hervorzubringen trachtet.

Sind die Diffractionserscheinungen einmal für homogenes Licht erklärt, so ist es auch leicht, sie für weißes Licht zu begreifen. Die Fransen entspringen dann aus der Uebereinanderlage aller der dunkeln und hellen Zonen, welche in ungleicher Breite von den verschiedenen Wellengattungen, aus denen das weiße Licht besteht, gebildet werden. Nachdem man für den betrachteten Punkt die Intensität einer jeden Hauptgattung von Strahlen nach deren Wellenlänge mittelst der auseinandergesetzten Theorie berechnet hat, findet man die daraus entspringende Farbe dadurch, daß man diese Werthe in die empirische Formel setzt, welche Newton gegeben hat, um das Resultat irgend eines Gemenges farbiger Strahlen zu bestimmen.

Polirte Flächen, die von einem Lichtpunkt beleuchtet werden, zeigen Disfractionserscheinungen ganz denen ähnlich, welche man im directen Licht beobachtet. Das von einem Spiegel reslectirte Lichtseld ist von ähnlichen Fransen umsäumt wie sie an den Rändern der Körper vorkommen. Ist der Spiegel sehr schmal oder schwärzt man ihn bis auf einen schmalen Streisen, oder neigt man ihn so stark, dass das Lichtseld hinlänglich schmal wird \*),

<sup>\*)</sup> Das Ansehen der Erscheinungen ist durchaus dasselbe, wie wenn die Strahlen von dem Bilde des leuchtenden Punkts ausgingen, und man den Spiegel ersetzte durch einen Schirm mit einer Oeffnung von gleicher Breite und ähnlicher Neigung wie die reflectirende Fläche. Allein die so erzeugten Fransen sind nicht ganz ähnlich denen einer Oeffnung, die nicht dieselbe Neigung hätte, z. B. senkrecht gegen den Lichtbündel wäre, wenn auch sonst der Abstand vom strahlenden Punkt und der geometrische Schatten bei dem geneigten Spiegel und der geneigten Oeffnung gleich Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. I.

so bekommt man die sonderbare Erscheinung eines durch eine sehr schmale Oeffnung dilatirten Lichtbündels. Zwei frei gelassene schmale Streifen auf einem übrigens geschwärzten Spiegel bringen, wenn sie einander hinreichend nahe ste-

wären. Die Verschiedenheit ist desto merklicher, je breiter die Oessnung oder der geneigte Spiegel gegen den Abstand derselben vom leuchtenden Punkte ist. Dasselbe gilt von den innern Fransen eines geneigten Schirms, verglichen mit denen eines senkrechten Schirms.

Der Grund dieser Verschiedenheit ist leicht einzusehen. Es seyen A und G (Fig. 18 Taf. II) die beiden Ränder des geneigten Schirms und C der leuchtende Punkt. Betrachten wir die einfallende Welle einerseits in dem Moment, da sie in A anlangt, und andererseits im Moment, da sie den Punkt G noch nicht überschritten hat, so dass die Elementarwellen weder vorher oder nachher durch die Dazwischensetzung des Schirms modificirt sind. Denken wir uns den Schirm für einen Augenblick fortgenommen, und verlängern die Bogen GN und AM bis sie in D und B eine und dieselbe, durch den leuchtenden Punkt gezogene Gerade treffen. Klar ist, dass die Resultante aller Vibrationen, welche von der halben Welle DGN ausgehen und im Punkt P zusammentressen, an Größe und Lage ähnlich seyn muss der Resultante der von der Halbwelle B'AM abgegangenen und in P zusammentreffenden Elementarwellen. Diels gesetzt, handelt es sich nun darum, die Mitte der hellen Zone erster Ordnung in dem Schatten des Schirms AG zu bestimmen; man muss nun sehen, für welche Lage des Punktes P eine vollkommene Coïncidenz zwischen der Resultante der von GN abgegangenen Elementarwellen und der Resultante der auf dem Bogen AM entspringenden Elementarwellen stattfindet. Klar ist, dass diese Bedingung erfüllt seyn wird, wenn die von dem Schirm ausgesangenen Bogen DG und AB einem gleichen Unterschiede in den durchlaufenen Wegen entsprechen, d. h. wenn CG+GP -CP = CA + AP - CP oder CG + GP = CA + AP, weil alsdann die Integrale, welche die beiden Resultanten geben, aus denselhen Elementen bestehen. Allein die Linie CP, welche der Gleichung CG+GP=CA+AP genügt, ist nicht die, welche den Winkel ACG in zwei gleiche Theile theilt; sie nähert sich mehr der der Lupe näher liegenden Seite A, und dadurch wird die Symmetrie der innern Fransen in Bezug auf die Ränder des geometrischen Schattens zerstört, und dieser Effect stei-

hen, dieselben Fransen hervor, wie zwei ähnliche Schlitze in einem Schirm. Zieht man, statt einen großen Theil der reslectirenden Fläche zu schwärzen, vielmehr daselbst einen schwarzen Strich von geringer Breite, so erzeugt dieser ähnliche Fransen wie man sie im Schatten eines schmalen Körpers beobachtet. Endlich machen sich die Erscheinungen durchaus gerade so, wie wenn die Spiegelsläche durchsichtig wäre und die Strahlen wirklich vom leuchtenden Punkte ausgingen. Der Grund hievon ist sehr einfach. Wie bekannt, liegt nämlich das Bild auf dem vom leuchtenden Punkt auf den Spiegel gefällten Perpendikel in gleicher Entsernung hinter dem Spiegel, wie dieser Punkt vor dem Spiegel. Betrachtet man also die Strahlen als ausgegangen von dem Bilde des leuchtenden Punktes, so ändert man nichts an dem Unterschiede der Wege, welche die zur Bildung der Fransen beitragenden Elementarwellen durchlaufen haben.

Bei dieser Gelegenheit muß ich bemerken, daß, da die Resultante der Elementarwellen für irgend einen Ort alleinig von den Unterschieden der durchlausenen Wege abhängt, sie nach der Reslexion dieselbe Lage haben muß, wie wenn die Strahlen wirklich von dem erwähnten Punkt ausgingen; folglich werden, bei Anwendung einer politten Fläche von unbegränzter Ausdehnung, alle partiellen Resultanten in gleicher Entsernung von jenem Punkte liegen, und derselbe wird mithin das Centrum der ressectiven Welle seyn.

Durch die Betrachtung dieser Elementarwellen er-

gert sich noch in seinem Ansehen durch die große Ausdehnung der äußern Fransen, welche von der andern Seite des Schirmes herkommen.

Durch ähnliche Schlüsse lässt sich beweisen, dass die von einem geneigten Diaphragma hervorgebrachten Fransen nicht symmetrisch liegen können gegen die Linie, welche den VVinkel zwischen den beiden die Ränder der Oessnung tangirenden Strahlen halbirt, wie diess andererseits der Fall ist, wenn die Ebene des Diaphragma's senkrecht ist auf dem Lichtbündel.

klärte Huyghens auf eine so einfache Weise die Gesetze der Reflexion und Refraction, indem er diese Erscheinungen auf die Sätze für die Fortpflanzung des Lichts in einem homogenen Mittel zurückführte. Allein seine Erklärung lässt Einiges zu wünschen übrig. Er hat nicht gezeigt, weshalb aus dieser Unzahl von Elementarwellen-Systemen nur ein einziges Wellensystem hervorgeht, weil er nicht das Interferenzprincip mit in seine Betrachtung zog. Er nahm an, dass das Licht nur in den Punkten merklich sey, wo die Elementarwellen vollkommen coincidiren, während die totale Abwesenheit der Lichtbewegungen nur aus der Entgegengesetztheit der Elementarbewegungen herrühren kann. Ohne Zweifel war diess der Umstand, welcher ihn glauben liefs, dass sich kein merkliches Licht in die Schatten beuge, und ihn dadurch verhinderte, die Diffractionserscheinungen zu diviniren, deren Gesetze ihm seine Theorie ohne Hülfe der Erfahrung hätte entschleiern können.

Diese Theorie, unterstützt vom Interferenzprincip, giebt mithin den Gang der reslectirten Strahlen nicht bloss in dem besonderen Fall, wo man eine polirte Fläche von unbegränzter Ausdehnung hat, sondern auch in denen, wo eine solche Fläche sehr schmal und discontinuirlich ist. Sie zeigt, wie die geringe Breite der Fläche das reflectirte Licht dilatirt, und wie ein System sehr schmaler Spiegel, die neben einander liegend nur durch sehr kleine Zwischenräume getrennt sind, vermöge des gegenseitigen Einflusses der so dilatirten Lichtbündel farbige Bilder geben kann: diess ist das Phänomen der gesurchten Flächen. Mit gleicher Leichtigkeit erklärt sie auch die farbigen Bilder und Ringe, welche durch ein sehr feines Gewebe oder durch ein unregelmässiges Haufwerk sehr zarter Fäden oder kleiner Körperchen von beinahe gleicher Größe erzeugt werden, wenn ein solches sich zwischen dem Auge des Beobachters und einem leuchtenden Gegenstande befindet.

Ich halte es nicht für nöthig, bei diesen Erschei-

nungen länger zu verweilen, da sie nur Combinationen von denen sind, deren Beschreibung und allgemeine Theorie ich vorhin gegeben habe.

Zusatz I. Berechnung der Lichtstärke in der Mitte des Schattens eines kreisrunden Schirms oder einer kreisrunden Oeffnung bei deren Beleuchtung von einem Lichtpunkt.

Nachdem die Academie die Abhandlungen, welche zur Bewerbung um den für die Disfraction ausgesetzten Preis eingesandt waren, beurtheilt hatte, machte mich Hr. Poisson darauf aufmerksam, dass die bestimmten Integrale, welche die Lichtstärke ausdrücken, für die Mitte des Schattens eines kreisrunden Schirms oder einer kreisrunden Oeffnung leicht erhalten werden können. Ich unternahm daher die Rechnung für den letzten Fall, und fand dadurch die Erklärung der so lebhaften Farben, welche ich oft in der Mitte eines Lichtbündels, nachdem er durch ein vollkommen rundes Löchelchen gegangen war, beobachtet hatte. Hr. Poisson hatte mir schon das sonderbare Theorem mitgetheilt, zu welchem er in dem ersten Fall geführt worden war, nämlich: dass die Mitte des Schattens eines kreisrunden Schirms eben so hell erscheinen müsse wie wenn der Schirm nicht da sey, wenigstens im Fall die Strahlen unter geringen Schiefen dabin gelangen. Ich will hier die einfachste Lösung dieser beiden Probleme geben, ohne Anwendung der bestimmten Integrale, deren ich mich in der vorhergehenden Abhandlung zur Berechnung der übrigen Diffractionserscheinungen bedient habe.

Theilen wir die Oeffnung in eine Reihe concentrischer Kreise, die einander unendlich nahe liegen. Nehmen wir an, die Radien derselben seyen proportional den Quadratwurzetn der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4 u. s. w., so werden die Oberslächen dieser Kreise in der

Progression 1, 2, 3, 4 u. s. w. stehen, und die Oberstächen der dazwischen liegenden Ringe werden sämmtlich einander gleich seyn. Diess lässt sich auf die einfallende, die Oeffnung des Diaphragma's treffende, Wellensläche anwenden, dieselbe mag eben oder sphärisch seyn. Hiedurch haben wir die einfallende Welle getheilt in eine Unzahl kleiner concentrischer Ringe von gleich grosser Obersläche, deren jeder also nach dem Centrum der Projection jener Oeffnung Strahlen hinsendet, die, wenn sie nicht zu schief liegen, gleiche Intensität haben. Auch ist zu bemerken, dass die Strahlen, welche jeder Ring nach dem Centrum des Schattens sendet, gleiche Länge besitzen, folglich gleiche Wege durchlaufen haben und dort in vollem Accord stehen. Mithin sind die resultirenden Wellensysteme proportional den Oberslächen jener Ringe, und daher auch von gleicher Intensität.

Diess gesetzt, betrachten wir den besonderen Fall, wo der Gangunterschied zwischen dem centralen und jedem vom Rand der Oeffnung ausgegangenen Strahl ein ganzes Vielfache von einer halben Wellenlänge ist, und nehmen zunächst an, diess Vielsache sey eine gerade Zahl. Leicht ist dann einzusehen, dass alle im Centrum des Schattens anlangenden Wellen sich gegenseitig zerstören Denn theilen wir das Stück der einfallenden werden. Wellensläche, welches von der Oessnung des Diaphragma's aufgefangen wird, in concentrische Kreise von solchen Abständen unter sich, dass die Strahlen, welche von zwei benachbarten Kreisen ausgehen und im Centrum des Schattens zusammentreffen, um eine halbe Wellenlänge verschieden sind, so haben wir auch die Oeffnung in eben so viele concentrische Ringe getheilt, die alle, den kleinen Kreis in der Mitte mit eingeschlosseu, zwischen ihrem centralen und ihren Gränzstrahlen den Gangunterschied von einer halben Wellenlänge zeigen; und da die Anzahl dieser halben Wellenlänge gerade ist, so ist es auch die der Abtheilungen der Oeffnung. Nun ist klar, dass diese

eine gleiche Oberfläche haben, oder, mit andern Worten, dass jede von ihnen eine gleiche Auzahl der vorhin erwähnten Elementar-Ringe enthält, und dass die entsprechenden Elementar-Ringe von zwei an einander gränzenden Abtheilungen Strahlen nach dem Centro des Schattens senden werden, die in vollständiger Discordanz ste-Alle Strahlen also, die von zwei an einander gränzenden Abtheilungen nach jenem Centro hingesandt werden, zerstören sich gegenseitig; und weil die Abtheilungen in gerader Anzahl vorhanden sind, so findet eine vollständige Zerstörung aller von der einsallenden Welleaussließender Elementarwellen statt, und der Mittelpunkt der Projection der Oeffnung muss alles Lichts beraubt seyn. Dagegen empfängt er die größtmögliche Lichtmenge, wenn der Gangunterschied zwischen dem centralen Strahl und jedem der äußersten Strahlen eine ungerade Anzahl halber Wellenlängen beträgt, weil dann eine dieser Abtheilungen ganz übrig bleibt zur Erleuchtung des Schattencentrums.

Will man nun wissen, welches Intensitätsverhältniss stattfindet zwischen dem Licht, welches im letzteren Fall zum Punkt gelangt, und dem, welches derselbe Punkt bei Fortnahme des Schirms empfangen würde, so braucht man nur die eben entwickelte Schlussfolge auf den Fall einer unendlich breiten Oeffnung anzuwenden. Um indess ein richtiges Resultat zu erhalten, darf man bier nicht mehr voraussetzen, dass jede Abtheilung der Oessnung oder jeder Hauptring die Wirkung des nächstfol genden Ringes, dessen Strahlen um eine halbe Wellenlänge verschieden sind, zerstöre; denn wiewohl die Obersläche der beiden Ringe und die Intensität der von ihnen ausgesandten Strahlen unendlich wenig verschieden sind, so können doch diese Unterschiede, ungeachtet ihrer Geringfügigkeit, da sie sich unendlich oft wiederholen, eine merkbare Größe hervorbringen. Weit strenger ist es zu sagen, dass die Vibrationen, welche von jedem Ringe aushen, zerstört werden durch die Hälfte der Vibrationen aus dem vorhergehenden Ringe und durch die Hälfte der aus dem nachfolgenden Ringe; denn, wenn die Unterschiede, von denen wir sprechen, unendlich kleine Gröfsen erster Ordnung zwischen zwei benachbarten Ringen sind, so werden sie unendlich kleine Größen zweiter Ordnung seyn, wenn man die Obersläche eines Ringes oder die Intensität seiner Strahlen vergleicht mit der halben Summe der Oberslächen oder der Intensität der Strahlen der beiden Ringe, von welchen er eingeschlossen ist. Man hat also nicht mehr zu fürchten, dass das Resultat der Rechnung durch die Summe der vernachlässigten Grösen, wie zahlreich sie auch seyen, mit einem merklichen Fehler behaftet sey.

Wendeten wir diesen Gang der Rechnung auf eine Oeffnung von endlicher Größe an, so würden wir zu demselben Resultat gelangen, welches wir so eben durch eine andere Combination der Elementar-Wellen gefunden haben. Denn, wenn die Strahlen eines jeden Ringes durch die Hälfte der Strahlen aus den beiden angränzenden Abtheilungen zerstört werden, so bleibt nur die Hälfte der Strahlen (oder absoluten Geschwindigkeiten) in dem kleinen centralen Kreis und in dem letzten Ringe übrig, und diese zerstören einander, wenn die Zahl der Abtheilungen gerade ist, oder verstärken einander, wenn diese Zahl ungerade ist, so dass dieselbe Lichtmenge erzeugt werden würde, welche ein einziger Ring oder der kleine centrale Kreis geliefert hätte. Diese Addition oder Subtraction ist aber, wohl verstanden, nur dann, richtig, wenn die äußersten Strahlen nicht zu schief liegen.

Gesetzt nun, die kreisrunde Oessnung sey unendlich groß. Da die Elementarwellen desto schwächer werden, je mehr die Strahlen, welche sie herbeisühren, sich von der senkrechten Richtung gegen die einsallende Welle entsernen, so kann man diejenigen, welche von dem äussersten Ring herkommen, als Null betrachten, und es

bleibt nur die Hälfte der Oscillationsgeschwindigkeiten übrig, welche den Aethertheilchen von den Strahlen des kleinen centralen Kreises eingeprägt werden. Da nun die Intensität des Lichts dem Quadrat der Oscillationsgeschwindigkeiten proportional ist, so wird der Punkt, mit dem wir uns beschäftigen, vier Mal weniger Licht erhalten, wenn die Oeffnung unendlich groß oder kein Schirm vorhanden ist, als bei Anwesenheit eines Schirms mit einem kreisrunden Loch von solchem Durchmesser (in Bezug auf die Lage des Punkts), dass zwischen dem Strahle aus der Mitte und einem vom Rande ein Unterschied von einer ungeraden Anzahl halber Wellenlängen Wie groß auch der Durchmesser des Diaphragma's seyn mag, so kann man doch immer der eben genannten Bedingung Genüge leisten, wenn man den Abstand der Papptasel, mit welcher man den Schatten auffängt, und nöthigenfalls selbst den des leuchtenden Punkts zweckmässig abändert.

Bezeichnet man durch n den Radius der kreisrunden Oeffnung, so wie durch a und b den Abstand des Schirms vom leuchtenden Punkt und von der Papptafel, so ist bekanntlich der Gangunterschied zwischen dem Strahl aus der Mitte und jedem vom Rande gleich:

$$\frac{\frac{1}{2}r^2(a+b)}{ab}.$$

Mittelst dieser Formel kann man leicht berechnen, in welchen Abstand man die Papptasel oder den Brennpunkt der zur Beobachtung der Fransen dienenden Lupe bringen muss, um im Centrum der Projection ser Oessenung ein Minimum oder Maximum von Licht zu erhalten. Dazu braucht man nur diesen Ausdruck gleich zu setzen einer geraden oder ungeraden Anzahl halber Wellenlängen; dies giebt im ersten Fall:

$$\frac{r^2(a+b)}{ab} = (2n\lambda)$$

und im zweiten:

$$\frac{r^{2}(a+b)}{ab} = (2n+1)\lambda$$

Mittelst dieser zwei Gleichungen berechnet man für alle die Werthe 1, 2, 3 u. s. w., welche man n geben wird, den Abstand von b, welcher in einem homogenen Lichte von bekannter Wellenlänge einem Maximum oder Minimum entspricht.

Ich habe diese Formel durch Beobachtungen geprüft, und mich desselben rothen Lichts bedient, welches ich bei meinen übrigen Diffractionsexperimenten anwandte. Wirklich fand ich, wenn der Brennpunkt der Lupe in die nach der ersten Formel berechneten Abstände gebracht wurde, den Mittelpunkt der kreisrunden Oeffnung wie einen Tintenfleck aussehend, dagegen schien derselbe Punkt bei den aus der zweiten Formel hergeleiteten Abständen das Maximum der Helligkeit zu erreichen.

Vollkommen dunkel zeigte sich der schwarze Punkt nur für die Abstände, deren entsprechende Werthe von n nicht größer als 3 oder 4 waren. Darüber hinaus, d. h. näher am Schirm, begann der Mangel an Homogenität bei dem angewandten Licht sich sichtbar zu machen, und der centrale Fleck war nicht mehr so dunkel.

Die Schlussfolgen, welche wir für den Fall einer unbegränzten Oeffnung gemacht haben, lassen sich auch auf einen kreisrunden Schirm anwenden, und geben einen recht einfachen Beweis von dem sonderbaren Theorem, welches Hr. Poisson aus den allgemeinen Integralen abgeleitet hat. Theilen wir nämlich die einfallende Wellenfläche, vom Umfang des kreisrunden Schirmes ab, in eine unendliche Reihe von Hauptringen, deren entsprechende, nach dem Centrum des Schattens hingesandte Strahlen um eine halbe Wellenlänge verschieden sind, so werden auch diese Hauptabtheilungen dieselbe Anzahl kleiner Elementarringe von gleicher Oberfläche enthalten, und die Strahlen dieser Ringe werden von einer Abtheilung zur andern um eine halbe Wellenlänge verschieden

seyn. Man kann demnach annehmen, dass alle Strahlen, welche von jedem Hauptringe herkommen, vollständig zerstört werden durch die Hälfte der Vibrationen der Strahlen aus den beiden angränzenden Ringen, mit Ausnahme des äußersten Ringes und des am Rande des Schirms, welche beide die Hälfte ihrer Oscillationsgeschwindigkeiten behalten. Allein, wie wir schon bemerkt haben, die Strahlen des äußersten Ringes können wegen ihrer großen Schiefe als Null betrachtet werden, so dass nur die Hälfte der Strahlen des den Rand des Schirms berührenden Ringes übrig bleibt. Nun hat aber dieser Ring dieselbe Oberstäche wie der kleine centrale Kreis der kreisrunden Oeffnung, und andererseits haben die Strahlen, welche er zum Centrum des Schattens sendet, wenigstens wenn sie nicht zu schief liegen, beinah dieselbe Intensität wie diejenigen, welche von dem kleinen centralen Kreis ausgehen; mithin muss in diesem Fall das Centrum des Schattens eines kreisrunden Schirms eben so stark erleuchtet seyn, als wenn es das Licht durch eine kreisrunde Oeffnung von unbegränzter Größe erhielt, d. h. als wenn kein Schirm vorhanden wäre. Arago hat diesen Satz bei einem Schirm von 2 Millimeter im Durchmesser bewährt gefunden \*).

VVachs auf eine Glasplatte mit parallelen Flächen geklebt. So lange der Diameter des Schirms etwas groß ist, z. B. ein Centimeter beträgt, stört die geringste Fehlerhaftigkeit seiner Ränder oder der Glasplatte, auf welcher er befestigt ist, die Regelmäßigkeit der dunkeln und hellen Ringe, welche den weißen Fleck in der Mitte des Schattens umgeben. Die kleine Metallscheibe muß mit der größten Genauigkeit abgedreht seyn, und zwar in Gestalt eines abgestumpften Kegels, damit ihre Ränder scharf zulaufen. Die Glasplatte muß völlig streifenfrei seyn und genau parallele Flächen haben. Bedient man sich eines außerordentlich entfernten Lichtpunkts, z. B. eines Fixsterns, so kann man einen größeren Schirm anwenden, wenn man sich so weit von diesem entfernt, daß der helle Punkt im Centro des Schattens einen hinlänglichen Durchmesser erlangt. Besser aber wäre

Dieser Satz ist, wie man sieht, unabhängig von dem Durchmesser des Schirms und dem Abstand, in welchem man dessen Schatten auffängt, sobald dieser nicht aus einer zu großen Schiefe für die inflectirten Strahlen entspringt. Er ist auch unabhängig von der Wellenlänge, d. h. bei jeder Gattung von Farbenstrahlen empfängt das Centrum des Schattens eben so viel Licht wie wenn kein Schirm vorhanden wäre. Folglich muß dieser Punkt bei Anwendung von weißem Lichte immer weiß seyn, und zwar bei jedem Abstand von dem Schirm.

Diess ist nicht mehr der Fall bei dem Centrum der Projection einer kreisrunden Oessnung, die von einem Lichtpunkt erleuchtet wird. Dasselbe zeigt ost im weisen Lichte die lebhastesten Farben, und diese verändern sich mit dem Durchmesser der Oessnung und mit deren Abstand vom leuchtenden Punkt oder von der Papptasel, mit welcher man den Schatten aussängt. Die Lebhastigkeit dieser Farben rührt davon her, dass nach der Reihe eine jede Gattung sarbiger Strahlen, aus denen das weisse Licht besteht, vollständig zerstört wird, wodurch dann die Farben der übrigen Strahlen mehr hervortreten.

Um diese Farben zu berechnen, wird es nöthig den allgemeinen Ausdruck für die Intensität des Lichtes aufzusuchen, wenn der Gangunterschied zwischen dem centralen Strahl und den Strahlen, die von den Rändern der Oeffnung ausgehen, irgend eine Bruchzahl von halben Undulationen enthält.

Für einen Punkt der Oeffnung, welcher von der Mitte den Abstand z besitzt, ist, wie man gesehen, der Gangunterschied zwischen dem von ihm ausgehenden Strahl und der Axe, gleich:

$$\frac{\frac{1}{2}z^2(a+b)}{ab}.$$

Die Obersläche des kleinen Elementarringes, welcher durch diesen Punkt geht, ist  $2\pi z dz$ , und die Ele-

es vielleicht, den Schirm an zwei schr feinen Fäden aufzuhängen, statt ihn auf eine Glasplatte aufzukleben. mentar-Resultante aller Vibrationen, welche er in's Centrum des Schattens sendet, ist proportional diesem Ausdruck. Ich zerlege dieses Wellensystem in zwei andere, von denen eins im völligen Accord mit dem vom Centro der Oeffnung ausgesandten Vibrationen stehen, und das andere um eine Viertel-Undulation von ihnen verschieden seyn mag. Die Intensität des ersteren wird seyn:

$$2\pi z dz cos\left(\frac{\pi z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)$$

und die des anderen:

$$2\pi z dz \sin\left(\frac{\pi z^2(a+b)}{ab\lambda}\right)$$
.

Um die Summe aller Elementar-Componenten zu erhalten, die mit dem centralen Strahl in vollem Accord stehen, muß man den ersten Ausdruck integriren; das Integral des zweiten giebt eben so die Summe aller der Componenten, deren Vibrationen von den ersteren um eine Viertel-Undulation verschieden sind. Diese Integrationen sind sehr leicht, weil 2zdz gerade das Differential von  $x^2$  ist. Integrirt man hierauf von z=0 bis z=r, und addirt die Quadrate der beiden Integrale, so findet man für das Quadrat der Endresultante:

$$2\left(\frac{ab\lambda}{a+b}\right)^2\left[1-\cos\left(\frac{\pi(a+b)r^2}{ab\lambda}\right)\right].$$

Um diesem Ausdruck für die Intensität des Lichts mehr Deutlichkeit und Genauigkeit zu geben, muß man ihn auf eine andere, feste, zur Einheit angenommene Lichtintensität beziehen, z. B. auf die einer jeden Wellengattung bei der Einheit des Abstandes von dem leuchtenden Punkt. In diesem Fall ist a+b=1. Ueberdieß wissen wir, daß, wenn kein Schirm vorhanden ist, die Hauptresultante der Elementarwellen gleich ist der Hälfte der einer kreisrunden Oeffnung, welche nur die Größe des kleinen centralen Kreises besäße, d. h. für welche der Unterschied der durchlaußenen Wege  $\frac{1}{2}\frac{(a+b)r^2}{ab}$ 

gleich wäre  $\frac{1}{2}\lambda$ ; so dass man hätte  $\frac{(a+b)r^2}{ab\lambda}=1$ . In diesem besonderen Fall wird die obige Formel  $2(ab\lambda)^2$ . Nun giebt eine solche Oeffnung ein Wellensystem, in welchem die Oscillationsgeschwindigkeiten der Aethertheilchen doppelt so groß sind als sie im Fall der gänzlichen Abwesenheit des Schirms seyn würden. Folglich ist die Lichtintensität viersach, und die, welche man nach Fortnahme des Diaphragma's haben würde, wird ausgedrückt durch  $\frac{1}{2}(ab\lambda)^2$ , wenn man sie aus der oben stehenden allgemeinen Formel ableitet. Weil aber diese letztere Lichtintensität die zur Einheit angenommene ist, so muß man die allgemeine Formel solchergestalt abändern, daß man bei Abwesenheit des Schirms 1 statt  $\frac{1}{2}(ab\lambda)^2$  findet, d. h. man muß sie durch  $\frac{1}{2}(ab\lambda)^2$  dividiren. Sie wird alsdann:

$$\frac{2}{(a+b)^2}\left[1-\cos\left(\frac{\pi(a+b)r^2}{ab\lambda}\right)\right].$$

Diese Formel führt zu denselben Gleichungen, welche wir oben gefunden haben, um die Abstände von bzu bestimmen, welche den Maximis und Minimis des Lichts entsprechen. In der That sieht man, dass sie Null wird, wenn

$$cos\left(\frac{\pi(a+b)r^2}{ab\lambda}\right)$$
 gleich 1 ist oder  $\frac{(a+b)r^2}{ab\lambda}$ 

gleich einer geraden Zahl, und dass sie im Gegentheil ihr Maximum erreicht, sobald  $\frac{(a+b)r^2}{ab\lambda}$  eine ungerade Zahl ist. Im ersten Falle hat man:

$$\frac{(a+b)r^2}{ab\lambda} = 2; \frac{(a+b)r^2}{ab\lambda} = 4; \text{ u. s. w.}$$

woraus:

$$b = \frac{ar^2}{2a\lambda - r^2}; b = \frac{ar^2}{4a\lambda - r^2}; \text{ u. s. w.}$$

Ich werde hier nur einen der Versuche anführen, durch welche ich diese Formel geprüft habe. Der Abstand des Schirms vom leuchtenden Punkt war 4000 Millimeter, und der Durchmesser der Oeffnung 2<sup>mm</sup>,01 oder deren Radius 1<sup>mm</sup>,005. Substituirt man 4000 Millim. statt a, und 1<sup>mm</sup>,005 statt r in dem ersten der Werthe von b, so findet man 987 Millim. für den Abstand, bei welchem das Centrum des Schattens ein Schwarz erster Ordnung darbietet in einem rothen Lichte, dessen Wellenlänge  $\lambda$  gleich ist 0<sup>mm</sup>,000638, und wirklich, als ich den Brennpunkt der Lupe in diese Entfernung brachte, schien mir das Centrum der kreisrunden Oeffnung ein sehr dunkeles Schwarz zu seyn.

In weißem Lichte schien mir die Farbe des Centrums, so weit ich wenigstens ohne Vergleichung mit dem Sonnenspectrum urtheilen konnte, ein helles Blau, ein zwischen dem Blau und Indigfarbenen liegendes, zu seyn.

Der allgemeine Ausdruck für die Lichtintensität der unter senkrechter Incidenz reflectirten Farbenringe ist  $1-cos\left(\frac{4\pi e}{\lambda}\right)$ , worin e die Dicke der Luftschicht bezeichnet. Vergleicht man diese Formel mit der vorhergehenden, so sieht man, dass die Mitte des Schattens einer kreisrunden Oeffnung dieselbe Farbenreihe wie die reflectirten Ringe darbieten muß, und das in dem erwähnten Versuch die centrale Farbe dieselbe seyn muß wie die einer Luftschicht von der Dicke  $0^{mm}$ ,000319 oder 12,56 Milliontel eines englischen Zolls. Nun ist in der Newton'schen Tafel das reine Indig durch die Dicke 12,83 gegeben; mithin entspricht 12,56 einem schwach violetten Indig.

Diess entspricht nun nicht genau der Beobachtung, da sie mir eine fast mitten zwischen Indig und Blau liegende Farbe gab. Allein, berechnet man die Intensität der sieben Haupt-Strahlengattungen und bestimmt mit Hülfe der empirischen Formel Newton's die Farbe des Gemenges der farbigen Strahlen, so gelangt man zu einem Resultat, welches besser mit der Beobachtung übereinstimmt.

Man findet zunächst für die Intensitäten der sieben Haupt-Farbengattungen:

Substituirt man diese Werthe in den folgenden Formeln, worin  $S=r+0+j+v+b+i+u^*$ ):

$$X = \frac{1}{S} \left\{ (r+u)0,8228 + (o+i)0,2074 - (j+b)0,5140 - o.0,9538 \right\}$$

und

$$Y = \frac{1}{S} \left\{ (r - u) 0,4823 + (o - i) 0,9632 + (j - b) 0,8137 \right\}$$

so hat man:

$$X = -\frac{0,022}{7,321} = -0,0030$$
 und  $Y = -\frac{3,732}{7,321} = -0,5098$ .

Allein tang 
$$U = \frac{Y}{X} = \frac{3,732}{0,022}$$
, und daraus  $U = 269^{\circ} 40'$ .

Nun entspricht die Gränze zwischen Blau und Indigo dem Winkel  $265^{\circ}$  4', welcher nur  $4^{\circ}$  36' von dem vorhergehenden abweicht. Mithin muß die centrale Farbe fast genau zwischen Blau und Indig liegen. Ueberdieß findet man für  $\Delta$ , welches gleich  $\frac{Y}{\sin U}$  ist: 0,510, und folglich für  $1-\Delta=0,490$ , d. h. dieses Blau enthält fast zur Hälste weißes Licht, wodurch es viel heller seyn muß als das ihm entsprechende Blau des Sonnenspectrums. Diese Resultate stimmen, wie man sieht, ziemlich wohlmit der Beobachtung überein, und deuten zugleich auf einen geringen Unterschied zwischen der Tafel New-

ton's und den Farben, welche mit Hülfe seiner Formel

nach

Siehe den Traité de physique von Hrn. Biot, T. III p. 451.

nach den aus dem Interferenzprincip hergeleiteten Intensitäten berechnet sind.

## Zusatz II. Erklärung der Refraction nach der Undulationstheorie.

Da die Theorie der Lichtvibrationen noch so wenig gekannt ist, so glauben wir den Lesern nicht zu missfallen, wenn wir hier kurz aus einander setzen, wie sie die Gesetze der Refraction erklärt.

Die eifrigsten Vertheidiger der Emissionstheorie können die Ueberlegenheit der anderen Theorie, was die Resultate, d. h. die aus ihr abgeleiteten Formeln, betrifst, nicht läugnen. Die Undulationstheorie war es, welche dem Dr. Young so merkwürdige numerische Beziehungen zwischen den verschiedenartigsten Erscheinun-. gen der Optik entdecken liess; sie ist es auch, welche die allgemeinen Diffractionsgesetze, die durch blosse Beob-. achtungen hätten niemals entdeckt werden können, so wie die wahren Ursachen der Färbung der Krystallblättchen kennen lehrte. Man hat dieser Theorie das Schwankende ihrer Erklärungen vorgeworfen, und doch führen dieselben zu Formeln, die von den Thatsachen bestätigt Und wiewohl sie den Gang der gebrochenen Strahlen für viele Fälle berechnet, wo diese ein weit verwickelteres Gesetz als das von Descartes befolgen, so hat man doch behauptet, sie könne dieses Gesetz nicht genügend erklären. Aus diesem Grunde wollen wir versuchen den Leser in den Stand zu setzen, sich selbst ein Urtheil bilden zu können.

Zunächst werden wir die Definitionen und Grundsätze, welche zum Verständnis des Beweises nöthig sind, in wenig Worten in Erinnerung bringen.

Wenn in einem Punkt eines Fluidums von gleichförmiger Elasticität eine Erschütterung erregt wird, so pflanzt sich dieselbe nach allen Richtungen mit gleicher

Schnelligkeit fort, und bildet dadurch sphärische Wellen, deren Mittelpunkt jener Punkt ist. Wir nennen Wellenfläche diejenige Fläche, in deren sämmtlichen Punkten die Erschütterung gleichzeitig anlangt, oder, mit andern Worten, die 'Vereinigung aller der Punkte, welche zugleich eine Bewegung erhalten, die der nämlichen Oscillationsepoche des Bewegers entspricht, z. B. der, wo die Geschwindigkeit dieses Null ist oder ihr Maximum erlangt. Diese Fläche ist für den besonderen Fall, den wir betrachten, eine Kugelsläche; allein sie kann auch eine andere Form annehmen und z. B. ellipsoïdisch werden, wenn die Elasticität des Mittels nicht nach allen Richtungen gleich ist. Strahl nennt man die gerade Linie, gezogen vom Erschütterungsmittelpunkt zur Wellensläche; in dieser Linie pslanzt sich die Erschütterung fort, und sie steht senkrecht auf der Wellensläche, wenn diese sphärisch ist. In Richtung dieser Senkrechten geschieht das Sehen sowohl mit blossem Auge wie mit einem Fernrohr.

Eine wesentlich zu betrachtende Sache bei der uns beschäftigenden Aufgabe ist die Natur der Erschütterung. Wir werden annehmen, dass sie oscillatorisch sey, und dass die Oscillationen des schwingenden Körpertheilchens, welches den Aether erschüttert, sich regelmässig in sehr großer Anzahl wiederholen; daraus wird eine ununterbrochene Reihe gleich langer Wellen entstehen. Wir nennen eine ganze Undulation den ganzen Theil der Flüssigkeit, der durch eine vollständige Oscillation erschüttert wird, d. h. durch einen Hin- und einen Hergang des vibrirenden Körpertheilchens. Die ganze Undulation besteht aus zwei halben Undulationen, von denen die eine dem Hingange und die andere dem Hergange des vibrirenden Körpertheilchens entspricht; sie sind, was die Oscillationsgeschwindigkeiten der Flüssigkeitstheilchen und die aus deren relativen Verschiebungen entspringenden Beschleunigungskräfte betrifft, einan-

der ganz ähnlich und symmetrisch; allein was die Richtung dieser Geschwindigkeiten und dieser beschleunigenden Kräfte betrifft, so sind diese in der einen halben Welle positiv und in der andern negativ. Diess ist eine nothwendige Folge von der oscillatorischen Natur der ursprünglichen Erschütterung. Es folgt daraus, dass, wenn zwei Reihen ähnlicher gleich langer Wellen sich in gleicher Richtung fortpflanzen, und die eine um eine halbe Wellenlänge hinter der andern hergeht, ein vollständiger Gegensatz in den Bewegungen stattfindet, welche sie den Aethertheilchen einzuprägen trachten, wenn übrigens diese Bewegungen in beiden Wellensystemen parallel sind. Denn, wenn die Geschwindigkeiten und Beschleunigungskräfte, welche sie nach jedem Punkt des Aethers hinführen, überall von entgegengesetztem Zeichen sind, und sie überdiess gleich sind, d. h. beide Wellensysteme gleiche Intensität besitzen, so werden die Bewegungen sich gegenseitig aufheben in der ganzen Erstreckung dieser Wellensysteme, mit Ausnahme der ersten und letzten halben Welle, die der Interferenz entgehen, allein einen zu kleinen Theil der gesammten Bewegung ausmachen, als dass sie in wahrnehmbarer Weise auf das Auge wir-Allemal also, wenn zwei Systeme paralken könnten. leler Wellen von gleicher Natur und gleicher Stärke in ihrem Gang um eine halbe Undulation verschieden sind, kann man sagen, dass sie einander vollständig zerstören.

Diess gesetzt, sey CA (Fig. 19 Tas. II) die Trennungssläche zweier Mittel, in welchen der Gang des Lichts nicht denselben Grad von Schnelligkeit besitzt. Es sey AB die einfallende Welle, welche unter irgend einem Winkel gegen AC neigen und, zur Vereinfachung der Schlussfolge, wie die brechende Fläche als eben angenommen seyn mag, was letzteres so viel heist, als den leuchtenden Punkt in unendliche Entsernung setzen. Die verschiedenen Stücke der Obersläche dieser Welle werden nur eins nach dem andern auf AC anlangen. Will man z. B.

die Ankunstszeiten der beiden Punkte E und B mit einander vergleichen, so muss man senkrecht auf der Wellensläche die Linien EF und BC ziehen; dieselben sind die diesen Punkten entsprechenden Strahlen, die Linien, nach welchen die Erschütterung sich fortpflanzt und die Fortpflanzungsgeschwindigkeit gemessen wird. Längenunterschied zwischen BC und EF ist der Unterschied der von den Punkten  $m{E}$  und  $m{B}$  durchlaufenen Wege, wie auch die kleinen Inslexionen beschaffen seyn mögen, welche die Welle und die Strahlen in der Nähe von AC erleiden können, weil diese Inslexionen, wegen vollkommener Aehnlichkeit der Umstände, gleich sind für alle Stücke der Welle, welche nach einander auf AC anlangen. Dividirt man also BC-EF durch die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts in dem ersten Mittel, so hat man die Zeit, welche zwischen der Ankunst des Punktes E und der des Punktes B auf der brechenden Fläche AC verstreicht.

Nach dem Satz von der Coëxistenz kleiner Bewegungen können wir jeden erschütterten Punkt dieser Fläche seinerseits als einen Erschütterungsmittelpunkt für das zweite Mittel betrachten, in welchem er, wenn er allein wirkte, eine sphärische Welle bilden würde, deren Mittelpunkt er wäre. Würde aber diese Welle in der ganzen Ausdehnung ihrer Obersläche eine gleiche Intensität haben, d. h. würden die Oscillationen der Aethertheilchen auf ihr überall dieselbe Amplitude und dieselbe absolute Geschwindigkeit besitzen? Ohne Zweisel nicht, vielmehr könnte diese Geschwindigkeit in einem Stück der Wellensläche Null seyn. Allein 1) haben die absoluten Geschwindigkeiten der Aethertheilchen keinen Einsluss auf die Fortspslanzungsgeschwindigkeit, und daher ist letztere nach allen Richtungen gleich, die abgeleitete Welle also sphärisch \*).

<sup>\*)</sup> Man könnte einwenden, dass, wiewohl die VVellen, welche in einem Mittel von gleicher Elasticität nach allen Richtungen sortgepflanzt werden, ossenbar sphärisch sind, sobald der Erschüt-

2) Aendern die absoluten Geschwindigkeiten der Aethertheile ihre Intensität oder Richtung nicht plötzlich von einem Punkt der Wellensläche zum nächstfolgenden, sondern allmälig und auf eine mit dem Continuitätsgesetz übereinstimmende Weise. Betrachtet man also zwei sehr benachbarte Punkte der Wellensläche, oder, allgemeiner gesprochen, zwei Punkte, deren Strahlen unter sich einen sehr kleinen Winkel machen, so kann man immer sagen, dass daselbst die absoluten Geschwindigkeiten beinahe gleich und parallel sind. 3) Was für Störungen auch die Erschütterung bei ihrem Uebergange aus dem ersten in das zweite Mittel erlitten haben mag, so hat sie doch dabei nicht die Beschaffenheit der Oscillationsbewegung verloren, und jede der Wellen, welche aus jedem Punkt der brechenden Fläche hervorgehen, besteht immer aus zwei halben Wellen von entgegengesetztem Zeichen, in welchen die Intensitäten der absoluten Geschwindigkeiten und der beschleunigenden Kräfte diess- unchjen-

terungsmittelpunkt im Innern dieses Mittels liegt, es nicht eben so gewiss sey, dass die Wellen ihre Kugelgestalt behalten, wenn sie auf der Gränze des Mittels ontspringen. Allein es ist leicht diese Schwierigkeit zu heben, wenn man die Wellen, statt ihre Mittelpunkte auf die brechende Fläche selbst zu verlegen, sie von einer unter derselben und ihr parallelen Fläche ausgehen läst. In dem von uns betrachteten Fall, wo die einfattende Welle eben ist, die Strahlen also parallel liegen, sind offenbar die Unterschiede zwischen den Ankunstszeiten der einzelnen Strahlen auf dieser zweiten Fläche gleich den Unterschieden zwischen ihren Ankunstszeiten auf der brechenden Fläche, weil sie alle, wegen der Aehnlichkeit der Umstände, eine gleiche Zeit zur Durchlausung des zwischen beiden Ebenen eingeschlossenen Raums gebrauchen. Mithin wird nichts an den aus diesen Unterschieden abgeleiteten Folgerungen verändert seyn; und da die Centra der Elementarwellen sieh dann im Innern des zweiten Mittels und beliebig weit von der brechenden Fläche besinden, so. kann man nicht mehr einwenden, dass sie nicht mehr sphärisch seyn, besonders in dem Theil ihrer Obersläche, welcher zur Bildung der gebrochenen Welle beiträgt.

seits gleich sind; denn da die positiven und negativen Größen in der ursprünglichen Erschütterung gleich sind, so werden sie es auch noch in den abgeleiteten Wellen seyn. Die sehr kleine Verschiebung eines Molecüls, befinde es sich nun im Innern eines homogenen Mittels oder auf der Berührungsstäche zweier Mittel von ungleicher Elasticität, bewirkt nämlich, wenn sie mit gleicher Geschwindigkeit und in derselben Richtung, aber einmal in dieser und das andere Mal in umgekehrtem Sinne vollzogen wird, bei den benachbarten Molecülen beschleunigende Kräfte von entgegengesetztem Zeichen, wiewohl übrigens von gleicher Stärke und gleicher Richtung. Diessfindet immer statt, wie auch das Gesetz der Kräfte, welches die Molecüle auf einander ausüben, wenn die Verschiebung sehr klein ist, beschaffen seyn mag. Mithin werden sich die benachbarten Molecüle in beiden Fällen mit gleicher Geschwindigkeit und in gleicher Richtung, aber in emtgegengesetztem Sinne bewegen. Was wir so eben von dem zuerst verschobenen Molecüle sagten, gilt auch von denen, welche dieses erschüttert hat, und so fort; daraus sieht man, dass die Bewegungen der Molecüle und die aus ihren relativen Verschiebungen hervorgehenden Beschleunigungskräfte in den beiden Fällen, was ihre Intensität und Richtung betrifft, durchaus ähnlich sind, und nur im Zeichen von einander abweichen. Nun ist in den beiden Hälften der einfallenden Welle bis auf das Zeichen Alles ähnlich, sowohl die Geschwindigkeiten der Molecule und die relativen Verschiebungen derselben, als auch die daraus entspringenden Beschleunigungskräfte; mithin werden auch die im zweiten Mittel hervorgebrachten Wirkungen, verglichen in jedem Augenblick und Molecül für Molecul, was den Betrag dieser Größen betrifft, gleich, was aber ihre Zeichen betrifft, entgegengesetzt seyn.

Wiewohl der Satz, dessen Fundamentalgrund wir so eben gegeben haben, fast an sich evident ist, so wollen wir doch, da er einem gelehrten Mathematiker bestreitbar erschien, versuchen, ihn auf eine andere Art zu beweisen.

Zufolge des allgemeinen Satzes von der Zusammensetzung kleiner Bewegungen, ist die gesammte Bewegung, welche in einem Punkt durch irgend eine Anzahl verschiedener Erschütterungen in einem bestimmten Augenblick erregt wird, die statische Resultante aller absoluten Geschwindigkeiten, welche jede dieser Erschütterungen, wenn sie für sich gewirkt hätte, in demselben Augenblick nach diesem Punkt gesandt haben würde. Diefs gesetzt, denken wir uns in dem ersten Mittel zwei Wellensysteme, die dem vorhin betrachteten ähnlich sind, gleiche Intensität besitzen, parallele Flächen haben und um eine halbe Wellenlänge verschieden sind. Es werden dann keine Vibrationen mehr im ersten Mittel statt-Die Wirkung, welche in dem zweiten Mittel in jedem Punkt hervorgebracht wird, muss nun die statische Resultante der Vibrationen seyn, welche jedes der beiden einfallenden Wellensysteme für sich hervorgebracht haben würde. Diess ist eine Folge von dem eben erwähnten Satz, und nach demselben Satz ist auch die Bewegung, welche nach jedem Punkt des zweiten Mittels von jedem der beiden Systeme hingeführt wird, 'die statische Resultante aller der Bewegungen, welche von den an den einzelnen erschütterten Theilen der Fläche CA erzeugten Elementarwellen, wenn jeder dieser kfeinen Erschütterungsmittelpunkte für sich gewirkt hätte, in demselben Augenblick nach demselben Punkt hingeführt haben würden. Allein die von den nämlichen Punkten der Obersläche ausgehenden Systeme von Elementarwellen würden gleiche Intensität haben wie die beiden sie erzeugenden entfallenden Wellensysteme; sie würden einander genau dekken und nur in ihren Vibrationen um eine halbe Wellenlänge verschieden seyn; nun ist aber klar, dass, wenn sie einander nicht zerstörten, die positiven Geschwindigkeiten z. B. über die negativen vorwalteten, eine Bewegung in dem zweiten Mittel stattfinden würde, während im ersten keine stattfindet; was abgeschmackt seyn würde. Man kann also sagen, daß zwei Systeme gebrochener Elementarwellen von gleicher Intensität und parallelen Oberslächen oder Strahlen einander zerstören, wenn sie um eine halbe Wellenlänge verschieden sind. Wir werden sogleich eine Anwendung von diesem Satze machen.

Suchen wir jetzt, welche respective Lagen die von den verschiedenen Punkten von AC ausgegangenen Elementarwellen in einem bestimmten Augenblick, z. B. wenn die Erschütterung, B in C angelangt ist, haben werden. Beschreibt man von A als Centrum und mit einem Radius AD gleich dem Wege, welchen das Licht im zweiten Mittel in derselben Zeit zurückgelegt, während der es im ersten Mittel von B nach C geht, einen Kreisbogen, so wird derselbe die Welle vorstellen, welche von .  $\mathcal{A}$  ausgegangen ist im Moment da der von  $\mathcal{B}$  ausgegangene Strahl in C anlangt; und wenn man von der in C projicirten Geraden an diese Welle die Tangentialebene \_CD legt, so wird dieselbe auch in demselben Augenblick alle übrigen, von den verschiedenen Punkten von AC ausgegangenen Elementarwellen berühren. man nämlich zur Einheit der Zeit diejenige, welche das Licht zur Durchlaufung von BC und AD gebraucht, so werden diese zwei Linien die Fortpslanzungsgeschwindigkeiten des Lichts in den beiden Mitteln vorstellen. gend ein anderer Punkt  $m{E}$  der einfallenden Welle wird EF durchlaufen in der Zeit gleich  $\frac{EF}{RC}$ ; und wenn man vom Punkt F als Centrum einen CD berührenden Kreisbogen beschreibt, so wird das Licht den Radius FG in der Zeit  $\frac{FG}{AD}$  durchlaufen. Nun lässt sich mit Hülfe der ähnlichen Dreiecke AEF und ABC einerseits, und CFG und CAD andererseits leicht beweisen, dass die beiden Quotienten zusammen addirt eine Summe gleich der Einheit geben, d. h. gleich der Zeit, welche das Licht gebraucht, um von B nach C oder von A nach D zu gehen; mithin repräsentirt der von F als Mittelpunkt tangentiell an CD beschriebene Bogen richtig die Lage der von F ausgegangenen Welle in dem betrachteten Augenblick. Um eben so die gleichzeitigen Lagen der von den übrigen Punkten f, f ausgegangenen Wellen zu haben, muß man von jedem dieser Punkte als Centrum Kreisbogen beschreiben, die CD berühren, welche Ebene demnach der geometrische Ort der ersteren Exschütterungen seyn wird.

Die gebrochene Welle, oder genauer gesprochen, das System gebrochener Wellen muß gebildet seyn aus der Vereinigung aller der von AC ausgegangenen Systeme von Elementarwellen. Um die Bewegungen zu bestimmen, welche in irgend einem Punkt G vor sich gehen, muß man die statische Resultante aller der Bewegungen suchen, welche in demselben Augenblick von den verschiedenen Punkten f, F, f' u, s. w. der Fläche AC nach dem Punkt G gesandt werden.

Diese Aufgabe würde sehr schwer zu lösen seyn, wenn der Punkt G sehr nahe an AC läge; denn man müßte wissen nach welchem Gesetze, die Intensität der Elementarstrahlen rings um jeden Erschütterungsmittelpunkt variire. Allein dieß ist nicht mehr nöthig, wenn G einen gegen die Länge einer Welle sehr großen Abstand von der brechenden Fläche besitzt, weil dann alle Strahlen wie lG, l'G, l''G, deren Schieße gegen lG etwas beträchtlich ist, sich gegenseitig zerstören, so daß nur die mit lG fast parallelen Strahlen lG, l'G einen merklichen Einsluß auf die Intensität des resultirenden Wellensystems und seiner Lage in lG ausüben. Da nun diese, beinah parallelen Strahlen auf gleiche Weise gegen die brechende Fläche geneigt sind, sie also sich unter ähnlichen Umständen besinden, so müssen sie nach

Giparallele und gleich intensive Oscillationen hinführen. Die Zusammensetzung der Bewegungen reducirt sich dann auf Additionen und Subtractionen der von diesen Strahlen herbeigeführten absoluten Geschwindigkeiten.

Es ist leicht einzusehen, weshalb die gegen FG etwas schiefen Strahlen sich gegenseitig zerstören. Die gebrochene Linie EFG ist diejenige, auf welcher die Erschütterung am schnellsten nach G gelangt; denn da die von den Punkten f, F, f' u. s. w. ausgegangenen Strahlen die Ebene CD in demselben Augenblick berühren, so ist klar, dass die Strahlen fG, f'G später als det Strahl FG in G anlangen. Diess gesetzt; theilen wir AC in kleine Stücke von solcher Größe, daß die Strahlen, welche von zwei benachbarten Theilpunkten ausgehen, bei ihrer Ankunft in G um eine halbe Wellenlänge verschieden sind. Die Geometrie beweist, dass diese kleinen Stücke nahe beim kürzesten Wege, d. h. nahe bei F, sehr ungleich sind; so wie man sich aber hiervon entfernt, kommen sie der Gleichheit immer näher, und sie weichen fast nicht mehr von einander ab, sobald die von den Theilpunkten nach G gezogenen Linien ein wenig stark gegen FG neigen (immer dabei vorausgesetzt, dass die: Länge von FG sehr groß gegen die einer halben Welle sey). Aus dieser Gleichheit zweier zusammenliegender Stücke folgt, dass sie eine gleiche Zahl von Erschütterungsmittelpunkten enthalten und beide eine gleiche Lichtmenge nach G senden; denn wegen des geringen Abstandes zwischen den Theilpunkten in Bezug auf die Entfernung derselben von G sind die ausgesandten Strahlen fast parallel, und sie müssen daher Vibrationen von gleicher Intensität und gleicher Richtung dahin führen; und weil die entsprechenden Strablen dieser beiden Stücke überdiess um eine halbe Wellenlänge verschieden sind, so müssen alle Wellensysteme, welche sie herbei-Mithin zerstören sich die von führen, einander zerstören. zwei an einander liegenden Stücken ausgesandten Strah:

len, sobald sie ein wenig stark gegen FG geneigt sind; oder genauer genommen, die absoluten Geschwindigkeiten, welche eins dieser Stücke erregt, werden zerstört durch die Hälfte der Vibrationen aus dem vorhergehenden und aus dem nachfolgenden Stück. Denn, wenn der Intensitätsunterschied ein unendlich Kleines erster Ordnung ist zwischen den Strahlen aus zwei zusammenstoßenden Stükken, so ist er nur ein unendlich Kleines zweiter Ordnung zwischen den Strahlen eines intermediären Stücks und der halben Summe der Strahlen aus den beiden anstossenden Stücken; und wir begehen also keinen merklichen Fehler, wenn wir in der Rechnung eine Unzahl dieser kleinen Unterschiede vernachlässigen. Bemerkung gilt auch für die kleinen Richtungsunterschiede in den Oscillationen, welche von drei einander folgenden Stücken ausgesandt werden \*). Mithin tragen nur diejenigen Strahlen wirksam zur Bildung des in G rèsultirenden Wellensystems bei, welche beinah parallel mit FG sind.

Betrachten wir irgend einen andern Punkt P auf der Linie CD; es sey MNP die Linie des kürzesten Weges von diesem Punkt zur einfallenden Welle AB. Die in P resultirende Welle wird gleichfalls nur gebäldet seyn von den Elementarwellen, die von Punkten wie n, n' ausgegangen sind, welche so nahe an N liegen, dass die Strahlen nP, n'P fast mit NP parallel liegen,

\*) Bei der Erklärung des Interferenzprincips haben wir bemerkt, dass, sobald zwei VVellensysteme in ihrem Gang um eine halbe VVellenlänge verschieden sind, die beiden äussersten halben VVellen sich der Interferenz entziehen. Da hier eine Unzahl von VVellensystemen vorhanden ist, so könnte man im ersten Augenblick glauben, es entzöge sich eine Unzahl halber VVellen der Interferenz; denkt man aber ein wenig nach, so findet man, dass sie zu zwei einander zerstören, oder, was auf dasselbe hinausgläust, dass jedes Elementarsystem in seiner ganzen Erstreckung zerstört wird durch das, was um eine halbe Undulation voraus ist, und durch das, welches um eben so viel zurück ist.

und die Strahlen von einer vorwaltenden Schiefe werden einander zerstören. Nun ist klar, dass die Stücke, welche Unterschieden von einer halben Wellenlänge entsprechen, und welche in der Nähe von N, wie in der Nähe von F, ungleich sind, übrigens demselben Abnahmegesetze folgen, nur werden sie in dem Verhältniss VNP zu VFG kleiner seyn. Wenn man also jene und diese Stücke in kleine Elemente theilt, welche respectiv den Größen VNP und VFG proportional sind, so werden beide gleich viel davon enthalten, und es werden zwischen den Wegen, welche die von den entsprechenden Elementen ausgesandten Strahlen durchlaufen, dieselben Unterschiede stattfinden. Alle nach P hingeführten Systeme von Elementarwellen befinden sich also in denselben Lagen in Bezug auf P, als die nach G gesandten Systeme von Elementarwellen in Bezug auf G. Mithin liegen die beiden in P und in G resultirenden Wellensysteme auf gleiche Weise in Bezug auf diese Punkte. Wendet man nun die S. 144 und 145, S. 174 und 175 gegebenen Interferenzformeln an, und integrirt successiv nach zwei Richtungen, d. h. parallel und senkrecht gegen die Ebene der Figur, welche hier die Einfallsebene ist, so findet man, dass das resultirende Wellensystem um eine Viertelwelle hinter dem System von Elementarwellen liegt, welches den kürzesten Weg zurückgelegt hat. Allein wir brauchen hier diese Integrale nicht zu kennen, um die Richtung der Wellensläche des resultirenden Systems zu kennen; denn, wie wir eben gesetten, muss dieselbe gegen alle Punkte P, G u. s. w. von DC ähnlich liegen. Mithin sind die Flächen der Wellen dieses Systems parallel mit DC.

Nun ist sin ACD: sin BAC:: AD: BC, d. h. die Sinus der Winkel, welche die einfallenden und gebrochenen Wellen mit der brechenden Fläche machen, stehen in dem beständigen Verhältnis der Fortpslanzungsgeschwindigkeiten des Lichts in den beiden Mitteln. Allein

diese Winkel sind denen gleich, welche die auf den Wellen Senkrechten, d. h. die Strahlen, mit den auf der brechenden Fläche Senkrechten machen; mithin stehen die Sinus der Winkel der Incidenz und Refraction in dem constanten Verhältnis der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten.

Um diesen Beweis zu vervollständigen und zu zeigen, dass diese Theorie mit den erfahrungsmässigen Gesetzen der Refraction übereinstimmt, bleibt noch zu beweisen, dass die auf der Welle Senkrechte, welche wir Strahl genannt haben, wirklich die Richtung des Gesichtsstrahls ist. Dahin gelangt man leicht durch ähnliche Betrachtungen, wie wir sie eben zur Bestimmung der Richtung der gebrochenen Welle gebraucht haben. wir begnügen uns mit diesem Resultat, da wir den theoretischen Entwicklungen, welche Gegenstand dieses Zusatzes ausmachen, keine größere Ausdehnung geben können. Ueberdiess ist es, ohne die Theorie des Sehens zu erschöpfen, a priori klar, dass die aussahrende Welle den Lichtpunkt, von dem sie aussliesst, auf dem Grund des Auges in derselben Richtung bezüglich auf ihre Ebene verzeichnen muss, als es die einsallende in Bezug auf die ihrige thut, und dass demnach Alles auf die gegenseitige Neigung dieser Ebenen zurückkommt.

Wir schließen mit der Bemerkung, dass nicht bloss alle Punkte der Obersläche jeder Welle des resultirenden Systems sich in gleichem Abstand von DC besindet, sondern auch, dass, wenn die einfallende Welle in ihrer ganzen Ausdehnung eine gleichsörmige Intensität besitzt, die Gleichheit der Intensität sich auch in der gebrochenen Welle erhalten muß. Vergleichen wir nämlich die resultirenden Vibrationen, die in irgend zwei Punkten P und G vollzogen werden. Wir haben bemerkt, dass, wenn die Stücke von AC, welche den Strahlen der schnellsten Ankunst NP und FG so nahe liegen, dass sie wirksam zu den in P und G hervorgebrache

ten Effecten beitragen, in Elemente proportional den Quadratwurzeln aus den Abständen NP und FG getheilt werden, die von den entsprechenden Erschütterungsmittelpunkten ausgesandten Elementarwellen auf gleiche Weise gegen die Punkte P und G liegen. Nun hängt die Intensität der Resultante nur von den respectiven Lagen und der Intensität der componirenden Wellensysteme ab. Es braucht also nur bewiesen zu werden, dass die Intensität der Elementarwellen hier und dort gleich ist. Da die Erschütterungsmittelpunkte, in welche wir AC nahe bei F und N theilen, parallel und senkrecht gegen die Ebene der Figur, Breiten proportional den Quadratwurzeln aus FG und NP besitzen, so stehen die absoluten Geschwindigkeiten der Molecüle in den von ihnen ausgesandten Elementarwellen, bei gleichen Abständen von den Erschütterungsmittelpunkten, in dem Verhältniss FG und NP. Allein die Analyse beweist, dass die absoluten Geschwindigkeiten sich umgekehrt wie die Abstände verhalten, mithin werden dieselbep gleich seyn in P und in G.

Die Schlüsse, welche wir eben machten, setzen voraus, dass die brechende Fläche unendlich groß sey oder wenigstens ihre Gränzen so entfernt von den Punkten N und F liegen, dass die unterdrückten Strahlen keinen merklichen Einfluss auf die Intensität der Resultante in den Punkten P und G ausüben. Im entgegengesetzten Fall könnte offenbar die Gleichheit der Intensität, wie die Aehnlichkeit der Lagen des in P und G resultirenden Wellensystems gestört seyn. Die schon erwähnten Interferenzformeln geben ein Mittel die Intensität des Lichts und den Gang der abwechselnd dunkeln und hellen Zonen, in die es dann zerfällt, zu bestimmen. Die Resultate der Rechnung kommen mit denen der Erfahrung überein. Darin vor Allem ist die aus der Undulationstheorie abgeleitete Erklärung der Refraction der von Newton aufgestellten überlegen; denn diese erklärt den Gang des Lichts nur in dem besonderen Fall einer continuirlichen und unbegränzten Fläche.

Die von uns so eben aus einander gesetzte Theorie bestimmt die Lage der verschiedenen Punkte der gebrochenen Welle nur für eine gegen die Länge einer Lichtwelle sehr große Entfernung von der brechenden Fläche; wenn man sich aber erinnert, daß ein einziges Millimeter schon fast die Länge von zwei tausend Lichtwellen enthält, so wird man einsehen, daß die für diesen Fall erhaltenen numerischen Resultate auf alle Versuche anwendbar sind, die zur Messung der Refraction und zur Prüfung des Gesetzes von Descartes angestellt wurden.

V. Auszug aus einer Abhandlung über die Re-, slexion des Lichts; von A. Fresnel.

(Ann. de chim. et de phys. T.'XV p. 379.)

Der Gegenstend dieser Akhandlung ist die Aufsuchung der mechanischen Ursachen der Reflexion des Lichts. Nach der Undulationstheorie läßt sich die Reflexion auf zwei sehr verschiedene Weisen betrachten. Man kann annehmen, sie erfolge alleinig aus der größeren Dichte des in dem reflectirenden Körper enthaltenen Aethers, und kann sie demnach vergleichen mit der Reflexion der Wellen eines elastischen Fluidums, das mit einem andern dichteren Fluidum in Berührung steht. Man kann sie aber auch ohne die Annahme einer Verdichtung des Aethers durch die Voraussetzung erklären, daß das Licht an den eignen Theilchen des Körpers reflectirt werde.

Die zweite Hypothese, welche die Reslexion von dem Stoss der Lichtwellen gegen die wägbaren Theilchen herleitet, bietet im ersten Augenblick eine Schwierigkeit dar, welche jedoch bei ausmerksamerer Betrachtung bald verschwindet. Man kann nämlich fragen: Wenn jedes Theilchen für sich ein Reflexionscentrum seyn kann, weshalb reflectiren durchsichtige Körper nicht in ihrer ganzen Dicke das Licht.

Theilt man im Gedanken den reslectirenden Körper in sehr dünne Schichten, deren Dicke dem Unterschiede einer halben Undulation in den von den reslectirten Strahlen durchlaufenen Wegen entspricht, so ist es mittelst des Interferenzprincips leicht einzusehen, dass diese Elementarwellen sich im Innern eines homogenen Mediums gegenseitig zerstören müssen, und dass die Summe aller dieser Reflexionen auf diejenigen zurückkommen wird, welche an der ersten und letzten Schicht stattfinden, sobald die Zwischenräume dieser Theilchen unendlich klein sind in Bezug auf die Länge einer Lichtwelle. doch diese Zwischenräume in Wirklichkeit niemals ganz gegen eine Wellenlänge zu vernachlässigen sind, so kann man offenbar nicht mehr in der Nachbarschaft eines jeden wägbaren Theilchens ein anderes in solchem Abstande befindlich annehmen, dass die von beiden Theilchen reslectirten Strahlen genau um eine halbe Undulation verschieden seyen und einander vollständig zerstören; és muss also eine innere Reslexion erfolgen, die, wegen der fast vollständigen Discordanz der Elementarwellen, zwar schwach, aber doch endlich sichtbar seyn wird, sobald das Mittel eine hinlängliche Dicke hat.

Die Atmosphäre bietet uns hievon ein auffallendes Beispiel dar durch die Fülle von Sonnenlicht, welches sie von allen Seiten in unsere Augen sendet, selbst an Tagen ihrer größten Reinheit. Die Polarisationsgesetze, welche sie dabei zeigt, lassen sich, wie Hr. Arago bemerkt hat, nur in der Annahme begreifen, daß es die eignen Theilchen der Luft seyen, welche dieses Licht reflectiren, und daß die Schwäche dieser partiellen Reflexionen durch ihre Vielheit ersetzt wird.

Viele andere Erscheinungen bestätigen die Hypothese, dass

die Reslexion an den wägbaren Theilchen selbst geschieht. Allein da sie keinen strengen Beweis für dieselbe abgeben, sondern nur die Wahrscheinlichkeit derselben erhöhen, so habe ich unter den Folgerungen aus dieser und der andern Hypothese, welche die Reslexion bloss von einem Unterschied in der Dichte des Aethers herleitet, einen Fall ausgesucht, wo der Versuch die Ausgabe entscheiden konnte.

. Beide Hypothesen erklären die Farbenringe, welche an den beiden Flächen einer dünnen Schicht durch Reslexion des Lichts entstehen, gleich gut; sie stimmen daher auch nothwendig bei den durchgelassenen Ringen überein, da diese zufolge des Satzes von der Erhaltung lebendiger Kräfte in allen Fällen complementar zu den reflectirten Ringen seyn müssen. Allein analysirt man die Entstehung der durchgelassenen Ringe, die, wie Thomas Young bewiesen hat, durch die Interferenz der directen und der in der dünnen Schicht zwei Mal reflectirten Strahlen gebildet werden, so kommt man zu dem sonderbaren Schluss, dass wenn die Reslexion an den eignen Theilchen der Körper geschieht, die Strahlen, welche an der Aussenseite eines Mittels von größerem Brechungsvermögen als das mit ihm in Berührung stehende reflectirt werden, um eine halbe Wellenlänge von den einfallenden oder durchgelassenen Strahlen abweichen müssen, und diess unabhängig von dem Unterschiede der durchlaufenen Wege, die für die reflectirten Strahlen so gezählt werden, wie wenn sie unmittelbar von der Trennungsfläche beider Mittel ausgingen; wogegen in der Annahme, dass die Reflexion bloss durch den Unterschied der Dichte des Aethers in den beiden sich berührenden Mitteln erzeugt werde, die directen und die an der Ausenseite des stärker brechenden Mittels reslectirten Strahlen, abgesehen vom Unterschiede der durchlaufenen Wege, Mithin führen diese beiden im Accord stehen müssen.

Hypothesen in diesem Falle zu entgegengesetzten Folgerungen.

Um diese Folgerungen zu prüfen, liess ich zwei Lichtbündel interferiren, die beide von demselben Lichtpunkt ausgegangen waren, von denen aber der eine an der Ausenseite eines unbelegten, auf der Rückseite geschwärzten Glasplatte einmal reflectirt worden. Die beiden Lichtbündel wurden darauf durch zwei schwarze Glasspiegel în fast parallele Richtungen gebracht. Diese zweite Reflexion an ähnlich liegenden Spiegeln konnte, da sie beiden Lichtbündeln ähnliche Modificationen einprägte, die aus der ersten Reflexion hervorgegangene Verschiedenheit nicht verändern. Nun zeigten die Fransen, welche durch die Interferenz der beiden Wellensysteme erzeugt wurden, die nämliche Anordnung in den Farben, wie die Ringe, welche an einer zwischen zwei Glasplatten eingeschlossenen Luftschicht reflectirt werden. Das Centrum der Gruppe ward eingenommen von einer schwarzen, in ihrer Mitte vollkommen farblosen Zone, und die Farben lagen symmetrisch diess- und jenseits dieser centralen Zone, so dass man sich hinsichtlich der Lage dieser nicht irren konnte. Weil nun die centrale Zone, welche immer gleichen Wegen entspricht, vollkommen schwarz war, so muss man darqus schließen, dass die beiden Wellensysteme, unabhängig von den durchlaufenen Wegen, um eine halbe Wellenlänge verschieden waren.

Man sieht also, das Resultat der Erfahrung ist der ersten Hypothese durchaus zuwider, bestätigt vielmehr die zweite, nach welcher die Reslexion an den Körpertheilchen selbst geschieht.

Diese Betrachtungsweise der Reflexion, welche in ihrer Allgemeinheit die verschiedenen Durchsichtigkeitsgrade der Körper umfast, und die Möglichkeit einer genügenden Erklärung ihrer natürlichen Farben einsehen läst, hat noch den Vortheil, dass es den Haupt-Einwurf,

welchen man dem Undulationssystem gemacht hat, nämlich den in Betreff der Dispersion, zerstört.

Die Analyse beweist, dass Wellen von ungleicher Länge sich in einem homogenen elastischen Fluidum mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzen müssen, so dass, wenn die Verlangsamung des Lichts z. B. im Glase nur von der größeren Dichte des darin eingeschlossenen Aethers abbinge, die verschiedenen Arten Lichtwellen, welche sich im Vacuo mit gleicher Geschwindigkeit fortpflanzen müssen, auch eine gleiche Verzögerung in dem Glase erleiden und sich deshalb auf gleiche Weise brechen würden, denn das Verhältniss des Sinus der Incidenz zu dem der Refraction hängt alleinig von dem Verhältnis ab, welches zwischen den Geschwindigkeiten des Lichts in beiden Mitteln stattfindet. Allein nach dem Versuch, welchen ich angeführt habe, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Aether, welcher sich in dem Glase befindet, nicht merklich dichter ist als der, welcher dasselbe umgiebt; die Verkürzung der Lichtwellen, die in das Glas eindringen, rührt also hauptsächlich von den eignen Molecülen desselben her, deren großen Einfluss auf die Dispersion man übrigens aus einem sehr einfachen Grunde nicht bezweifeln kann, nämlich deshalb, weil die Dispersion variirt mit der Art der Anordnung dieser Molecüle, nach Verhältnissen, die von denen der mittleren Brechungsverhältnisse durchaus verschieden sind.

Allein das Phänomen, welches vielleicht am überzeugendsten den unmittelbaren Einflus der Körpertheilchen auf den Gang des Lichtes darthut, ist die Doppelbrechung, welche dem Lichte verschiedene Geschwindigkeiten einprägt, je nach der Richtung, in welcher man es durch den Krystall gehen läst, wiewohl die Dichte des in diesem eingeschlossenen Aethers immer dieselbe ist.

Ich will bei dieser Gelegenheit eines Gesetzes erwähnen, welches ich bei der Doppelbrechung des gekrümmten Glases entdeckt habe, und aus dem man ersieht, bis zu welchem Grade die Anordnung der Körpertheilchen auf den Gang des Lichtes einwirkt.

Wenn man eine Glasplatte krümmt, so erlangt sie ähnliche Eigenschaften wie dünne Krystallblättehen; gleich diesen färbt sie das polarisirte Licht, wie Hr. Brewster schon vor längerer Zeit beobachtet hat. Die Analogie deutet darauf, dafs diese Farben, da sie denen der Krystallblättehen vollkommen ähnlich sind, auch aus der Interferenz zweier Lichtwellen entspringen, welche die Glasplatte mit ungleicher Geschwindigkeit durchlaufen, und dies wird auch durch die Erfahrung bestätigt.

Um die Geschwindigkeitsänderungen, welche diesen beiden Wellensystemen entsprechen, zu messen, habe ich die feinen Verfahrungsarten angewandt, welche die Diffraction an die Hand giebt; und dabei habe ich gefunden, dass die Geschwindigkeit der ordentlich gebrochenen Strahlen doppelt so stark als die der ausserordentlichen Strahlen von der Geschwindigkeit des Lichts in dem ungekrümmten Glase abweicht. Sonach ist der Geschwindigkeitsunterschied zwischen den ordentlichen und ausserordentlichen Strahlen gleich der Zu- oder Abnahme, welche die Geschwindigkeit des ausserordentlich gebrochenen Lichts durch die Biegung des Glases erleidet: ein recht merkwürdiges Resultat, weil hier die Doppelbrechung so groß ist als die aus der Dilatation oder Condensation des Mittels entspringende Refractionsänderung.

Ich habe versucht, die absolute Dilatation oder Condensation eines Glasparallepipeds an den Punkten zu messen, wo die beiden Lichtbündel, die ich interferiren ließ, hindurchgingen; allein ich habe noch kein Resultat erhalten, welches mir Zutrauen zu verdienen schien.

Durch diesen Versuch habe ich indes gesunden, dass die aus der Dilatation oder Condensation des Glases entspringende Aenderung in der Lichtgeschwindigkeit für die ordentlich gebrochenen Strahlen beinahe halb so groß ist

als die, welche sich aus der absoluten Condensation oder Dilatation des Glases ergiebt, wenn man die Formel anwendet, zu der man sowohl nach der Emissions- als nach der Undulationstheorie geführt wird, sobald man voraussetzt, nach der ersteren Theorie, dass die auf die Lichtmolecüle ausgeübte Anziehung proportional ist der Dichte des Mittels, und, nach der letzteren, dass das brechende Mittel ein homogenes elastisches Fluidum sey, dessen Dichte gleiche Veränderungen wie das Glasparallepiped erleidet, wenn seine Elasticität constant bleibt.

Nach diesen beiden Voraussetzungen müssen die kleinen Aenderungen in der Lichtgeschwindigkeit halb so groß als die Veränderungen der Dichte des Mittels seyn, und ich habe bei jenem Versuche gefunden, daß die ersteren Aenderungen nur ein Viertel so groß als die letzteren waren bei den ordentlichen Strahlen, deren Gang übrigens die größeren Veränderungen erleidet \*).

Ich habe mir vorgenommen, diese Untersuchungen, sobald es meine Geschäfte erlauben, fortzusetzen, und durch genaue Beobachtungen zu bestimmen, welche Zusammen- oder Auseinanderrückungen der Glastheilchen einem jeden Grade des Geschwindigkeitsunterschiedes zwischen den ordentlichen und außerordentlichen Strahlen entsprechen \*\*). Versuche dieser Art, bei denen man die in der Anordnung der Theilchen des brechenden Mittels herbeigeführten Modificationen nach Belieben verändern und genau messen könnte, würden vielleicht auf die mechanischen Ursachen der Doppelbrechung einiges Licht wersen.

<sup>\*)</sup> Diess zweite Gesetz ist nur aus einem isolirten Resultat abgeleitet, und bedarf daher zu seiner Bestätigung noch fernerer Versuche.

<sup>\*\*)</sup> Es scheint nicht, dass Fresnel diesen Vorsatz ausgeführt habe; wenigstens ist in der nach seinem Tode bekannt gemachten Abhandlung über die Reflexion (Ann. Bd. XXII S. 90) von dergleichen Versuchen nicht die Rede.

\*\*P.\*

VI. Bestimmung der krummen Fläche der Lichtwellen in einem Mittel, dessen Elasticität
verschieden ist nach den drei Hauptrichtungen, d. h. nach denjenigen, in welchen die
von der Elasticität erregte Kraft in derselben Richtung wirkt, in der die Theilchen
dieses Mittels verschoben wurden; von Hrn.
Ampère.

(Ann. de chim. et de phys. T. XXXIX p. 113.)

W enn das Licht aus einem krystallisirten Mittel in ein anderes gleichfalls krystallisirtes übergeht, so theilt sich jeder der beiden einfallenden Strahlen, die im ersten Mittel einer gleichen Richtung folgen können, in zwei Strahlen, und wenn man die Richtung dieser letzteren bestimmen will, so muss man die krumme Fläche der Lichtwellen sowohl im ersten als in dem zweiten Mittel ken-Für den besonderen Fall, wo der Strahl aus einem Mittel von gleicher Elasticität nach allen Richtungen übergeht in ein Mittel, von dessen drei Haupt-Elasticitäten zwei einander gleich sind, gelangt man leicht dahin mittelst der von Huyghens gegebenen Construction. Alsdann bildet die Lichtwelle im ersten Mittel eine Kugelsläche, und in dem zweiten besteht sie aus der Vereinigung einer Kugelsläche und der Fläche eines Umdrehungs-Ellipsoïds. Wie bekannt hat Laplace blos für den letzteren Fall bewiesen, dass diese Construction in dem Emissionssystem aus dem Satz von der kleinsten Wirkung erfolge; allein er wandte seine Rechnung nur auf ein Ellipsoïd an, da er die Gleichung der erzeugenden Ellipse gebrauchte. Indess habe ich in einer i. J. 1814 in der Academie vorgelesenen Note einen allgemeinen Beweis von derselben Construction, ange-

wandt auf alle krystallisirte Mittel, gegeben. Ich ging damals noch, nach der Emissionstheorie, von dem Principe der kleinsten Wirkung aus: allein man weiss, dass alle nach dieser Theorie auf dieses Princip gestützten Rechnungen sich unmittelbar in die Wellentheorie übersetzen lassen, wenn man den Ausdruck für die Geschwindigkeit umkehrt. Man kann daher jenen allgemeinen Beweis von der auf alle möglichen Media ausgedehnten Huyghens'schen Construction als hinreichend betrachten für die Bestimmung der Richtung der beiden gebrochenen Strahlen, die jedem der beiden einfallenden, einer gegebenen Richtung folgenden Strahlen entsprechen, sobald das Mittel, zu welchem das Licht hinaustritt, nicht drei gleiche Haupt-Elasticitäten besitzt. Um indess von ihm Gebrauch zu machen, muss man die krumme Fläche der Lichtwellen kennen, sowohl für das Mittel, aus welchem sie treten, als für das, in welches sie treten. In Fresnel's bewundernswürdiger Abhandlung über die doppelte Strahlenbrechung \*), worin dieser große Physiker auf von nun an unerschütterlichen Grundlagen die wahre Theorie des Lichts errichtet hat, beschäftigte sich derselbe auch mit Bestimmung der krummen Fläche der Lichtwellen für jedwedes Mittel, und gelangte dabei zu folgenden Resultaten.

Er bezeichnet durch  $a^2$ ,  $b^2$ ,  $c^2$  drei den drei Haupt-Elasticitäten des Mittels proportionale Constanten, durch x, y, z die drei Coordinaten irgend eines Punkts der Wellenfläche, bezogen auf die zu Axen genommenen Richtungen dieser drei Haupt-Elasticitäten, durch m den Differentialcoëfficienten von z, wenn man nur x variiren läßt, durch n den Differentialcoëfficienten von z, wenn man nur y variiren läßt, und endlich durch o den Perpendikel, gefällt von dem Anfangspunkt auf den. Punkt der Tangentialebene, dessen Coordinaten x, y, z sind, so daß:

<sup>\*)</sup> S. Annal. Bd. XXIII S. 372 und S. 494.

$$\frac{z-mx-ny}{1+m^2+n^2}$$

Fresnel beweist dann (S. 516 seiner Abhandl. in Bd. XXIII der Ann.), dass man zur Bestimmung von e die Gleichung habe:

$$(a^2-v^2)(c^2-v^2)n^2+(b^2-v^2)(c^2-v^2)m^2+(a^2-v^2)(b^2-v^2)=0$$

st daraus mit Recht, dass wenn man den aus dieser Gleichung in Function von m und n Werth von p2 substituirt in der Gleichung: und schilief gezogenen

$$(z-mx-ny)^2=v^2(1+m^2+n^2)$$

und darin die Größen m und n als Constante betrachtet, man die allen Tangentialebenen der Wellenfläche gemeinschaftliche Gleichung haben werde, und ferner, daß wenn man m und n zwischen dieser Gleichung und ihren beiden partiellen Differentialcoëfficienten (erhalten der eine durch bloße Variation von m, der andere durch bloße m

zwischen x, y, z entspringe.

In dem Glauben, dafs diese Elimination zu verwickelte Rechnungen erfordere, um ausgeführt werden zu können, bildete Fresnel eine andere Gleichung von den drei Größen, zwischen denen x, y, z eliminirt werden sollten; allein er hat davon keinen Gebrauch mehr gemacht, um zu der gesuchten Gleichung in x, y, z zu gelangen. Er bestimmt diese in der Voraussetzung, dafs sie nur vom vierten Grade seyn könne, durch Berechnung der Gleichungen für die Durchschnitte der Wellenfläche mit den drei Coordinat-Ebenen, und dadurch, dass er diejenige Gleichung vom vierten Grade nimmt, Bedingung genügt, dafs die von ihr ausgedrückte Fläche durch diese Durchschnitte gehe. welche de

äumt ein, dieser Gang gebe keine Gewissheit, dass diese Gleichung die Wellensläche sey, weil nichts beweise, dass die Gleichung dieser Fläche vom vierten Grade sey. Deshalb sagt er, habe rgewissert, und zwar durch so lange und beschwerliche Rechnungen, dafs er glaubte, sie nicht in seiner Abhandlung niederschreiben zu dürfen, dafs, wenn man von der Gleichung des vierten Grades in x, y, z ausgehe, man auf die Combination der drei erwähnten Gleichungen zwischen er sich ver Fresnel

gewesen ist, so scheint mir dieser Beweis der Richtigkeit der für die Wellensläche erhaltenen Gleies die Gleichung, welche alle Tangential-Ebénen vorstellt, gewesen wäre, die er so verilen Disserentialcoëssicienten, genommen der eine in Bezug auf m und der andere in Bezug auf n, setzte, um solchergestalt den partiellen Differentialcoëfficienten von z in Bezug auf alleinige Variaansehen; allein da es nur eine willkührliche Combination dieser Gleichung und ihrer beiden partielchung durchaus unvollständig. Indess ist diese Gleichung richtig und sogar ziemlich leicht direct zu Dahin gelangte ich, indem ich die gemeinschaftliche Gleichung für die Tangential-Ebenen nsläche unter die für die Rechnung bequemste Form brachte, die beiden partiellen Dissecienten dieser Gleichung in Bezug auf m und n nahm, und dieselben durch p und q err und den in Bezug auf alleinige Variation von  $\gamma$  dem allgemeinen Gebrauche gemäfs zu so könnte man die Gleichung zwischen x, y, z als hinreichend a posteriori bewiesen Indem ich verschiedene Combinationen dieser drei Gleichungen versuchte, habe ich welsie unmöglich auszuführen seyen, ziemlich leicht wird. Die zu diesem Zweck erforderen, durch die die Elimination, welche, wie Fresnel meinte, so lange Rechnungen erforx, y, z, m, n zurückkomme. Wenn es die Gleichung. ficirt hätte, erhalten. der Wellen rentialcoëffic tion von 2 bezeichnen. che gefunde dere, dafs

sie genau zu derselben Gleichung des vierten Grades in x,  $\gamma$ , z, welche Fresnel für Fläche der Lichtwellen in Mitteln von drei ungleichen Haupt-Elasticitäten gegeben hat, lichen Rechnungen zeigen überdiess eine Symmetrie, mittelst deren man ihnen leicht folgen kann; zu Richtigkeit dieser Gleichung keinem Zweisel mehr unterworfen ist. die krumme letzt führen so dafs die

wieder aufzunehmen, ihn zu vereinfachen und, der Wellentheorie gemäss, die Betrachtung der Ebenen, Diess ist der Gegenstand des zweiten Paragraphen dieser Abhandlung; im ersten habe ich die ich ein Theorem zur Auffindung der Gleichung für die Wellentläche bewiesen, welches dieser grofse den auf alle Arten von Mitteln verallgemeinerten Beweis der Huyghens'schen Construction den Tangential-Ebenen gemeinschaftliche Gleichung durch ein Verfahren berechnet, welches mir einfacher oder wenigstens übersichtlicher als das von Fresnel zu seyn scheint; und in dem dritten habe Physiker gebrauchte, ohne es indess direct zu erweisen. Ich hatte mir vorgenommen, in einem vierten nach welchen das Licht als polarisirt gedacht werden kann, aus einander zu setzen; doch blieb mir genug übrig, diesen Paragraph abzufassen, und deshalb findet man ihn hier nicht. Paragraph nicht Zeit

Untersuchung über die allen Tangentialebenen der Wellenfläche gemeinschaftliche Gleichung.

(Taf. II Fig. 20), die Elasticitätskraft nach dieser Axe wird seyn  $\mu a^2 \sigma$  für eine Verschiebung =  $\sigma$ , für eine Verschiebung  $==\sigma$ , tragen wir b von O nach b' und von O nach b" auf die 1) a die Geschwindigkeit entsprechend einer Verschiebung nach der Axe OA der x a von O nach a' und von O nach a" auf die beiden andern Axen auf; 2) b die Geschwindigkeit entsprechend einer Verschiebung flach der Axe OB der  $\gamma$ , die Kraft nach dieser Axe wird seyn  $\mu b^{\gamma} \sigma$ tragen wir

lern Axen auf; 3) c die Geschwindigkeit entsprechend einer Verschiebung nach der Axe OC der z, die Kraft nach dieser Axe wird seyn  $\mu c^2 \sigma$ , für eine Verschiebung  $\sigma$  tragen wir c von O nach c und von O nach c' auf die beiden andern Axen auf. beiden and

Richtung haben, theilt sich die ebene Welle in zwei andere, von denen in der Zeiteinheit die im b und die andere in c anlangt. Eben so sind a' und c' die Punkte, wo in der Zeiteinheit die in der Ebene AOC liegenden ebenen Wellen anlangen, sie mögen sich nun in zwei theilen oder nicht; endlich sind a'' und b'' die Punkte, welche die in der Ebene AOB befindlichen ebenen Welnach c, wenn dieselben parallel OC sind, und falls die Oscillationen eine intermediäre dem von Fresnel entdeckten Gesetz für die Fortpflanzung des Lichts gelangt eine in der IC befindliche ebene Welle in der Zeiteinheit nach b, wenn ihre Oscillationen parallel len in derselben Zeit erreichen. Ebene B( OB sind, Nach

O ausgegangene ebene Welle nach Ablauf der Zeiteinheit einnimmt. Betrachten wir eine solche Welle in einer auf OS senkrechten Ebene EOF; die Geschwindig-Die sechs Punkte b, c, a', c', a", b" liegen also sämmtlich auf der krummen Fläche der vom Punkt O ausgegangenen Welle, und diese Fläche berührt alle Lagen, welche irgend eine vom Punkt

keit nach OS wird erzeugt durch die Componente der Kraft, welche durch eine in der Ebene EOF nach der, z. B. in dieser Ebene liegenden Linie OE, gemachten Verschiebung  $\sigma$  hervorgebracht wor-Nennen wir  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die Winkel, welche OE mit den drei Axen bildet, so kann diese ig durch drei andere ersetzt werden, nämlich durch  $\sigma\cos\alpha$  nach OA,  $\sigma\cos\alpha$  nach Verschiebur den ist.

nach OC; daraus entspringen in denselben Richtungen drei Kräfte gleich  $\mu a^* \sigma \cos \alpha$ ,  $\mu b^2 \sigma \cos \beta$ ,  $\mu c^2 \sigma \cos \gamma$ , and deren Resultante ist:

$$R = \mu \sigma V a^* \cos^2 \alpha + b^* \cos^2 \beta + c^* \cos^2 \gamma$$

Cosinus der drei Winkel  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$ , welche die Richtung RO dieser Resultante mit den drei cht, sind: und die Axen ma

$$\cos \xi = \frac{\mu \sigma a^2 \cos \alpha}{R} = \frac{a^2 \cos \alpha}{r^2}$$

$$\cos \eta = \frac{\mu \sigma b^2 \cos \beta}{R} = \frac{b^2 \cos \beta}{r^2}$$

$$\cos \zeta = \frac{\mu \sigma c^2 \cos \gamma}{R} = \frac{c^2 \cos \gamma}{r^2},$$

 $a^4\cos^2\alpha + b^4\cos^2\beta + c^4\cos^2\gamma = r^2$  gesetzt wird. Daraus folgt, dafs wenn man e nennt, welchen die Richtung dieser Resultante mit der Geraden OE macht, man hat: Winkel

 $\cos \varepsilon = \cos \alpha \cos \xi + \cos \beta \cos \eta + \cos \gamma \cos \xi$ 

oder:

$$\cos \varepsilon = \frac{\mu \sigma(a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \cos^2 \beta + c^2 \cos^2 \gamma)}{R}$$

 $\mu \sigma(a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \cos^2 \beta + c^2 \cos^2 \gamma)$ , und die andere senkrecht auf EO und gleich  $R\sin \varepsilon$ . Wenn Die Resultante wird nun in zwei andere Kräfte zerlegt, in eine nach EO gleich R cos & oder die Resultante in der Ebene ROE liegt, so wird die auf OE senkrechte Componente  $R\sin arepsilon$  auch in dieser Ebene liegen, und folglich nach OS senkrecht gegen die ebene Welle gerichtet seyn; sie nichts zur Fortpflanzung der Welle beitragen, zu einer Fortpflanzung, deren Geschwin-Is durch die Kraft R cos  $\varepsilon = \mu \sigma(a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \cos^2 \beta + c^2 \cos^2 \gamma)$  bewirkt wird, und ist: digkeit blof wird also

 $V a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \cos^2 \beta + c^2 \cos^2 \gamma$ ,

weil die Kräfte  $\mu \sigma a^2$ ,  $\mu \sigma b^2$ ,  $\mu \sigma c^2$  die Geschwindigkeiten a, b, c erzeugen. Nimmt man in diesem Falle

 $0S = V \frac{a^2 \cos^2 \alpha + b^2 \cos^2 \beta + c^2 \cos^2 \gamma}{2}$ 

und errichtet in S die Ebene SMT senkrecht auf OS und folglich parallel mit EOF, so hat man die Lage der ebenen Welle EOF nach Ablauf der Zeiteinheit. Die Ebene SMT wird also die Tangential-Ebene der gesuchten krummen Fläche seyn. Ist M der Berührungpunkt und sind die Coordinate

der Berührungpunkt und sind die Coordinaten dieses Punkts x, y, z, nennt man p und q die Differentialcoëfficienten von z in Bezug auf x und y, ferner W den Perpendikel OS, gefällt vom Anfangspunkt O auf die Tangentialebene, einen Perpendikel, welcher von Fresnel in seiner Abhandlung durch den Buchstaben v bezeichnet wird, zum Werthe hat:

$$\frac{z-px-qy}{\sqrt{1+p^2+q^2}}$$

und mit den drei Axen die Winkel bildet, welche wir &, n, & nennen werden und deren Cosinus sind:

$$\frac{-p}{\sqrt{1+p^2+q^2}}$$
,  $\frac{-q}{\sqrt{1+p^2+q^2}}$ ,  $\frac{1}{\sqrt{1+p^2+q^2}}$ ,

so hat man

$$W^{2} = \frac{(z-px-qy)^{2}}{1+p^{2}+q^{2}} = a^{2}\cos^{2}\alpha + b^{2}\cos^{2}\beta + c^{2}\cos^{2}\gamma.$$

Nun muss bewiesen werden, dass man einer durch die gegebene Richtung OS gehenden Ebene EOS immer zwei Richtungen, und nicht mehr als zwei Richtungen geben kann, die so beschaffen sind, dass die durch die Verschiebung OE erzeugte Resultante' in der Ebene EOS liegt. Dazu müssen die drei Geraden OS, OE, OE deren Winkel mit den drei Axen respective zu

Cosinus haben:

 $\frac{p}{1+p^{2}+q^{2}}, \frac{q}{1+p^{2}+q^{2}}, \frac{1}{1+p^{2}+q^{2}}$   $\frac{cos \alpha}{a^{2} \cos \alpha}, \frac{b^{2} \cos \beta}{r^{2}}, \frac{c^{2} \cos \gamma}{r^{2}},$ 

i cos  $\lambda$ : cos  $\mu$ : cos  $\nu = (b^2 - c^2)\cos\beta\cos\gamma$ :  $(c^2 - a^2)\cos\alpha\cos\gamma$ :  $(a^2 - b^2)\cos\alpha\cos\beta$ , und da die Gerade, deren Winkel  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  sind, zugleich senkrecht ist auf dieser Geraden und auf senkrecht seyn auf einer und derselben Geraden. — Bezeichnen wir nun mit  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Winkel, welche diese Gerade mit den drei Axen bildet, so haben wir nach Lagrange's Theorem: Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  sind, so hat man durch dasselbe Theorem: sämmtlich der, deren

 $\cos \xi : \cos \eta : \cos \zeta :: \left[ (c^2 - a^2) \cos^2 \gamma - (a^2 - b^2) \cos^2 \beta \right] \cos \alpha$   $: \left[ (a^2 - b^2) \cos^2 \alpha - (b^2 - c^2) \cos^2 \gamma \right] \cos \beta$   $: \left[ (b^2 - c^2) \cos^2 \beta - (c^2 - a^2) \cos^2 \alpha \right] \cos \gamma.$ 

Allein die beiden Gleichungen:

$$W^{2} = a^{2} \cos^{2} \alpha + b^{2} \cos^{2} \beta + c^{2} \cos^{2} \gamma$$

$$1 = \cos^{2} \alpha + \cos^{2} \beta + \cos^{2} \gamma$$

geben:

$$W^{2}-a^{2}=(c^{2}-a^{2})\cos^{2}\gamma-(a^{2}-b^{2})\cos^{2}\beta$$
  
 $W^{2}-b^{2}=(a^{2}-b^{2})\cos^{2}\alpha-(b^{2}-c^{2})\cos^{2}\gamma$   
 $W^{2}-c^{2}=(b^{2}-c^{2})\cos^{2}\beta-(c^{2}-a^{2})\cos^{2}\alpha$ ,

woraus folgt

cos 
$$\xi$$
: cos  $\eta$ : cos  $\zeta$ ::  $(W^2 - a^2)\cos \alpha$ :  $(W^2 - b^2)\cos \beta$ :  $(W^2 - c^2)\cos \gamma$ , und da man die beiden Glieder eines jeden Verhältnisses durch dieselbe Größe dividiren kann, ohne seinen Werth zu ändern:

 $\cos \alpha : \cos \beta : \cos \gamma :: \frac{\cos \xi}{W^2 - a^2} : \frac{\cos \eta}{W^2 - c^2}$ 

allein:

folglich:

$$\frac{\cos^2 \xi}{W^2 - a^2} + \frac{\cos^2 \eta}{W^2 - b^2} + \frac{\cos^2 \xi}{W^2 - c^2} = 0,$$

 $\cos \alpha \cos \xi + \cos \beta \cos \eta + \cos \gamma \cos \zeta = 0$ ,

das heist:

$$(W^2-b^2)(W^2-c^2)\cos^2\xi + (W^2-a^2)(W^2-c^2)\cos^2\eta + (W^2-a^2)(W^2-b^2)\cos^2\xi = 0$$

oder:  $W^*-[(b^2+c^2)\cos^2\xi+(a^2+c^3)\cos^2\eta+(a^2+b^2)\cos^2\xi]W^2+b^2c^2\cos^2\xi+a^2c^2\cos^2\eta+a^2b^2\cos^2\xi=0.$  Diese Gleichung giebt zwei Werthe von  $W^2$ , welchen die der Cosinus der Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  zwischen der Oscillationsrichtung und den drei Axen entsprechen. Setzt man statt  $\cos\xi$ ,  $\cos\eta$ ,  $\cos\xi$  ihre Werthe in p und q, und macht zur Abkürzung;

 $(W^{2}-a^{2})^{2}+(W^{2}-b^{2})^{2}+(W^{2}-c^{2})^{2}=D$ C05 2 E  $1+p^2+q^2\cdot V$ 

die Werthe der drei gesuchten Cosinus: so werden

$$\cos \alpha = \frac{\cos \xi V + p^2 + q^2}{D(W^2 - a^2)} = D(W^2 - a^2)$$

$$\cos \beta = \frac{\cos \eta V + p^2 + q^2}{D(W^2 - b^2)} = D(W^2 - b^2)$$

$$\cos \gamma = \frac{\cos \zeta V + p^2 + q^2}{D(W^2 - c^2)} = \frac{1}{D(W^2 - c^2)}.$$

Substitutionen verändern die Gleichung für W in folgende:

 $q^{2}$ )  $W^{4}-[(b^{2}+c^{2})p^{2}+(a+c^{2})q^{2}+a^{2}+b^{2}]W^{2}+b^{2}c^{2}p^{2}+a^{2}c^{2}q^{2}+a^{2}b^{2}=0$ , Dieselben S  $(1+p^2+9)$  allein:

$$W = \frac{z - px - qy}{1 + p^2 + q^2},$$

 $+(1+p^4+q^2)(a^2b^2+b^2c^3p^2+a^2c^2q^2=0.$  $(z-px-qy)^{4}-\left[a^{2}+b^{2}+(b^{2}+c^{3})p^{2}+(a^{2}+c^{2})q^{2}\right](z-px-qy)^{2}$  $(c^2 + b^2)p^2 + (a^2 + c^2)q^2 + a^2 + b^2 = A + B$  $c^{2}p^{z} + a^{2}q^{3} + a^{2} = A$  $b^{2}p^{2} + c^{2}q^{2} + b^{2} = B,$ Um diese Gleichung leichter zu lösen, mache ich:

 $[Ab^2 + a^2(c^3 - b^2)q^2] = AB + \frac{(c^2 - b^2)q^2}{b^2} - [Ba^2 - Ab^2 - a^2(c^2 - b^2)q^2]$  $(p^{\frac{1}{2}}+q^{\frac{1}{2}}+1)(b^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}p^{\frac{1}{2}}+a^{\frac{1}{2}}c^{\frac{1}{2}}q+a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}})=\frac{B-(c^{\frac{1}{2}}-b^{\frac{1}{2}})q^{\frac{1}{2}}}{b^{\frac{1}{2}}}$ 

 $= AB + \frac{(c^{2} - b^{2})q^{*}}{b^{2}} [b^{2}(a^{2} - c^{2})p^{2} + a^{2}(c^{2} - b^{2})q^{2} - a^{2}(c^{2} - b^{2})q^{2}] .$ also:  $(z-px-qy)^{4}-(A+B)(z-px-qy)^{2}=-AB-(c^{2}-b^{2})(a^{2}-c^{4})p^{2}q^{2}$ . Diefs giebt (A):  $=AB+(c^{1}-b^{2})(a^{2}-c^{2})p^{2}q^{2},$ 

 $\pm V[(c^*-b^2)p^2+(a^2-c^2)q^2+(a^2-b^2)]^2-4(c^2-b^2)(a^2-c^2)p^2q^2\}.$  $\mathbf{z} (z-px-qy)^{2} = \frac{1}{2} \left[ A + B \pm V (A-B)^{2} - 4(c^{2}-b^{2})(a^{2}-c^{2})p^{2}q^{2} \right]$  $= \frac{1}{2} \{ (c^2 + b^2) p^2 + (a^2 + c^2) q^2 + a^2 + b^2$ 

Diefs ist die gemeinschastliche Gleichung für alle Tangentialebenen.

II. Aufsuchung der Gleichung für die Wellenstäche.

Es sey

$$x = x' \sqrt{c^2 - b^2}$$
;  $y = y' \sqrt{a^2 - c^2}$ ;  $z = z' \sqrt{a^2 - b^2}$ 

q' die Differentialcoëfficienten von z' in Bezug auf x' und y' so wird man haben:  $=p'dx'\sqrt{a^2-b^2+q'dy'}\sqrt{a^2-b^2}$  $pdx'Vc^2-b^2+qdy'Va^2-c^2=pdx+qdy=dz=dz'Va^2-b^2$ pun d pun

$$p = \frac{p'Va^2 - b^2}{Vc^2 - b^2}$$
;  $q = \frac{q'Va^2 - b^2}{Va^2 - c^2}$ 

1) 
$$z-px-qy=(z'-p'x'-q'y')\sqrt{a^2-b^2}$$

2) 
$$(c^2 + b^2)p^2 + (a^2 + c^2)q^2 + a^2 + b^2 = (a^2 - b^2)\left(\frac{c^2 + b^2}{c^2 - b^2}p'^2 + \frac{a^2 + c^2}{a^2 - c^2}q'^2 + \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2}\right)$$

) 
$$(c^2-b^2)p^2+(a^2-c^2)q^2+a^2-b^2=(a^2-b^2)(p'^2+q'^2+1)$$

4) 
$$(c^2-b^2)(a^2-c^2)p^2q^2=(a^2-b^2)p'^2q'$$

3)  $(c^2-b^2)p^2+(a^2-c^2)q^2+a^2-b^2=(a^2-b^2)(p'^2+q'^2+1)$ 4)  $(c^2-b^2)(a^2-c^2)p^2q^2=(a^2-b^2)p'^2q'^2$ . Diese Werthe in der Gleichung [A] substituirt, und dabei den gemeinschaftlichen Factor  $a^2-b^2$  rtgelassen, geben folgende Gleichung [B]:

fortgelassen

$$(z'-px'-qy')^{2}=\frac{1}{2}\left\{\frac{c^{2}+b^{2}}{c^{2}-b^{2}}p''^{2}+\frac{a^{2}+c^{2}}{a^{2}-c^{2}}q''^{2}+\frac{a^{2}+b^{2}}{a^{2}-b^{2}}\pm\sqrt{(p''^{2}+q''^{2}+1)^{2}-4p''^{2}q''^{2}}\right\}$$

$$=\frac{1}{2}\left\{gp''^{2}+hq''^{2}+k\pm\sqrt{(p''^{2}+q''^{2}+1)-4p''^{2}q''^{2}}\right\},$$

zur Abkürzung setzt: wenn man

$$\frac{c^{2}+b^{3}}{c^{2}-b^{3}}=\beta; \frac{a^{2}+c^{3}}{a^{2}-c^{2}}=h; \frac{a^{2}+b^{2}}{a^{2}-b^{2}}=k.$$

Zwischen diesen drei Constanten findet eine Beziehung statt, welche man folgendermassen findet:

drei Constanten findet eine Beziehung statt, welche man folgh 
$$\frac{gh+1}{g+h} = \frac{(a^2+c^2)(c^2+b^2)+(a^2-c^2)(c^2-b^2)}{(a^2+c^2)(c^3-b^2)+(a^2+b^2)(a^2-c^2)}$$

$$= \frac{c^4+c^2(a^2+b^2)+a^2b^2-c^4+c^3(a^2+b^2)-a^3b^2}{c^4+c^2(a^2-b^2)-a^3b^2-c^4+c^3(a^2-b^2)+a^2b^2}$$

$$= \frac{2c^2(a^2+b^2)}{2c^2(a^2-b^2)} = k.$$

Example Coefficienten von p' und q' verschieden sind, so erhält man dieselben Gleichungen leichter, wenn man p' und q' in der Gleichung [B] variiren läfst. Macht man dieselbe Rechnung, läfst die Accente würde, wenn man abwechselnd bloss p und q variirte. Da indess p und q nur durch constante ben Substitutionen müste man in den beiden Gleichungen machen, welche man erhalten halber fort, mit Vorbehalt hernach Diesell

$$x, y, z$$
 durch  $\sqrt{\frac{x}{c^3-b^2}}$ ,  $\sqrt{\frac{a^3-c^3}{a^3-b^2}}$ 

so hat man, wenn man der Kürze wegen  $V(1+p^2+q^2)^2-4p^3q^2$  gleich Vu setzt: zu ersetzen,

man, wenn man der Kürze wegen 
$$V (1+p^2+q^2)^2 - 4p^2$$
  
 $x = -\frac{1}{2(z-px-qy)} \left\{ gp \pm \frac{2(p^2+q^2+1)p-4pq^2}{2Vu} \right\}$ 

oder:

$$-\frac{p}{2(z-px-qy)}\left\{g\pm\frac{1+p^3-q^3}{\sqrt{u}}\right\}$$

oder:

$$y = -\frac{q}{2(z-px-qy)} \left\{ h \pm \frac{1+q^2-p^2}{\sqrt{u}} \right\}$$

Werthen zieht man: aus diesen

us diesen Werthen zieht man: 
$$px + qy = -\frac{1}{2(z-px-qy)} \left\{ gp^2 \pm \frac{(p^2+q^2+1)p^2-2p^2q^2}{Vu} + hq^4 \pm \frac{(p^3+q^2+1)q^2-2p^2q^3}{Vu} \right\}$$

das heifst:

las heißt:
$$\frac{1}{px-qy=-\frac{1}{2(z-px-qy)}}\left\{gp^3+hq^2+\frac{(p^2+q^2+1)(p^3+q^2)-4p^2q^2}{\sqrt{u}}\right\}$$

allein:

$$z-px-qy = \frac{1}{2(z-px-qy)} \left\{ gp^2 + hq^2 + k \pm \frac{(1+p^2+q^2)^2 - 4p^2q^2}{Vu} \right\}$$

Addirt man diese Gleichung zu der vorhergehenden, so kommt:

$$z = \frac{1}{2(z - px - qy)} \left\{ k \pm \frac{1 + p^2 + q^2}{\sqrt{u}} \right\}$$

und q zu eliminiren, leitet man aus den für x,  $\gamma$ , z gefundenen Werthen folgende ab:

$$\frac{x}{p} = -\frac{1}{2(z-px-qy)} \left\{ g + \frac{1+p^2-q^2}{\sqrt{u}} \right\}$$

$$\frac{y}{q} = -\frac{1}{2(z-px-qy)} \left\{ h + \frac{1+q^2-p^2}{\sqrt{u}} \right\}$$

$$\frac{1}{2(z-px-qy)} \left\{ k \pm \frac{1+p^2+q^3}{\sqrt{u}} \right\}, \text{ und daraus:}$$

$$\frac{xy}{pq} = \frac{1}{4(z-px-qy)^2} \left\{ gh \pm \frac{g+gq^3-gp^2+h+hp^3-hq^3}{Vu} + \frac{1-p^4-q^4+2p^2q^2}{Vu} + \frac{1}{4(z-px-qy)^2} \left\{ gh \pm \frac{g+gq^3-gp^2+h+hp^3-hq^3}{Vu} + \frac{1+2p^2+p^4-q^4}{Vu} \right\} \right\}$$

$$\frac{xz}{p} = -\frac{1}{4(z-px-qy)^2} \left\{ gh \pm \frac{g+gp^2+gq^2+h+hp^3-hq^3}{Vu} + \frac{1+2p^2+p^4-q^4}{Vu} \right\} \right\}$$

$$\frac{yz}{q} = -\frac{1}{4(z-px-qy)^2} \left\{ hh \pm \frac{h+hp^3+hq^2+h+hq^3-hp^3}{Vu} + \frac{1+2q^2+q^4-p^4}{Vu} \right\}$$

Durch Addiren dieser drei Gleichungen hat man:

$$\frac{xy}{pq} + \frac{xz}{p} + \frac{yz}{q} = -\frac{1}{4(z-px-qy)^{3}} \left\{ k(g+h) - gh \pm \frac{2gp^{3} + 2hq^{3} + 2h}{\sqrt{u}} + \frac{1+2p^{3} + 2q^{3} + p^{4} + q^{4} - 2p^{2}q^{3}}{(1+p^{3} + q^{3})^{3} - 4p^{3}q^{3}} \right\}$$

$$= -\frac{1}{4(z-px-qy)^{3}} \left\{ k(g+h) - gh + 1 \pm \frac{2(gp^{3} + hq^{3} + k)}{\sqrt{u}} \right\}$$

$$= -\frac{1}{2(z-px-qy)^{3}} \left\{ 1 \pm \frac{gp^{3} + hq^{3} + k}{\sqrt{u}} \right\}$$

weil k(g+h)-gh=1. Reducirt man auf gleichen Nenner und erinnert sich, dafs

$$2(z-px-qy)^{2}=gp^{3}+hq^{3}+k\pm Vu$$
,

so findet man:

$$\frac{xy}{pq} + \frac{xz}{p} + \frac{yz}{q} = \mp \sqrt{(1+p^3+q^3)^3 - 4p^3q^3}$$

Nun ist erstens:

$$qx+py = \frac{-pq}{2(z-px-qy)} \left\{ g+h \pm \frac{2}{\sqrt{u}} \right\}$$
$$= -\frac{pq}{2(z-px-qy)} \left\{ g+h - 2\left(\frac{xy}{pq} + \frac{xz}{p} + \frac{yz}{q}\right) \right\}$$

$$= -\frac{(g+h)pq}{2(z-px-qy)} + \frac{xy+qxz+pyz}{z-px-qy}$$

folglich:

$$\frac{(g+h)pq}{2(z-px-qy)} = \frac{xy+qxz+pyz}{z+px-qy} - qx-py$$

$$= \frac{xy+(px+qy)(qx+py)}{z-px-qy}$$

was man so schreiben kann:

$$\frac{1}{2}(g+h)pq = (x^3+y^3)pq + xy(1+p^3+q^3),$$

woraus:

$$\frac{1}{2}(g+h)-x^2-y^2=1+p^2+q^2$$

Zweiten

$$x+pz = \frac{1}{2(z-px-qy)} \left\{ (k-g)p \pm \frac{2pq^{3}}{\sqrt{u}} \right\}$$

$$= \frac{1}{2(z-px-qy)} \left[ (k-g)p - 2q(xy+qxz+pyz) \right]$$

$$\frac{(k-g)p}{2(z-px-qy)} = \frac{qy(x+pz)+q^{3}xz}{z-px-qy}$$

$$= \frac{(z-px)(x+pz)+q^{3}xz}{z-px-qy}$$

man hat also:

 $\frac{1}{4}(k-g)p=xz(1-p^2+q^3)+p(z^3-x^3)$ 

 $\frac{1}{2}(k-g)+x^2-z^2=1+q^2-p^2$ 

oder:

Drittens:

 $y+qz=\frac{1}{2(z-px-qy)}\left\{(k-h)g\pm\frac{2p^{3}q}{\sqrt{u}}\right\}$ 

 $= \frac{2(z-px-qy)}{(k-h)q} \left[ (k-h)q - 2p(xy+qxz+pyz) \right],$   $\frac{(k-h)q}{2(z-px-qy)} = \frac{px(y+qz)+p^2yz}{z-px-qy} + y+qz$ 

 $=\frac{(z-qy)(y+qz)p^2yz}{z-px-qy}$ 

 $\frac{1}{2}(k-h)q = yz(1-q^{3}+p^{2})+q(z^{3}-y^{2}).$   $\frac{1}{2}(k-h)+y^{3}-z^{3}=1+p^{3}-q^{3}.$ 

man hat also:

oder:

ist es leicht p und q zu eliminiren. Macht man zur Abkürzung:

 $\frac{1}{2}(k-h)+y^2-z^2=1+p^2-q^2=T$ 

 $\frac{1}{2}(k-g)+x^3-z^3=1+q^3-p^3=U$ 

$$\frac{\frac{1}{2}(g+h)-x^2-y^2}{xy}=\frac{1+q^2+p^2}{pq}=V,$$

Tq + Up = 2; Vp - T = 2q; Vq - U = 2p,

so hat man woraus:

$$Vp-2q=T$$
;  $Vq-2p=U$ ;  $(V^{2}-4)p=TV+2U$ ;  $(V^{2}-4)q=UV+2T$ ,

mithin:

$$(V^{2}-4)(Tq+Up)=2TUV+2T^{2}+2U^{3},$$

and weil Tq + Up = 2, so ist:

$$T^3 + U^3 - V^3 + TUV + 4 = 0$$

Da nun k kleiner ist als h und g, so muss man schreiben:

$$T = -\frac{z^2 - y^2 + \frac{1}{2}(h - k)}{y^2}; \quad U = -\frac{z^2 - x^2 + \frac{1}{2}(g - k)}{x^2}; \quad V = -\frac{x^2 + y^2 - \frac{1}{2}(g + k)}{xy}$$
hat also: 
$$\frac{[z^3 - y^2 + \frac{1}{2}(h - k)]^2}{y^2 z^2} + \frac{[z^3 - x^2 + \frac{1}{2}(g - k)]^2}{x^2 z^2} - \frac{[x^3 + y^2 - \frac{1}{2}(g + k)]^2}{x^2 y^3}$$

$$-\frac{[z^3 - y^2 + \frac{1}{2}(h - k)]^2}{[z^3 - y^2 + \frac{1}{2}(h - k)][z^3 - x^2 + \frac{1}{2}(g - k)]]x^3 + y^2 - \frac{1}{2}(g + k)} + 4 = 0$$

oder:

$$x^{3}[z^{3}-y^{3}+\frac{1}{2}(h-k)]^{3}+y^{3}[z^{3}-x^{3}+\frac{1}{2}(g-k)]^{2}-z^{3}[x^{3}+y^{3}-\frac{1}{2}(g+h)]^{2}\\-[z^{3}-y^{3}+\frac{1}{2}(h-k)][z^{3}-x^{3}+\frac{1}{2}(g-k)][x^{2}+y^{2}-\frac{1}{2}(g+h)]+4x^{2}y^{3}z^{3}=0,$$

 $x^2y^2z^2$ 

was man so schreiben kann:

$$x^{2}(z^{3}-y^{2})^{2}+y^{2}(z^{3}-x^{2})^{2}-z^{2}(x^{2}+y^{2})^{2}-(z^{3}-y^{2})(z^{3}-x^{2})(x^{2}+y^{2})+4x^{2}y^{2}z^{2}\\+(h-k)x^{2}(z^{3}-y^{3})+(g-k)y^{2}(z^{3}-x^{2})+(g+k)z^{2}(x^{3}+y^{3})+\frac{1}{4}(h-k)^{2}x^{3}\\+\frac{1}{4}(g-k)^{2}y^{2}-\frac{1}{4}(g+h)^{2}z^{3}-\frac{1}{4}(h-k)(z^{3}-x^{2})(x^{3}+y^{2})-\frac{1}{4}(g-k)(z^{2}-y^{2})(x^{2}+y^{2})\\+\frac{1}{4}(g+h)(z^{3}-x^{3})(z^{3}-y^{2})-\frac{1}{4}(h-k)(g-k)(x^{3}+y^{2})+\frac{1}{4}(h-k)(g+h)(z^{3}-x^{2})\\+\frac{1}{4}(g-k)(g+h)(z^{3}-y^{2})+\frac{1}{3}(h-k)(g-k)(g+h)=0.$$
Die Glieder vom sechsten Grade heben einander auf, denn sie geben:

$$x^{2}z^{4}-2x^{3}y^{2}z^{3}+x^{3}y^{4}-2x^{2}y^{2}z^{2}+x^{4}y^{3}-x^{4}z^{3}-2x^{2}y^{2}z^{3}-y^{4}z^{3}-x^{2}z^{4}$$

$$-y^{2}z^{4}+x^{4}z^{3}+2x^{3}y^{3}z^{3}+y^{4}z^{3}-x^{4}y^{3}-x^{3}y^{4}+4x^{3}y^{2}z^{3}=0,$$

oder:

$$\frac{1}{2}(h-k)(x^3z^3-x^2y^2-y^2z^3+x^4)+\frac{1}{2}(g-k)(y^2z^2-x^2y^2-x^3z^2+y^4)\\ +\frac{1}{2}(g+h)(x^2z^2+y^2z^2+x^2y^2+z^4)-\frac{1}{2}(h-k)g\,x^2-\frac{1}{2}(g-k)hy^3-\frac{1}{2}(g+h)kz^3\\ +\frac{1}{8}(h-k(g-k)(g+h)=0,$$
 das heifst: 
$$\frac{1}{2}(h-k)x^4+\frac{1}{2}(g-k)y^4+\frac{1}{2}(g+h)z^4+\frac{1}{2}(g+h+g-k-h+k)y^2z^3\\ +\frac{1}{2}(g+h-g+k-h-k)x^2z^2+\frac{1}{2}(g+h-g+k)(g-h-k)g\,x^3\\ -\frac{1}{2}(g-k)hy^2-\frac{1}{2}(g+h)kz^2+\frac{1}{8}(h-k)(g-k)(g+h)=0,$$

$$\frac{1}{2}(h-k)x^4 + \frac{1}{2}(g-k)y^4 + \frac{1}{2}(g+h)z^4 + \frac{1}{2}(g+h+g+h+g-h-h+k)y^3z^3 + \frac{1}{2}(g+h-g+k)x^2z^2 + \frac{1}{2}(g+h-g+k)x^2y^3 - \frac{1}{2}(h-k)gx^3 - \frac{1}{2}(g-k)gx^3 - \frac{1}{2}$$

was sich reducirt auf:

$$\frac{1}{2}(h-k)x^4 + \frac{1}{2}(g-k)y^4 + \frac{1}{2}(g+h)z^4 + gy^2z^3 + hx^3z^2 + kx^3y^2 - \frac{1}{2}(h-k)gx^2 - \frac{1}{2}(g-k)hy^3 - \frac{1}{2}(g+h)kz^2 + \frac{1}{2}(h-k)(g-k)(g+h) = 0.$$
Weil aber:

$$\beta = \frac{c^3 + b^2}{c^3 - b^2}$$
,  $h = \frac{a^2 + c^3}{a^2 - c^3}$ ,  $k = \frac{a^2 + b^3}{a^2 - b^3}$ ,

so ist:

$$\frac{\frac{1}{2}(h-k)}{\frac{1}{2}(a-k)} = \frac{a^4 - a^2b^3 + a^2c^3 - a^4 + a^3c^3 - a^2b^3 + b^2c^3}{2(a^2 - c^2)(a^3 - b^2)} = \frac{a^2(c^3 - b^2)}{2(a^3 - c^2)(a^3 - b^2)}$$

$$\frac{\frac{1}{2}(g-k)}{\frac{1}{2}(g-k)} = \frac{a^3c^3 + a^3b^3 - b^3c^3 + b^4}{2(c^3 - b^3)(a^3 - b^3)} = \frac{a^3(a^3 - b^3)}{(c^3 - b^3)(a^3 - b^3)}$$

$$\frac{\frac{1}{2}(g+k)}{\frac{1}{2}(g+k)} = \frac{a^3c^3 + a^3b^3 - b^4c^3}{2(c^3 - b^3)(a^3 - c^3)} = \frac{c^3(a^3 - b^3)}{(c^3 - b^3)(a^3 - c^3)}$$

Substituirt man diese Werthe in der obigen Gleichung, ersetzt dabei  $x^2$  durch  $\frac{1}{c^2-b^2}$ ,  $y^2$ 

durch  $\frac{y^2}{a^2-c^3}$ ,  $z^2$  durch  $\frac{z^3}{a^2-b^2}$ , and multiplicit durch  $(c^2-b^2)(a^2-c^2)(a^2-b^2)$  so kommt:  $-a^{2}(c^{3}+b^{2})x^{3}-b^{2}(a^{3}+c^{2})y^{3}-c^{2}(a^{3}+b^{2})z^{3}+a^{3}b^{2}c^{3}=0,$  $b^2y^4 + c^3z^4 + (c^2 + b^2)y^3z^3 + (a^2 + c^2)x^2z^3 + (a^2 + b^2)x^2y^2$  $a^2x^4+1$ 

das heifst:

 $(x^2+y^3+z^3)(a^2x^2+b^2y^2+c^2z^3)-a^2(c^2+b^2)x^3-b^3(a^2+c^2)y^2-c^3(a^2+b^2)z^2+a^3b^2c^2=0,$ die von Fresnel gegebene Gleichung ist. was genau

eines von Fresnel gegebenen Satzes, dessen sich derselbe bedient, um die Geschwindigkeit des Lichts in Richtung der Fahrstriche der Wellensläche zu bestimmen. III. Beweis

der merkwürdigsten Resultate in der Abhandlung Fresnel's ist eine Art geometrischer Construction, durch welche er die Bestimmung der Wellensläche unabhängig macht von der Betrachtung der Tangentialebenen, indem er die Länge der zwei zu den beiden Stücken der Fläche gebörigen Fahrstriche, welche in gleichem Sinne nach gleicher Geraden gerichtet sind, blofs von der Lage dieser Geraden abhängen läfst. Es ist diese in der That die directeste Art, die Wellensläche zu bedieser Geraden abhängen läfst. stimmen und eine klare Idee von deren Form zu geben, und da die Längen dieser Fahrstriche, wie nennt, vorstellt, so sind es diese Längen, auf welche sich der Beweis der Huyghens'schen Con-I beweist, wirklich die Geschwindigkeiten des Lichts in Richtung dessen, was man Strahl es Fresne Eins

struction, angewandt auf alle zu Anfange dieser Abhandlung erwähnten Mittel, bezieht. Ich halte es nicht für unnütz, diese Construction in Gestalt eines Theorems zu geben, bei dem man nicht die verschiedenen Elasticitäten des Mittels betrachtet, sondern blofs die Geschwindigkeit der Strahlen in Richtung verschiedener Geraden, welche durch den als Ursprungsort des Lichts angenommenen Punkt gezogen sind. Um diess Theorem in die Emissionstheorie zu überzetzen reicht Ausdruck: Längen proportional den Lichtgeschwindigkeiten nach diesen Geraden, zu erch den: Längen umgekehrt proportional den Lichtgeschwindigkeiten nach denselben Geraes hin den setzen dur

den; allein alsdann muss man damit anfangen, die Definition von den drei Richtungen, welche ich bisher mit dem Namen Richtungen der drei Haupt-Elasticitäten bezeichnet habe, und welche Fresnel gewöhnlich Axen der Elasticitätssfäche nennt, unabhängig zu machen von der Betrachtung der Elasticitäten. Zu dem Ende werde ich an einige Thatsachen erinnern, welche man als die Ergebnisse der Versuche, besonders der von Fresnel über den Topas, ansehen kann. Wie bekannt besitzt der Kalkspath eine einzige Axe, und diese, rings um welche alle Lichterscheinungen nach allen Richtungen gleich sind, zeigt solgende zwei Eigenschaften: 1) dass der Strahl, welcher in ihrer Richtung geht, immer die nämliche Geschwindigkeit hat, wie auch seine Polarisationsebene liege; 2) dass das Licht keine Aenderung in seiner Richtung erfährt, wenn dasselbe durch eine auf dieser Axe senkrechte Fläche und in einer auf dieser Fläche senkrechten Richtung, also in paralleler Richtung mit der polarisirten Strahlen besteht, deren Geschwindigkeiten verschieden sind, weil der Strahl, wenn er eine solche Gerade durchlaufen hat und dann durch eine gegen dieselbe geneigte Fläche austritt, in zwei andere Strahlen zerfällt. In den Krystallen, wo die Gesetze der Doppelbrechung verwickelter eind, und welche man gewöhnlich mit dem Namen Krystalle mit zwei optischen Axen bezeichnet, sind diese beiden Eigenschaften niemals in einer und derselben Axe vereinigt, sondern sie zeigen sich der Axe, zu dem Krystall ein- oder austritt. Man weiss serner, das jede auf dieser Axe senkrechte Gerade nur die letzte dieser beiden Eigenschaften darbietet, das vielmehr der Strahl, welcher eine solche Gerade durchläuft, wirklich aus zwei nach bestimmten Richtungen rechtwinklig gegen einanbeiden Eigenschaften niemals in einer und derselben Axe vereinigt, sondern sie zeigen sich den beiden sehr von einander verschiedenen Arten von Axen. einzeln bei

" Die erstere Eigenschaft, die, dass jeder einer Axe der ersteren Art parallel laufende Strahl nur

lichen Winkel mit einander bilden. - Diese beiden Richtungen nennt man optische Axen des Krystalls und diesen Namen werde ich auch beibehalten. Die einzige Geschwindigkeit des Lichts in jeder der optischen Axen ist gleich für beide. Die Betrachtung dieser Größe ist sehr wichtig; ich von einander abweichen, dass sie nach zwei verschiedenen Ebenen polarisirt sind; allein jene zweite Eigenschaft, welche der Kalkspath sowohl in seiner Axe als in jeder auf dieser Axe senkrechten Geraden zeigt, findet sich bei den Krystallen mit zwei optischen Axen in drei unter sich senkrechten Richtungen, welche Fresnel Axen der Elasticitätssläche nennt, und welche ich, um möglichst werde sie mittlere Geschwindigkeit nennen und mit c bezeichnen. Die zweite Eigenschaft fehlt diesen Axen; denn das Licht, welches senkrecht durch eine auf diesen Axen senkrechte Fläche, also parallel diesen Axen, zu dem Krystall binein- oder binaustritt, theilt sich beständig in zwei gegen einander rechtwinklig polarisirte Strahlen\*). Man kann aus der Abhandlung von Fresnel ersehen, welche Ursache die Theilung eines Strahles hat, der einfach zu seyn scheint, weil die beiden Strahlen, aus ge Geschwindigkeit annimmt, findet sich bloß in zwei Richtungen, welche einen veränderin Wirklichkeit zusammengesetzt ist, eine gleiche Geschwindigkeit haben, und nur darin nennen werde. Durch Flächen, die auf diesen Axen senkrecht stehen, und in Richtungen, die diein der Undulationstheorie Sinn habende Benennungen zu vermeiden, Krystallisationsaxen sen Axen parallel sind, tritt das Licht zu dem Krystall hinein und hinaus, ohne irgend eine Aenderung in seiner Richtung zu erleiden; allein es hat nach jeder dieser Axen zwei verschiedene Geschwindenen er eine einzig alle nur

\*) Richtiger in eine unendliche Anzahl von Strahlen, wie neuerlich die HH. Hamilton und Lloyd gezeigt haben. Siehe diese Annal. Bd. XXVIII S. 91 und 104. ese Annal. Bd. XXVIII S. 91 und 104.

einschlagende Strahlen, sobald es, nachdem es eine dieser Axen durchlaufen hat, durch eine schief denn es theilt sich in zwei unter sich rechtwinklig polarisirte und verschiedene Richtungen gegen dieselbe liegende Fläche hinaustritt. digkeiten,

fähig ist, am gröfsten und am kleinsten unter allen Geschwindigkeiten, welche das Licht in dem Krystall annehmen kann. Diese Axe werde ich Haupt-Krystallisationsaxe nennen, und mit a die größte und mit b die kleinste Geschwindigkeit längs dieser Axe bezeichnen. Die Richtung dieser Axe ist senkrecht auf der Ebene der beiden optischen Axen.

Die beiden andern Krystallisationsaxen liegen in der letzteren Ebene, und halbiren die vier Winkel, welche von den beiden Richtungen der optischen Axen gebildet werden.

Die beiden Geschwindigkeiten, mit welchen das Licht diese beiden Krystallisationsaxen zu durch-Längs einer der drei Axen sind die beiden Geschwindigkeiten, deren das dieselbe durchlaufende Licht

iminarien gesetzt, lässt sich das Theorem, dessen ich zu Anfange dieses Abschnitts erwähnte, laufen vermag, sind für eine derselben: die gröste Geschwindigkeit a und die mittlere Geschwinund für die andere: die kleinste Geschwindigkeit b und die mittlere Geschwindigkeit c. *digkeit c*, 1 Diese Präli

wie die Geschwindigkeiten, denen sie proportional sind) zwei Längen OC, OC' gleich cman auf jede der drei Krystallisationsaxen, und zwar vom Punkte O, von dem das Licht ausbeiden Seiten hin zwei Längen, proportional der der drei Geschwindigkeiten a, b, c, deren längs dieser Axe nicht fähig ist, d. h. (wenn man diese Längen mit denselben Buchstaben ittlere Axe, längs welcher das Licht die beiden Geschwindigkeiten a und b haben kann, folgendermafsen angeben: Trägt man auf jede d geht, nach das Licht la auf die m bezeichnet

deren das Licht längs irgend einer durch den Punkt O gehenden Geraden fähig ist, muss man durch diesen Punkt, senkrecht gegen die Gerade, eine Ebene legen; der Durchschnitt dieser Ebene mit dem Ellipsoïd ist eine Ellipse, und die beiden Axen dieser repräsentiren die beiden Geschwindigkeiten des Lichts längs dem Strahl, d. h. stehen zu diesen Geschwindigkeiten in demselben Verhältnis wie die Längen der Axen a, b, c des Ellipsoïds zu den Geschwindigkeiten, welche zu je zwei längs jeder dieser Axen stattfinden, und welche wir mit demselben Buchstaben bezeichnet haben. Man sieht, das, wenn diese Theorem als bewiesen angenommen wird, man, um die Wellensläche zwei Längen OB, OB' gleich b auf die Axe, längs der die beiden Geschwindigkeiten a und c Geschwindigkeiten b und c annimmt; so kann man über die so bestimmten drei Geraden AA'=2a, BB'=2b, CC'=2c, wolche eich enmulier in it. stattfinden

gen der beiden Axen des Schnittes, welcher in dem Ellipsoïd durch die durch der Punkt O, senkrecht gegen die Richtung dieses Strahls, gelegte Ebene gemacht wird, aufzutragen braucht. Es scheint nicht als habe Fresnel je daran gedacht, dieses Theorem, auf welchem 1:mit den Coordinat-Ebenen aufgefunden, bemerkt habe, dafs die aus dieser Construction hervorge- pende Fläche dieselben Eigenschaften besitze, und diese führte ihn dahin, durch eine sehr einfache er die Gleichung für die Wellensläche durch Bestimmung der Durchschnitte dieser Fläche nachdem

etrachtung der Durchschnitte geliefert hatte; und da er sich überzeugte, wie man vorhin die er auf der folgenden Seite giebt, genau dieselbe Gleichung daraus abzuleiten, welche afs diese Gleichung einer der Combinationen der drei Gleichungen zwischen x, y, z, p, q, gesehen, dafs diese Gleichung einer der Combinationen der drei Gleichungen zwischen x, y, z, p, q, welche die Gleichung für die Wellenfläche enthielten, Genüge leistete, so schlofs er daraus, dafs die ihm die B Rechnung,

Abgesehen davon, dass dieser Gang ganz indirect ist, kann er nur schlussrichtig seyn, wenn man die Richtigkeit der Gleichung für die Wellensläche voraussetzt, und wie wir gesehen, dürste diese die Richtigkeit der Gleichung für die Wellensläche voraussetzt, und wie wir gesehen, dürste diese ten Abschnitten dieser Abhandlung erwiesen ist, hat es keine Schwierigkeit, daraus das nicht als ve beiden erst

Nennen wir zunächst W die Geschwindigkeit längs dem Fahrstrich, gezogen vom Punkte O zu dem Punkt der Wellenfläche, dessen Coordinaten x, y, z sind; diese Geschwindigkeit wird durch die Länge dieses Fahrstrichs vorgestellt. und hezeichnet m. 3..... lben mit den Krystallisationsaxen, so hat man: tung dessel

 $x = W \cos \lambda$ ,  $y = W \cos \mu$ ,  $z = W \cos \nu$ .

man diese Werthe in der Gleichung für die Wellensläche zwischen x, y, z, so findet man:  $b^{3}cos^{3}\mu + c^{3}cos^{2}\nu)W^{4} - [(b^{3} + c^{2})a^{3}cos^{2}\lambda + (a^{3} + c^{2})b^{3}cos^{2}\mu + (a^{3} + b^{3})c^{2}cos^{2}\nu]W^{3} + a^{2}b^{3}c^{2} = 0,$ wie auch Fresnel bemerkt, als Polargleichung der Wellensläche betrachten kann. was man, Nenne  $(a^2\cos^2\lambda +$ Substituirt

en wir t, u, o die Coordinaten irgend eines Punktes in dem in der Ellipsoïdfläche gemacht, dessen Gleichung ist: ten Schnit

$$\frac{t^3}{a^3} + \frac{u^3}{b^3} + \frac{o^3}{c^3} = 1,$$

$$c^{3} = \frac{c^{2}t^{3}}{a^{2}} + \frac{c^{3}u^{3}}{b^{3}} + v^{3}.$$

Vermöge der Ebene, welche auf der Geraden W, die mit den drei Axen die Winkel 1, 4, v bildet, senkrecht ist, und zur Gleichung hat:

 $t\cos \lambda + u\cos \mu + v\cos \nu = 0$ 

den Halbmesser des elliptischen Schnitts, d. h. den Abstand des Mittelpunkts O des Ellipsoïds von dem Punkt, dessen Coordinaten z. v. z sind, mit r. so hat man auch: zwischen t, u, v die eben genannten beiden Gleichungen, und bezeichnet man nun , dessen Coordinaten x, y, z sind, mit r, so hat man auch: besitzt man

$$r^3 = t^3 + u^2 + v^3$$
,

was giebt:

$$r^3-c^3=\frac{a^3-c^3}{a^3}t^3+\frac{b^3-c^3}{b^3}u^3.$$

ler Halbmesser r einer der halben Axen jenes Schnitts seyn, muss sein Werth ein Maxiein Minimum werden, diefs giebt:  $b^{2}(a^{3}-c^{2})tdt=-a^{2}(b^{3}-c^{2})udu$ mum oder

$$b^{3}(a^{3}-c^{2})tdt = -a^{3}(b^{3}-c^{2})udu$$

$$tdt+udu+vdv=0;$$

allein:

$$dv = -\frac{\cos \lambda}{\cos \nu} dt - \frac{\cos \mu}{\cos \nu} du,$$

mithin:

$$(t\cos \nu - \nu\cos \lambda)dt = -(u\cos \nu - \nu\cos \mu)du;$$

man hat also:

$$\frac{\cos \nu - \frac{\rho}{t} \cos \lambda}{b^3 (a^2 - c^2)} = \frac{\cos \nu - \frac{\rho}{u} \cos \mu}{a^2 (b^3 - c^2)}$$

u<sup>2</sup>, addirt darauf ihre beiden Zähler und ihre beiden Nenner, so hat man einen neuen Bruch gleich den beiden vorhergehenden, welcher ist: Multiplicirt man diese beiden Brüche oben und unten, den ersten mit ta und den zweiten mit

thenden, welcher ist:
$$\frac{t^2\cos\nu + u^2\cos\nu - v(t\cos\lambda + u\cos\mu)}{b^2(a^2 - c^2)t^2 + a^2(b^2 - c^2)u^2} = \frac{r^2\cos\nu}{a^2b^2(r^2 - c^2)},$$

woraus fol

$$\cos \nu - \frac{c}{t} \cos \lambda - \frac{(a^{2} - c^{2})r^{2} \cos \nu}{a^{3}(r^{3} - c^{3})}$$

$$\cos \nu - \frac{c}{u} \cos \mu = \frac{(b^{2} - c^{3})r^{2} \cos \nu}{b^{2}(r^{3} - c^{3})};$$

 $b^3(r^3-c^3)$ 

daraus:

$$\frac{c}{t} = \frac{\cos \lambda}{\cos \nu} - \frac{(a^3 - c^3)r^2 \cos \nu}{a^3 (r^3 - c^3) \cos \lambda} = \frac{c^2 (r^3 - a^3) \cos \nu}{a^3 (r^3 - c^3) \cos \lambda} = \frac{r^3 - c^3}{\frac{r^2 - a^3}{2}}$$

$$\frac{c}{u} = \frac{\cos \nu}{\cos \mu} - \frac{(b^3 - c^2)r^2 \cos \nu}{b^3 (r^3 - c^3) \cos \mu} = \frac{c^3 (r^3 - b^2) \cos \nu}{b^3 (r^3 - c^3) \cos \mu} = \frac{c^3 \cos \nu}{r^3 - c^3}$$

$$\frac{b^3 (r^3 - a^3) \cos \mu}{t} = \frac{b^3 \cos \mu}{a^3 \cos \lambda} = \frac{b^3 \cos \mu}{r^3 - b^3}$$

$$\frac{a}{t} = \frac{b^3 (r^3 - a^3) \cos \mu}{c^3 (r^3 - b^3) \cos \lambda} = \frac{b^3 \cos \mu}{a^3 \cos \lambda}$$

and folglich

$$t:u:v::\frac{a^2\cos\lambda}{r^2-a^3}:\frac{b^2\cos\mu}{r^2-b^3}:\frac{c^3\cos\nu}{r^2-c^3}.$$

drei Größen verhalten sich also zu einander wie die Cosinus der Winkel  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , welche die Halbaxe r mit den Axen des Ellipsoïds machen, und daraus folgt, dafs diese Halbaxe die Richtung der Kraft ist, welche erfolgt aus einer Verschiebung in der Richtung, deren Cosinus sind: Diese

$$\frac{\cos \lambda}{r^2 - a^3}$$
,  $\frac{\cos \mu}{r^2 - b^3}$ ,  $\frac{\cos \gamma}{r^2 - c^3}$ .

Erinnern wir uns nun, dass die Halbaxe des elliptischen Schnitts, deren Länge wir mit r bezeichnet haben, senkrecht ist auf der Geraden, welche mit denselben Axen die Winkel  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  bildet, und dafs uns diefs die Gleichung

 $t \cos \gamma + n \cos \mu + b \cos \nu = 0$ 

geliefert hat, so finden wir für die Gleichung, welche r bestimmt:

$$\frac{a^2\cos^2\lambda}{r^2-a^3} + \frac{b^3\cos^3\mu}{r^3-b^3} + \frac{c^3\cos^3\nu}{r^3-c^3} = 0$$

oder:

$$(r^{2}-b^{3})(r^{3}-c^{3})a^{3}cos^{3}\lambda+(r^{3}-a^{3})r^{3}-c^{2})b^{3}cos^{2}\mu+(r^{3}-a^{3})(r^{3}-b^{3})c^{3}cos^{3}\nu=0,$$

das heifst:

$$(a^{2}\cos^{3}\lambda + b^{2}\cos^{3}\mu + c^{2}\cos^{2}\nu)r^{4} - [(b^{2} + c^{2})a^{2}\cos^{3}\lambda + (a^{3} + c^{2})b^{3}\cos^{2}\mu + (a^{3} + b^{2})c^{2}\cos^{2}\nu]r^{3} + a^{2}b^{2}c^{2} = 0,$$
weil  $\cos^{3}\lambda + \cos^{3}\mu + \cos^{3}\nu = 1$ .

weil  $\cos^2 \lambda + \cos^2 \mu + \cos^2 \nu = 1$ . Da diese Gleichung des vierten Grades in r identisch ist mit der vorhin gefundenen Gleichung Grades in W, so folgt, dass die vier Werthe von r, die zu zwei einander gleich und im Zeichen entgegengesetzt sind, denen von W für die nämlichen Werthe von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , d. h. für denselben Strahl gleich sind. Diess ist aber gerade das Theorem, welches bewiesen werden sollte. Weil das Ellipsoïd, welches die beiden Geschwindigkeiten des Lichts längs einem Strahle mittelst der ahl gleich sind. Diess ist aber gerade das Theorem, welches bewiesen werden sollte. desselben

beiden Axen des von einer auf diesem Strahl senkrechten Ebene gemachten Diametralschnitts liefert, zur Gleichung hat:

$$\frac{x^2}{a^3} + \frac{y^3}{b^3} + \frac{z^3}{c^3} = 1,$$

so sind seine Durchschnitte mit den Coordinat-Ebenen Ellipsen, was man findet, wenn man in dieser ser Gleichung nach einander x=0, y=0, z=0 macht; diese giebt für die Gleichungen dieser Ellipsen:

in der Ebene der 
$$yz$$
 ...  $c^3y^3 + b^2z - b^2c^2 = 0$   
- -  $xz$  ...  $c^3x^3 + a^2z^3 - a^2c^2 = 0$   
- -  $xy$  ...  $b^3x^3 + a^2y^3 - a^3b^2 = 0$ .

=0, y=0, z=0, so findet man, dass diese Fläche die Coordinat-Ebenen in einem Macht man eben so in der Gleichung für die Wellenfläche  $(x^2+y^2+z^4)(a^3x^2+b^3y^2+c^2z^3)-(b^2+c^2z^3)-(b^2+c^2)a^3x^3-(a^2+c^2)b^3y^3-(a^3+b^3)c^2z^3+a^3b^2c^3=0$  successiv x=0, y=0, z=0, so findet man, dafs diese Fläche die Coordinat-Ehenen in since Kreise und einer Ellipse schneidet z=0.

für die Ebene der 
$$yz$$
.  $\begin{cases} y^3 + z^3 - a^2 = 0 \\ b^2 y^3 + c^2 z^3 - b^3 c^2 = 0 \end{cases}$ 
für die Ebene der  $xz$ .  $\begin{cases} x^3 + z^3 - b^3 = 0 \\ x^3 + z^3 - b^3 = 0 \end{cases}$ 
für die Ebene der  $xy$ .  $\begin{cases} x^3 + y^2 - c^3 = 0 \\ x^3 + y^3 - c^3 = 0 \end{cases}$ 

woraus folgt für jede dieser Ebenen 1) dass der elliptische Schnitt in der Wellensläche und der in dem Ellipsord eine und dieselbe Ellipse sind, aber so umgewandt, dass die große Axe des einen Schnitts auf der kleinen Axe des andern liegt, und umgekehrt; 2) dass der Kreisschnitt die Hälfte derjenigen Axe des Ellipsoïds, welche senkrecht auf der Ebene dieses Kreisschnitts ist, zum Radius hat. Man sieht, dass wenn man die drei Axen des Ellipsoïds successiv als Diameter nimmt und über sie drei Kugelflächen beschreibt, welche die Ellipsoïdsläche an ihren Scheiteln berühren, die drei Kreisschnitte der Wellensläche mit den drei Coordinat-Ebenen sich unter denen der drei Kugelslächen befinden; dass die Wellensläche jede dieser Flächen in einem ihrer größten Kreise berührt, und dass es die Kugelsläche vom mittleren Durchmesser ist, auf welcher die Vielfachspunkte der Wellensläche liegen, worin sich die beiden Stücke dieser Fläche vereinigen, so dass das äusere Stück der Fläche zwischen der größten und der mittleren Kugelsläche liegt, und das innere Stück zwischen der mittleren und kleinsten Kugelsläche.

VII. Die vom 1 Januar 1827 bis 1. Mai 1833 beobachteten ausgezeichnet tiefen und hohen Barometerstände zu Braunsberg in Ostpreufsen; vom Prof. L. Feldt.

Ich habe seit dem Jahre 1827 neben meinen vier Mal des Tages regelmäsig, mit nur wenigen Unterbrechungen angestellten Barometerbeobachtungen auch noch an denjenigen Tagen, an welchen sich das Barometer stark über die Mittelhöhe erhob oder unter dieselbe sank, die Beobachtungen größtentheils stündlich aufgezeichnet. Bei diesen letzteren Aufzeichnungen wollte ich den Gränzen des

jedesmaligen hohen oder tiefen Standes so nahe als möglich kommen, und den Gang des Barometers vorzüglich vor und nach dem Eintritt des Maximums oder Minimums etwas näher angeben.

Die hier folgenden Angaben enthalten die in dieser Hinsicht angestellten Beobachtungen, und zwar den Gang des Barometers zu denjenigen Zeiten, wo dasselbe sich stark über 342 Par. Lin. erhob oder unter 300 Par. Lin. sank.

Das bei diesen Beobachtungen gebrauchte Barometer ist ausgekocht und mit Mikroskopen versehen; auch habe ich dasselbe zwei Mal mit dem großen Pistor'schen Barometer auf der Königsberger Sternwarte vergli-Bei der ersten Vergleichung am 2. Febr. fand ich, dass mein Barometer, nach 15 gleichzeitigen Ablesungen beider Instrumente, damals 0,59 Par. Lin. im Mittel höher stand, als das der Sternwarte. Bei der zweiten Vergleichung im Jahre 1832 am 25. August und in den folgenden Tagen bis zum 7. September, in welcher Zeit Hr. Busch die Güte hatte den Stand von meinem Barometer zugleich mit denen der Sternwarte zu notiren, im Ganzen aus 45 gleichzeitigen Ablesungen ergab sich, dass mein Barometer jetzt 1,09 Par. Lin. höher steht als das große Pistor'sche der Sternwarte. Die Differenz von 0,5 Par. Lin. zwischen der ersten und zweiten Vergleichung rührt davon her, dass das Pistor'sche Barometer der Königsberger Sternwarte, nach der Bemerkung des Hrn. Geh. Raths Bessel, seit dem 8. Juli 1829 zwischen 0,4 und 0,5 Lin. niedriger steht als vorher \*).

Ferner muss ich bemerken, dass ich die Erhebung meines Beobachtungspunktes über der Fläche der Ostsee aus den Barometer- und Thermometerbeobachtungen der Königsberger Sternwarte und den correspondirend beobachteten Instrument-Ständen zu Braunsberg des Jahres

<sup>\*)</sup> Schumacher's Astronom. Nachrichten, No. 175, oder Poggendorff's Annalen, Bd. XXVI S. 451.

1828 abgeleitet habe. Mein Beobachtungspunkt liegt nach diesen Untersuchungen 70 Par. Fuß über dem mittleren Spiegel der Ostsee.

Den mittleren Barometerstand für Braunsberg finde ich aus dreijährigen Beobachtungen 336",65, oder wenn ich denselben auf den Stand des großen Pistor'schen Barometers auf der Königsberger Sternwarte vor dem 8. Juli 1829 bringe = 336",06.

In der nachstehenden Uebersicht gebe ich nun die von mir seit dem Jahre 1827 beobachteten ausgezeichnet tiefen und hohen Barometerstände reducirt auf die Temperatur des schmelzenden Eises nach den Tafeln in den Königsberger Astronom. Beobachtungen, bemerke auch zugleich wie diesen Stand das große Pistor'sche Barometer der Königsberger Sternwarte vor dem 8. Juli 1829 würde gegeben haben, und wie viel Linien über oder unter der Mittelhöhe das Barometer jedesmal stand. Dem Ganzen ist noch die Temperatur der Luft und die Witterung hinzugefügt.

Uebersicht der vom Jahre 1827 bis 1833 beobachteten ausgezeichnet tiefen und hohen Barometerstände zu Braunsberg.

Im Jahre 1827.

In diesem Jahre wurden drei ausgezeichnet tiefe und ein hoher Barometerstand beobachtet.

I. Gang des Barometers in der Nähe des Minimums am 15. Januar.

| Wittering.                                                                                               | NNW. windig, bedeckt SW. sehr windig, Schneegestüber SW. Sturm, Regen SW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur der<br>Luft.                                                                                  | 31°,6 Fabr.<br>33°,4<br>35°,4<br>39°,0<br>39°,4<br>40°,6<br>40°,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unter der<br>Mittelhöbe                                                                                  | 2, 11<br>12, 14<br>14, 15<br>15, 16<br>16, 16<br>17, 16<br>16, 16<br>16<br>16, 16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>1 |
| Wie diesen Stand d. gr. Pi- stor'sche Bar. der Königsb. Sternw. vor d. 8. Juli 1829 würde gegeben haben. | 331",79<br>326 ,32<br>324 ,09<br>322 ,14<br>321 ,83<br>321 ,52<br>321 ,31<br>320 ,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barometer-<br>höhe auf 0°<br>R. reducirt.                                                                | 332",38<br>326 ,91<br>324 ,68<br>322 ,73<br>322 ,42<br>321 ,11<br>321 ,90<br>321 ,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tag und Stunde<br>1827.<br>Januar.                                                                       | 13. 12 <sup>b</sup> Mittags<br>14. 12<br>4<br>7<br>7 15'<br>8<br>9<br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| o,4 Fahr. WNW. Sturm, regnigt | M     | WNW. Sturm sehr heftig, bedeckt | W        | W           | W      | WNW. Sturm etwas nachlassend, es | fällt etwas Schnee | WNW. dito | WNW. wlndig, zuweil. Schneegestöber |             | windig, gebroch. Himm. Sonnblicke | NW. und N. schwach, bedeckt. |
|-------------------------------|-------|---------------------------------|----------|-------------|--------|----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|
| NI                            | NI    | N                               | WNW.     | WNW.        | WNW.   | NNA                              | 4-                 | N         | NNA                                 | WNW.        | ×                                 | <b>X</b>                     |
| Fahr. V                       | >     | >                               |          | <u>&gt;</u> |        | <u>&gt;</u>                      |                    |           | >                                   | <u>&gt;</u> | Z                                 | Z                            |
| <b>b</b> ,0                   | 4     | Ą                               | OŽ       | O,          | ð      | r.                               |                    | αĎ        |                                     |             | Ŏ                                 | Ŏ                            |
| 39                            | 39    | 35                              | 34       | 34          | 34     | 34                               |                    | 32        | 31                                  | 32          | 32                                | 31                           |
| ,72                           | ,28   | 96,                             | ,16      | ,54         | ,43    | 59                               |                    | ,27       | 90,                                 | ,46         | 96,                               | ,76                          |
| 15",                          | 91    | 16                              | 17       | 17          | 17     | 133                              |                    | 12        | 11                                  | 10          | 0                                 | 7                            |
| ",3 <u>4</u>                  | ,78   | 01,                             | <u>%</u> | ,52         | 63     | 47                               |                    | 62,       | 86,                                 | .09,        | ,16                               | 30                           |
| 320                           | 319   | 319                             | 318,     | 318         | 318    | 322                              |                    | 323       | 324                                 | 325         | 326                               | 331                          |
| ",93·                         | 337   | 69,                             | ,49      | 11,         | ,22    | 90,                              |                    |           |                                     |             |                                   | 86                           |
| 320                           | 320   | 319                             | 319      | 319         | 319    | 323                              |                    | 324       | 325                                 | 326         | 326                               | 331                          |
| 12h Mittern.                  | Morg. |                                 | •        | ෆ්          | o<br>G | •                                |                    | •         | 9 15'.                              | - 11        | 12 Mittags                        | 12 - 21                      |
| 14.                           | 15.   |                                 |          |             |        |                                  |                    |           |                                     | •           |                                   | 16.                          |

Der tiefste Stand wurde am 15. Januar um 5<sup>h</sup> 3' Morg. bei 17",54 unter der Mittelhöhe beobachtet. Die Aenderungen des Barometers nach dem Minimum sind größer als vor demselben. So z. B. steigt das Barometer nach dem Minimum

in 2 Stunden 3",95 - 6 - 7 ,08 in den sieben, dem Minimum unmittelbar vorhergehenden Stunden folgendermafsen fällt: während es

in 2 Stunden 0",58 - 6 - 2 ,21 - 7 - 2 ,49. Die Richtung des Windes schreitet nach dem Minimum ununterbrochen in der Ordnung WNW. N. etc. fort. Die Temperatur fängt schon um Mitternacht an zu sinken.

II. Gang des Barometers in der Nähe des Maximums am 9. Febr.

| `                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Witterang.                                                                                                                    | OSO. schwach, heiter W. W. WNW. windig, bedeckt WNW. starker Wind, Regen O. schwacher Wind, bedeckt O. schwacher Wind, heiter SO. schwach, halb heiter |
| r Temperatur der                                                                                                              | 28°,6 Fahr.<br>28°,6 Fahr.<br>36°,0<br>35°,4<br>26°,8<br>18°,7<br>15°,6                                                                                |
| Ueber de<br>Mittelhöb                                                                                                         | 3″,11<br>6 ,46<br>4 ,06<br>17 ,79<br>8 ,72                                                                                                             |
| Wie diesen<br>Stand d. gr. Pi-<br>stor'sche Bar.<br>der Königsb.<br>Sternw. vor d.<br>8. Juli 1829<br>würde gegeben<br>haben. | 339",17<br>342 ,52<br>340 ,12<br>332 ,70<br>339 ,70<br>343 ,85<br>344 ,78                                                                              |
| Barometer-<br>höhe auf 0°<br>R. reducirt                                                                                      | 339",76<br>343 ,11<br>340 ,71<br>333 ,29<br>340 ,29<br>344 ,44<br>345 ,37                                                                              |
| Tag und Stunde.<br>1827.<br>Februar.                                                                                          | 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 Abends                                                                                                           |
| Tag                                                                                                                           | <b>3.4.70.6.4.00</b>                                                                                                                                   |

| 0,4 Fahr. SSO. Cirr. Cum. am Morgenhimmel, | SW. schwach, nicht mehr ganz heiter W. still, trübe u. stark. Braus. in d. See NW. schwach, bedeckt  NW |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14°,4 F                                    | 22<br>26<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20<br>20                  |
| 9",35                                      | 8 8                                                                                                     |
| 345",41                                    | 344 ,54<br>343 ,51<br>343 ,41<br>342 ,72<br>341 ,84                                                     |
| 346",00                                    | 345 ,13<br>344 ,10<br>344 ,00<br>343 ,31<br>342 ,43                                                     |
| 7h 30' Mrg.                                | <ul><li>12 Mittags</li><li>11 Abends</li><li>8 Morg.</li><li>12 Mittags</li><li>10 Abends</li></ul>     |
| 6                                          | 10.                                                                                                     |

mum. In den  $9\frac{1}{2}$ , dem Maximum vorhergehenden Stunden steigt das Barometer 0''',63, in den  $4\frac{1}{2}$  darauf folgenden Stunden fällt es schon 0''',87; es änderte sich also stärker nach dem Maximum als vor demselben. Der Wind dreht sich nach dem Maximum im Sinne SW. W. NW. etc. Das thermometrische Minimum trifft mit dem barometrischen Maximum zusammen. Zwischen dem 5. und 7. Febr. andert sich das Barometer plötzlich und sehr stark; von hier ab llmälig und erreicht den 9. Febr. um 7h 30' Morg. bei 9",35 über der Mittelhöhe sein Maxisteigt es al

III. Gang des Barometers in der Nähe des Minimums am 1. November.

| Witterung.                                                                                               | SSW. Sturm, Schneegestöb., darauf Reg. SW.                                                                                                                                                                                                                                                      | SW. windig, bedeckt<br>SSO. windig, bedeckt, um 9 Uhr fing<br>es an zu regnen.<br>SSO. windig, dito. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emperatur der<br>Luft.                                                                                   | 7. Fahr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 36<br>36<br>37<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36<br>36         |
| Unter der Te                                                                                             | 6,34<br>8,24<br>9,82<br>10,40<br>11,11<br>11,14<br>10,39<br>10,39<br>10,39                                                                                                                                                                                                                                                          | 0, 4, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,                                                      |
| Wie diesen Stand d. gr. Pi- stor'sche Bar. der Königsb. Sternw. vor d. 8. Juli 1829 würde gegeben haben. | 329",72<br>327 ,82<br>326 ,24<br>325 ,66<br>324 ,92<br>325 ,67<br>325 ,67                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                      |
| Barometer- höhe auf 0° S' R. reducirt.                                                                   | 330",31<br>328 ,41<br>326 ,83<br>326 ,25<br>325 ,48<br>325 ,51<br>326 ,26                                                                                                                                                                                                                                                           | 327 ,56<br>329 ,01<br>329 ,39                                                                        |
| Tag und Stunde.<br>1827.<br>ctober u. Novemb.                                                            | <ol> <li>October</li> <li>12<sup>h</sup> Mittags</li> <li>Machm.</li> <li>10</li> <li>10<sup>h</sup> 30′</li> <li>November</li> <li>2<sup>h</sup> 30′ Mrg.</li> <li>5</li> <li>8</li> <li>4</li> <li>5</li> <li>6</li> <li>7</li> <li>8</li> <li>45′</li> <li>8</li> <li>45′</li> <li>8</li> <li>45′</li> <li>12 Mittags</li> </ol> | 128                                                                                                  |
| T:<br>Octo                                                                                               | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | લં                                                                                                   |

Den 1. November um 2<sup>h</sup> 30' Morg. stand das Barometer am tiefsten, und zwar 11",17 unter der Mittelhöhe. Hier ändert sich das Barometer stärker vor dem Minimum als nach demselben; denn in 4½ Stunden vor dem Minimum fällt es schon 1",35, während es in 9½ Stunden nach demselben nur 1",15 steigt. In der Nacht vom 1. auf den 2. November springt der Wind nach SSO. zurück.

IV. Der tiese Stand des Barometers am 7. December.

| Witterung.                                                                                               | W. stark windig, bedeckt W. Sturm, trübe und Thauwetter WNW. Sturm, trübe, mitunter Regen WNW. Sturm, Regen NW. Sturm, Regen NW. Sturm, Regen NW |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unter der Temperatur der<br>Mittelhöbe Luft.                                                             | 27",9 Fahr. 39 ,2 39 ,4 39 ,9 39 ,3 34 ,7                                                                                                        |
| Unter der<br>Mittelhöbe                                                                                  | 4",73<br>11 ,00<br>10 ,97<br>11 ,06<br>11 ,02<br>9 ,40<br>8 ,91                                                                                  |
| Wie diesen Stand d. gr. Pi- stor'sche Bar. der Königsb. Sternw. vor d. 8. Juli 1829 würde gegeben haben. | 331",33<br>325,06<br>325,09<br>325,00<br>325,05<br>325,04<br>326,66<br>327,15                                                                    |
| Barometer-<br>höhe auf 0°<br>R. reducirt.                                                                | 331",92<br>325 ,65<br>325 ,68<br>325 ,59<br>325 ,64<br>325 ,63<br>327 ,25<br>327 ,25                                                             |
| Fag und Stunde.<br>1827.<br>December.                                                                    | 1. 12 <sup>h</sup> Mittag<br>9 Abends<br>10 -<br>10 -<br>5. 1 30' Mrg.<br>2 30' Mrg.<br>6 Morg.                                                  |
| •                                                                                                        |                                                                                                                                                  |

| Witterung.                                                                                                                  | WNW, der Sturm nachlass., bedeckt still. trübe | S. ein starker Nebel | SW. schwach, bedeckt | WNW. Sturm ausserordentl. heftig, fing | plötzl. geg. 12ª d. Nachts an, Kegen WNW. Sturm sehr heftig, es regnet | witunter<br>WNW stiirmisch atwas Rogen | NW. windig. bedeckt | NW.        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|------------|
| Temperatur der<br>Luft.                                                                                                     | 34°,7 Fahr.<br>38°.7                           | 4,                   | 42,7                 | 39 ,2                                  | 41,0                                                                   | 37.9                                   | 24. 25.             | L.         |
| Unter der<br>Mittelhöhe                                                                                                     | 7",46                                          | 7,72                 | 10,31                | 11,14                                  | 10,17                                                                  |                                        | 5.<br>62.           |            |
| Wie diesen Stand d. gr. Pistor'sche Bar. der Königsb. Unter der Sternw. vor d. Mittelhöhe 8. Juli 1829 würde gegeben haben. | 328"',60                                       |                      | 325 ,75              | 324 ,92                                | 325 ,89                                                                | 390 80                                 |                     | 331,92     |
| Barometer-<br>höhe auf 0°<br>R. reducirt.                                                                                   | 329",19<br>330 .72                             | 328,93               | 326,34               | 325 ,51                                | 326,48                                                                 | 330 30                                 |                     |            |
| Tag und Stunde.<br>1827.<br>December.                                                                                       | 12h Mittags<br>10 Abends                       | 12 Mittags           | 10 Abends            | 0 30'Mrg.                              | 1 30′ -                                                                | ·                                      | ·<br>•              | 12 Mittags |
| H                                                                                                                           | ٦Ċ                                             | 6.                   |                      | 7                                      |                                                                        |                                        |                     |            |

Vom 4. bis 7. December sank das Barometer zwei Mal bedeutend unter die Mittelhöhs. Das erste Mal den 4. Dec. um 11 Uhr Abends stand es bei einem starken Sturme aus WNW. 11",06 unter dem Mittel, und es sank rascher vor diesem tiefen Stande, als es nach demselben stieg. Der p. Wind dreht sich zwar nach diesem Minimum nach NW, springt aber in den nächsten Stunden schon

ch WNW. und S. zurtick, das steigende Barometer beginnt abermals zu sinken, und er-7. Dec. um 0h 30' Morg. bei einem heftigen Sturme aus WNW. ein zweites Minimum bei ter der Mittelböbe. Nach diesem zweiten Minimum wird der Wind entschieden WNW. und das Barometer steigt jetzt rascher nach dem Minimum, als es vor diesem gefallen war.

## Im Jahre 1828.

Jahr hatte drei ausgezeichnet hohe und nur einen tiesen Barometerstand. Bei dem tiesen October sank das Barometer nur 8",78 unter die Mittelhöhe. Der Gang des Barometers ne der drei hohen Stände war folgender. Dieses

| - 4        |
|------------|
| - 63       |
| - 5        |
| - 23       |
| Sp021      |
| 4          |
| _          |
| 8          |
| 22         |
|            |
|            |
| ş          |
| - 53       |
| - 10       |
| _          |
| 8          |
| _=         |
| -          |
| - 41       |
| .=         |
| 727        |
| - 2        |
| _          |
| 37         |
| _          |
| as Maximum |
| ă          |
| -          |
|            |
|            |
|            |
|            |
| H          |
|            |

| Witternog.                                                                           | 3",57 -+- 6",1 Fahr. NO. schwach, d. Himmel hat ein weiße- | liches Ansehen NO. still, die Sterne blafs ONO.schwach belegt, esfällt etw. Schn. O. schwach, belegt, feiner Schnee | O. still, beiter<br>SO. schwach, heiter<br>SO.<br>SO. sehr scharfe Luft, beim Sonnen- | aufgange Nebensonnen<br>SSO, schwach, heiter<br>SSO, Segen 6 Uhr Ab, erhob sich ein | starker Wind, heiter S. windig, es fängt sich an zu trüben S.W. windig, bedeckt. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| r. Ueber dem Temporatur der<br>d. Mittel. Luft.                                      | + 6°,1 Fahr.                                               | <del>     </del><br>  0                                                                                             |                                                                                       | <del> </del>    <br>6 4 0<br>7 8 8                                                  | 4. 8 4<br>4. 16 ,9                                                               |
| Veber dem<br>Mittel.                                                                 | 3",57                                                      | 4 7 8<br>8 0 6 2<br>8 0 8                                                                                           | 0 0 11<br>0 0 0 10<br>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                         | 10 ,54<br>10 ,45<br>9 ,33                                                           | 5 ,33<br>4 ,13                                                                   |
| Stand d. gr. Pistor'sche Bar. der Königsb. Sternw. vor d. 8. Juli 1829 würde gegeben | 339",63                                                    |                                                                                                                     | 346 ,03<br>346 ,15<br>346 ,15                                                         | 346 ,60<br>346 ,51<br>345 ,39                                                       | 341 ,39<br>340 ,19                                                               |
| Barometer-<br>höle auf O'<br>R. reducirt                                             | 340",22                                                    | 341                                                                                                                 | 346 ,62<br>346 ,74<br>347 ,33                                                         | 347 ,19<br>347 ,10<br>345 ,98                                                       | 341 ,98<br>340 ,78                                                               |
| Tog und Stunde,<br>1828.                                                             | 12t Mittaga                                                | 10 Abends<br>8 30' Mrg.<br>12 Mittags                                                                               | 10                                                                                    | 10 15' -<br>12 Mittags<br>10 Abends                                                 | 9 Morg.<br>12 Mittags                                                            |
| Tag                                                                                  | 16.                                                        | 17.                                                                                                                 | 86                                                                                    |                                                                                     | 19,                                                                              |

Das Maximum wurde am 18. Jan. bei 10",68 über der Mittelhöhe beobachtet. In den 13½ dem Maximum vorhergehenden Stunden ändert sich das Barometer 1",65, in den 14 darauf folgenden Stunden nur 1",35. Vom 18. auf den 19. Jan. des Nachts sinkt das Barometer rasch. Am 18. Abgeht der Wind nach SO., ist aber den folgenden Morgen S. und SW. Das barometrische Maximum trifft mit dem thermometrischen Minimum zusammen.

II. Gang des Barometers in der Nähe des Maximums am 29. October.

| Witterung.                                                                                                      | 50°,4 Fahr. W. schwach, bedeckt  44 ,4 W heiter O. sehr scharfe Luft; d. Wind war Morg. N., ging geg. 9 U. nach NO. u. war Mittags O., bedeckt O. schwach, gl. Decke 31 ,3 O gl. Decke O gl. Decke O es wird heiter. O heiter |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatur der<br>Luft.                                                                                         | 50°,4 Fahr.<br>44,4<br>44,4<br>38,7<br>31,3<br>30,2                                                                                                                                                                           |
| Ueber dem T                                                                                                     | 4",90<br>7 ',76<br>7 ',97<br>8 ',17<br>8 ',60<br>8 ',70                                                                                                                                                                       |
| VVie diesen<br>Stand d. gr. Pistor'sche Bar.<br>der Königsb.<br>Sternw. vor d.<br>8. Juli 1829<br>gegeben haben | 340",96<br>343 ,93<br>344 ,03<br>334 ,53<br>344 ,66<br>344 ,66                                                                                                                                                                |
| Barometer-<br>höhe anf 0°<br>R. reducirt                                                                        | 341",55<br>344 ,41<br>344 ,62<br>345 ,12<br>345 ,25<br>345 ,35                                                                                                                                                                |
| Tag und Stunde.<br>1828.                                                                                        | 25. 12 <sup>h</sup> Mittags<br>26. 12 -<br>27. 12 -<br>7 -<br>8 -                                                                                                                                                             |

*50* •

|                                                                                                                                | 0                      | O. der Ring um den Mond verschwin-<br>det, heiter | O. still, Nebel, in der Nacht fror Eiseine halbe Par. Lin. dick | O. gleiche Decke | O. still, trübe | 0      | ONO. schwach, heiter | ONO.   | ONO. windig, trübe | O. schwach, Regen. In den folgenden | SW. mit fallendem Barometer. |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|----------------------|--------|--------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Ueber dem Temperatur der<br>Mittel.                                                                                            | 28',6 Fahr.            | 27 ,9                                             | 32 ,0                                                           | 36,3             | 33 ,1           | 32,0   |                      | 33 ,8  | 34,0               | 38,3                                |                              | • |
| فالككامة والمستوان في المستوان                | 8",'70                 | 8 ,72                                             | 8,38                                                            | 81,8             | ¥0, 8           |        | 8,76                 |        |                    |                                     |                              | _ |
| VVie diesen<br>Stand d. gr. Pi-<br>stor'sche Bar.<br>der Königsb.<br>Sternw. vor d.<br>8. Juli 1829<br>gegeben haben<br>würde. | 344"',76               | 344,78                                            | 344,44                                                          | 344,24           | 344,10          | 344,21 | 344,82               | 344,74 | 343,50             | 341 ,19                             |                              | · |
| Barometer-<br>höhe auf 0°<br>R. reducirt                                                                                       | 345",35                | 345 ,37                                           | 345,03                                                          | 344,83           | 344,69          | 344,80 |                      | 345,33 | 344,09             | 341,78                              | •                            |   |
| und Stunde<br>1828.                                                                                                            | 10 <sup>h</sup> Nachm. | ,                                                 | 8 Morg.                                                         | 2 Mittags        | 8 Abends        | - 0    |                      |        |                    | 2 Mittags                           | ·                            | • |
| <b>%</b>                                                                                                                       | 27. 10                 |                                                   | 28.                                                             | . 12             | <b>→</b>        | ř      | 29.                  | 12     | 10                 | 30. 12                              |                              |   |

ersten steigt das Barometer in den 11, dem Maximum vorhergebenden Stunden 0",75, in den 18 darauf folgenden Stunden fällt es nur 0",68. Den 29. Oct. geht der Wind nach ONO., und das Barometer erreicht um 7130' Morg. ein zweites Maximum bei 8",76 über der Mittelhobe. Nach diesem Der hohe Stand am 27. October ist nur 0",04 verschieden von dem am 29. beobachteten. Beim zweiten Maximum geht der Wind entschieden durch O. und S. nach SW. und das Barometer fallt stark.

III. Gang des Barometers in der Nähe des bohen Standes am 5. November.

|                                                                                                                  | Nacht                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  | 9                                                                                           |
|                                                                                                                  | 類                                                                                           |
| **<br>E                                                                                                          | gefallen<br>er<br>er<br>eiter                                                               |
| Witterung.                                                                                                       | 12 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n 2 n                                                    |
|                                                                                                                  | hwach,<br>iel Sch<br>nwach,<br>stille, l<br>schwa                                           |
|                                                                                                                  | 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0                                                    |
| Jeber der Temperatur der<br>Mittelhöbe Luft.                                                                     | 29°,3 Fabr.<br>31 ',6<br>25 ',4<br>17 ',4<br>17 ',6<br>28 ',5<br>26 ',8                     |
| <u> </u>                                                                                                         |                                                                                             |
| Ueber der<br>Mittelhøbe                                                                                          | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                     |
| VVie diesen Stand d. gr. Pi- stor'sche. Bar. der Königsb., U Sternw. vor d. N 8. Juli 1829. würde gegeben baben. | 8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 |
| A3 A3 b                                                                                                          | 339"5<br>341 343<br>344 343<br>344 344 344 344 344 344 344                                  |
| neter-<br>nef O'<br>lacirt,                                                                                      | <b>5</b> 8 6 8 8 6 8 8 8                                                                    |
| Barometer-<br>höbe auf O'<br>R. reducirt,                                                                        | 341 ,89<br>343 ,79<br>344 ,20<br>344 ,62<br>345 ,01<br>345 ,31                              |
| Teg und Stunde.<br>1828.<br>November.                                                                            | 15' Mrg.<br>Mittaga<br>Abends<br>30' Mrg.<br>30' Mrg.                                       |
| g und Stun<br>1826.<br>November.                                                                                 |                                                                                             |
| Nov                                                                                                              |                                                                                             |
|                                                                                                                  | <b>a</b> g −4.                                                                              |
|                                                                                                                  |                                                                                             |

| ,                                             |           |                     |         |        |                                       | •                   |            |                     |            |               |     |                     |     |         |                                      |    |        |         |                      |   |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|---------|--------|---------------------------------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------|-----|---------------------|-----|---------|--------------------------------------|----|--------|---------|----------------------|---|
| VVitterung.                                   |           | C. SCHWBCLL, INCHES |         | 0.     | O. schwach, heiter, die Sterne außer- | ordentlich deutlich | O. dito    | SO, schwach, heiter |            | der water was | 20. | SO. schwach, heiter | 50  |         | SO, schwach, sehr runge Luit, ueater | SO | so     | 1,      | SSO. schwach, heiter |   |
| Ueber der Temperatur der<br>Mittelhöbe        | -         |                     | 26 ,4   | 21,9   | 20 ,1                                 |                     |            | F                   | . `        | ď,            | 9   | ıc                  | 7.  | 궿       | o,                                   | 00 | ထ      |         |                      |   |
| Ueber der<br>Mittelhöhe                       | 00 100    | 8,00                | 8 ,52   | 8,75   | 9,70                                  |                     | 9 33       |                     |            |               |     |                     |     |         |                                      |    |        | 9,01    |                      |   |
| Stand<br>stort<br>der<br>der<br>Stern<br>8. J | Dancin.   | 344",72             | 344 ,58 |        | 345 .26                               |                     |            | 20, 410             |            |               |     |                     |     | 345 .90 |                                      |    |        | 345 ,97 |                      |   |
| Barometer-<br>hōbe auf 0°<br>R. reducirt      |           | 345",31             | 345 .17 | 345 40 |                                       |                     | 245 00     |                     |            | 346 .42       |     | 346 40              |     |         |                                      |    | 346 49 |         |                      |   |
| Tag and Stunde,<br>1838.                      | November. | 4. Ib Nachm.        | 7       | 1      | 10                                    | -                   | 10 Mistour | 4 1                 | 5. 5 Morg. | 7 30' -       | a   |                     | 101 | 1 1     | 19. Wittags                          | 6  | 1 7    | 1 1     | 6. 7 45' Mre.        | H |

| e<br>e                                                    | <b>.</b>              | ,                  |              |             | е<br>У      | )                             |   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------|---|
| SSO. schwach windig<br>SSO. schwach, gegen Mittag belegte | •                     |                    |              |             | end. T      | geht d. Wind nach S. SW. etc. | • |
| Mittag                                                    | twas                  | •                  | neiter       |             | n folg      | SW.                           |   |
| ndig<br>gegen                                             | sich der Himmel etwas | _                  | ndig, 1      | leckt       | In de       | ach S.                        |   |
| ch wi                                                     | r Him                 | heiter             | rd wir       | z, bed      | bed.        | Vind 1                        |   |
| schwa<br>schwa                                            | ich de                | stille,            | es wil       | windig      | wind.,      | d. V                          |   |
| <b>SSO.</b> SSO.                                          | <b>` G</b>            | Windstille, heiter | <b>S80</b> . | <b>SSO.</b> | SSO.        | geh(                          |   |
| 4 Fahr. SSO. schwach windig SSO. schwach, gegen           |                       |                    |              |             |             |                               |   |
| 26°,4]                                                    | 90°, 08°              | 17,4               | 16<br>22     | 28 ,6       | <b>E</b> 88 |                               |   |
| <del></del>                                               |                       |                    |              | 95          |             |                               |   |
| 9",55                                                     |                       |                    |              | <u> </u>    |             |                               | • |
| 19                                                        | ,53                   | 119                | ,52          | 10,         | 82,         |                               |   |
| 345",61                                                   |                       |                    |              | 344         |             |                               | • |
| 92,                                                       | ,12                   | 37,                | 11,          | 09,         | 88          |                               |   |
| 346",20                                                   | 346                   | 345                | 345          | 344         | 339         |                               |   |
| 9h Morg.                                                  | Mittags               | Abends             | Morg.        | Mittags     | )           |                               |   |
| <b>1</b> 0                                                |                       |                    |              |             | 12          | •                             |   |
| 6.                                                        |                       |                    | 7            |             | œ           | 3                             |   |

Am 5. Novemb. um 10 Uhr Abends stand das Barometer 9",91 tiber dem Mittel. Nach diesem Maximum geht der Wind ununterbrochen in der Ordnung SSO. S. SW. etc. fort; das Barometer sinkt stark.

## Im Jahre 1829.

Am tiessten Gang des Barometers in der Nähe des hohen Standes im December war folgender: Dieses Jahr hatte einen ganz ausgezeichnet hohen Barometerstand im December. stand das Barometer in diesem Jahre im April, und zwar 10",85 unter der Mittelhöhe. Der Gang des Barometers in der Nähe des hohen Standes im December war folge

| Witterang.                                                                                   | NW. schwach, heiter<br>NO SSO. scharfe Luft, heiter | SSO.  Windstille, bedeckt SSO. schwach, bedeckt SO. schwach, es wird beiter SSO. schwach, heiter, tiber der See eine dicke Wolkenbank | chwach, er<br>alich starl<br>wach, es                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i<br>b. Ueber der Temperatur der<br>d. Mittelhöbe<br>En                                      | 29°,7 Fahr.<br>19 ,6<br>9 ,1<br>8 ,8                | . 11 8 8 7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                      | 5 5 5 5 5 4 4  <br>                                                                                                  |
| i.<br>b. Ueber der<br>d. Mittelböbe                                                          | 6,64<br>9,74<br>9,42                                | 01111111111111111111111111111111111111                                                                                                | adadada<br>Geregia<br>Geregia                                                                                        |
| VVie dieser Stand d. gr. P stor'sche Bay auf d. Königsl Sterow. vor 8. Juli 1822 würde gegeb | 342",70<br>343 ,80<br>345 ,48                       |                                                                                                                                       | 248<br>248<br>248<br>248<br>248<br>248<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26<br>26 |
| Barometer-<br>höbe auf 0°<br>R. reducirt                                                     | 2                                                   | 346 ,95<br>347 ,96<br>348 ,59<br>349 ,02<br>349 ,06                                                                                   | 349 32<br>349 32<br>348 38<br>348 38<br>348 38<br>348 38<br>348 38                                                   |
| Tog und Stande.<br>1829.                                                                     | Mittags                                             | Abends<br>Morg.                                                                                                                       | Mittaga<br>Mittaga<br>Nachm.                                                                                         |
| Tog up                                                                                       | 1.9.8.                                              | 44 6<br>225 65 1                                                                                                                      | 12 - a a a a                                                                                                         |

|                            |                 |       |           |                                              |            |                             |                      | ٠   |         |                   |             |                     |      |
|----------------------------|-----------------|-------|-----------|----------------------------------------------|------------|-----------------------------|----------------------|-----|---------|-------------------|-------------|---------------------|------|
| es wird windig, belegt     | schwach, belegt |       | •         | •                                            | •          | 30, schwach, es wird heiter | SSO. schwach, heiter |     | SSO SSS | J. windig, heiter |             | SSO. windig, heiter |      |
| <u>N</u>                   | Ś               | S     | S         | S                                            | <u>(v)</u> | S                           | S                    | S   | S       | <u>S</u> 0.       | <u>S</u> 0. | S                   | S    |
| 15°,9 Fahr. S. es wird wil | 1               | 8, 71 | 6, 91     | 18,5                                         | 9, 61      | 18,5                        | 18,1                 |     |         |                   |             |                     | 15,8 |
| _                          | _               | _     | _         |                                              |            |                             |                      | rÖ  | 0       | 6                 | က္          | 7                   | 7    |
| Į.                         |                 |       | . चू<br>• | <u>,                                    </u> | O          |                             | , rož                | ຺ຓ຺ | Ċ       | <b>.</b>          | 0           | ,cy                 | ,57  |
| 12                         | 12              | 12    | 13        | 12                                           | 12         |                             |                      |     | 10      | 10                | œ           | 9                   | 2    |
|                            | 24              | 22    | 49        | 17                                           | 15         | 85                          | 19                   | 41  | 35      | 15                | 23          | 33                  | 63   |
| -                          | <u>~</u>        |       | <u>~</u>  | ·0                                           |            |                             | _                    | _   |         |                   | ~           |                     |      |
| ", I                       | œ               | αŏ    | Š         | 7,                                           | 7.         | 44                          | Š                    | S   | 9       | 74                | <b>6</b>    | 2                   | 22,  |
| 349",                      | 348             | 348   | 349       | 348                                          | 348        | 348                         | 348                  | 348 | 346     | 346               | 344         | 342                 | 343  |
|                            | Morg.           |       | ·         | •                                            |            | Nachm.                      | ,                    | ı   | Morg.   | Mittags           |             | •                   | ı    |
| 10F                        | 9               | 00    | <b>O</b>  |                                              | 12         | <b>C4</b>                   | -                    | 10  | 10      | 12                | 12          | 12                  | 12   |
| _                          | 7.              |       |           | .•                                           |            |                             |                      |     | ø       |                   |             |                     | 11.  |

Den 6. December um 11<sup>h</sup> 15' Vormittags erreichte das Barometer bei schwachem SSO. Winde sein Maximum; es steht 12",57 über der Mittelhöhe. Der Gang des Barometers vor dem Maximum ist weit schneller als nach demselben. Der Wind springt am 7. und in den folgenden Tagen wieder nach SSO. und SO. zurück.

# Im Jahre 1830.

In diesem Jahre wurden im Ganzen vier hohe Barometerstände beobachtet, von welchen der hohe Stand im Januar der ausgezeichnetste war. Der tiefste Barometerstand in diesem Jahre betrug

Der Gang des Barometers in der Nähe des hohen Stan-326",27, d. h. 9",79 unter der Mittelhöhe. des am 23. Januar war folgender:

| •                                                                                                                                      |         |                     |                                 |                   |            |         |          |                   |                             | ••                |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------------|-------------------|------------|---------|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| . Witterung.                                                                                                                           |         | SO. windig, bedeckt | 20,7 SO. windig, es wird heiter | O. windig, heiter | 0.         | 0.      | SO       | SO. stark, heiter | SO. fast stürmisch, heiter. | S. windig, heiter | SO. still, trübe | SSO. schwach, trübe |
| VVie diesen Stand d. gr. Pistor'sch Bar. auf d. Königsb. Ueber der Temperatur der Sternw. vor d. Mittelhöhe 8. Juli 1829 würde gegeben |         | 23°,0 Fahr.         | 20 ,7                           | ල<br>ල            |            | လ<br>ဝ( |          |                   |                             |                   | 16 ,2            | 12,9                |
| Ueber der<br>Mittelhöbe                                                                                                                |         | 1",69               | 80°,                            | 7,82              | 7,09       |         |          | 8,84              |                             |                   |                  | 4 ,11               |
| Wie diesen<br>Stand d. gr. Pi-<br>stor'sch Bar.<br>auf d. Königsb.<br>Sternw. vor d.<br>8. Juli 1829                                   | haben.  | 337"',75            | 339 ,14                         | 343,88            | 343 ,15    | 345 ,62 | 345 ,48  | 344,90            | 344 ,47                     | 343,45            | 342,46           | 340 ,17             |
| Barometer-<br>höhe auf 0°<br>R. reducirt.                                                                                              |         | 338",34             | 339,73                          | 344,47            | 343,74     | 346,21  | 346,07   | 345 ,49           | 345,06                      | 344,04            | 343,05           | 340,76              |
| Tag und Stunde.<br>1830.                                                                                                               | Januar, | 12h Mittags         |                                 | 8 Morg.           | 12 Mittags |         | .1 50′ - | 8 Morg.           | 2 Mittags                   |                   |                  |                     |
| Tage T                                                                                                                                 |         | 20, 1               | 21. 1                           |                   |            | 23.     |          | 24.               |                             | •                 | 26. 1            | • •                 |

23. Januar um 8 Uhr Morg. steht das Barometer am höchsten, d. h. 9",56 über der Mitsich im Ganzen sehr ungleichmäsig; steigt indessen doch schneller vor dem ändert Es Den telhöbe.

Maximum, als es nach demselben fällt. Zwischen dem 23. und 25. Januar weht der Wind aus SO. and das Barometer fällt; den 26. Jan. und in den folgenden Tagen springt der Wind nach . und O. zurück, wobei das Barometer unter einigen Schwankungen wieder steigt, und geht entschieden am 8. Febr. durch S. SW. nach W., wo das Barometer unter die Mittelhöhe sinkt. und S., un SO. SSO.

## 1m Jahre 1831.

In diesem Jahre kamen weder ausgezeichnet hohe, noch ausgezeichnet tiefe Barometerstände vor. Am höchsten stand das Barometer im April bei 7",03 über der Mittelhöhe, am tiefsten hingegen im Februar, und zwar bei 9",12 unter der Mittelhöhe.

## Im Jahre 1832;

Dieses Jahr hatte zwei ausgezeichnet hohe Barometerstände, im Februar und November. Bei dem tiefsten Stande in diesem Jahre sank das Barometer nur 8",07 unter die Mittelhöhe. — Noch muss ich bemerken, dass in diesem Jahra diese die diesem Jahra wurden. angestellt

Maximum am 19. Februar. Das

| Temperatur der Witterung.                                                   | 7°,2 Fahr. SSO. schwach, es zeigen sich lange | schwach, heiter |                    | . SO       | ,8 Windstille, heiter | •            | - SO. schwach, heiter | ,1 SSO. recht scharfe Luft, heiter | ,8 SSO. schwach, heiter | ,7 SSO      | ,7 SSO   | œ    | ,0 SSO OSS | ,0 SSO OSS 0, | SSO 8;       |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|----------|------|------------|---------------|--------------|---|
| Ueber der Ter<br>Mittelhöhe                                                 | 5",64   3                                     | ₩ .             | 9,46               | <b>5</b> 8 | 12 71,                | 10,21 20     | 10,18                 | _                                  | 10 ,13   23             | 10 ,17   29 | 10,15 32 | က    | -          |               | 9 ,73   36   | • |
| Stand d. gr. stor'sche B der König Sternw. von 8. Jul. 18 würde gege haben. | 29   341",70                                  | 45              |                    | 345        | 346                   | 346          | 346                   | 346                                | 9                       | 346         | 346 ,2   | 346  | 66 346,07  | 346           | ,38   345,79 |   |
| nde. Baro<br>höhe<br>R. re                                                  | Mittags 342",29                               | 0'Nchm. 345     | - 346<br>15' - 346 | 346        | 346                   | Mittern. 346 | Morg.   346           | 45' - 346                          |                         | 9           | 9        | 9    | 346        | 346           | 346          |   |
| 2 8 T                                                                       | 18. 12h                                       | 19. 0h3         | 4 <b>2</b> 1       | 9          | 10                    |              | 20.                   | 7                                  | 6                       | 01          | 10       | E qO |            | 67            | ന<br>-•`     | • |

| 34°,5 Fahr. SSO. schwach, heiter | Windstille beiter  |         | S. am Horizont neblicht, sonst heiter | S. schwach, heiter | SW. schwach, starker Nebel | S. schwach, Nebel, doch dringt manch- | mal die Sonne durch. |
|----------------------------------|--------------------|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 34°,5 Fahr.                      | 28<br>0, 0,        | 22 ,8   | 22 ,3                                 | 33 ,9              | 23 ,8                      | 30 ,5                                 |                      |
|                                  | 49                 | 60      | 12                                    | 36                 | 45                         | 98                                    |                      |
| 345",73                          | 345 ,07<br>345 ,55 | 345 ,15 | 343,77                                | 343,42             | 342,51                     | 342,42                                |                      |
| 346",32                          | 346 ,20            | 345 ,74 | 344 ,36                               | 344,01             | 343,10                     | 343,01                                |                      |
| Nachm.                           | · ·                | 1       | Morg.                                 | Mittags            | Morg.                      | Mittags                               |                      |
| 20.                              |                    |         | 21.                                   |                    | 25.                        | ,— <b>1</b>                           |                      |

Maximum vorhergehenden Stunden steigt das Barometer 0",75, in den 10 darauf folgenden Stunden fällt es nur 0",04. Den 20. Abends trat auf einige Zeit Windstille ein, worauf sich der Wind bei fallendem Barometer nach S. und SW. dreht. Den 22. springt der Wind auf einige Zeit nach S. zurück, geht aber in den folgenden Tagen bei anfangs fallendem und dann stark steigendem Barometer durch S. SW. W. NW. nach O.

Der hohe Stand im November war nur 0",81 niedriger als der vorstehende. Den 19. Febr. um Mitternacht steht das Barometer 10",21 über der Mittelhöbe. In den 10 dem

## Im Jahre 1833.

bis zum 1. Mai d. J. beobachteten ausgezeichnet hohen und tiefen Barometerstände waren folgende.

I. Gang des Barometers in der Nähe des hohen Standes im Januar.

| Witterung. S. stark, gebr. Himmel, Sonnenblicke                                                        | SW. schwach, Nebel<br>SW. schwach, belegt | SO. schwach, es wird heiter<br>SO. schwach, trübe<br>SO. schwach, gebrochener Himmel | O. schwach, heiter<br>O.           | O O. stark, heiter O ziemlich stark, heiter       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| pperatur der<br>Luft.                                                                                  | ය ලා<br>වේ ල්                             |                                                                                      |                                    | <b>ずででず</b> ど                                     |
| der<br>höhe                                                                                            | 8 4 1<br>9 4 2                            | 0 0 0<br>2 0 0<br>2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                        |                                    | ၀၀၀၀<br>နှင်္ဂန်အိုင်္တ                           |
| dieser<br>l. gr. E<br>he Ba<br>önigsk<br>i 182<br>gegeb<br>gegeb<br>ben.                               | 00,                                       | 341 ,30<br>342 ,03<br>342 ,77                                                        |                                    | 345<br>345<br>345<br>345<br>345<br>60<br>60<br>60 |
| auf 0° ducirt.                                                                                         |                                           | 341, %9<br>342, 62<br>343, 36                                                        | 345 ,66<br>345 ,86                 | 345,89<br>345,80<br>346,13<br>346,19<br>346,28    |
| Tag und Stunde<br>1832 und 1833.<br>Decemb. u. Januar.<br>1832 December<br>26. 12 <sup>h</sup> Mittags | 223                                       |                                                                                      | 833 Januar<br>1. 7 55' Mrg.<br>9 - | 10 - 1<br>1 Nachm.<br>5 - 6<br>7 -                |

|          | 8 <sup>h</sup> Nachm. | 346" | ,27         | 345" | 89'. | 9",62   | <b>6</b> 0 | 0,7 Fahr.            | hr. | O. ziemlich stark, heiter          |
|----------|-----------------------|------|-------------|------|------|---------|------------|----------------------|-----|------------------------------------|
|          | ්<br>න                | 346  | ,28<br>     |      | 69,  | 0<br>89 | <u></u>    | 7,                   |     | 0                                  |
|          | 10 -                  | 91   | 25,         | 345  | 99,  | 9, 6    |            | , <b></b> - <u>-</u> |     |                                    |
|          | - 11                  | 346  | 22,         | 345  | .63  | 9,57    | 12         | <u>o</u>             | •   | Still, es fangt an trübe zu worden |
| ci       | 7 50' Mrg.            | 345  | 18,         | 344  | ,72  | 99, 8   | 91         |                      |     | SO. ziemlich stark bedeckt         |
|          | 6                     | 345  | <b>5</b> 24 | 344  | ,75  | 8,69    | 9[         | 0                    |     |                                    |
|          | - 01                  | 45   | 82,         | 344  | 69,  | 8,63    | 15         | œ                    |     |                                    |
|          |                       | 345  | 12          | 344  | 53   | 8,47    | 91         | , Oi                 |     | OSO.                               |
|          | 12 Mittags            | 344  | ,87         | 344  | ,28  | 8 ,22   | 91         |                      |     | OSO schwach gehroch Himmel         |
|          | 7                     | 344  |             | 344  | 90,  | 8,00    | 91         |                      |     | OSO, schwach plaiche Docke         |
|          | ස                     |      | ,43         | 343  | 184  | 7,78    | 91         | 2                    |     | SSO schwach bedackt                |
|          | 10 -                  | 344  | .34         | 343  | .75  | 7,69    | 91         |                      |     | hedeckt                            |
| က        | 8 Morg.               | 344  | 99,         | 244  | 10,  | 7,95    | 10         | o o                  |     | SO schwach hoiter                  |
|          | 6                     | 344  | 18,         | 344  | ,22  | 91, 8   |            | Ó                    |     |                                    |
|          | - 11                  | 344  | ,87         | 344  | .28  | 8,22    |            |                      |     | SSO schwarh haiter                 |
|          | 12 Mittags            | 344  | 8,          | 344  | E.   | 8,25    | 12         |                      |     |                                    |
|          | 3 55' Nchm            | 345  | ,12         | 344  | 553  | 8,47    | 5          | <b>( G</b>           |     | SSO.                               |
| 4.       | 4                     | 345  | 8           | 345  | ,40  | 9,34    | 71         | O,                   |     | SO. schwach, hedeckt               |
|          |                       | 345  | ,67         | 345  | 80,  | 9,02    | 5          | 7,                   |     | S. schwach, rauher Nehel           |
|          | Ò                     | 345  | ,34         | 344  | ,75  |         | 18         | w<br>ro              |     | SO. schwach, bedeckt               |
| rc.      | <b>.</b>              | 344  | ,73         | 344  | ,14  |         | 24         | <b>6</b> 7           |     | SSW, schwach trithe                |
|          | 12 Mittags            | 344  | 38          | 343  | 96,  |         | 27         | ,<br>rë              |     |                                    |
|          | 10 Abends             | 344  | ,70         | 344  | 11,  |         | 29         | 0                    |     |                                    |
| <b>છ</b> | 8 30' Mrg.            | 344  | 16,         | 344  | 35   | 8,29    | 29         | (1)                  |     | Š                                  |
|          | ı                     | •    |             |      | •    |         |            |                      | ,   |                                    |

| Witterung.                                                             |                | 33°,3 Fahr. SW. schwach, trübe | SO. schwach, heiter |             | SW. schwach, gleiche Decke | schwach, feuchter Nebel | schwach, Nebel | W. schwach, beiter |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|----------------|--------------------|
|                                                                        |                | <u>رم</u>                      | 000                 | Ś           | SV                         | <u>≯</u>                | <b>X</b>       | <u>&gt;</u>        |
| Temperatur der<br>Luft.                                                |                | 33°,3 Fahr.                    | 19 36               | 20 ,2       |                            |                         |                | •                  |
| Ueber der<br>Mittelhöhe                                                |                | CS, 20                         | 7 ,83               | 7 ,32       | 77, 7                      |                         | 7 ,48          | 5,05               |
| Stand d. gr. Pistor'sche Bar. der Königsb. Sternw. vor d. 8. Juli 1829 | naben.         | 344"',41                       | 343,89              | 343 ,38     | 343 ,83                    | 344,79                  |                | 341,15             |
| Barometer-<br>höhe auf 0°<br>R. reducirt.                              |                | 345",00                        | 344,48              | 343,97      | 344,42                     | 345 ,38                 | 344,13         | 241,70             |
| Tag und Stunde. 1832 und 1833.                                         | no. u. samuar. | 12" Mittags                    | 10 Abends           | 0 30' Mitt. | 12 -                       | 12 -                    | 12 -           | 12 -               |
| Tag<br>183                                                             | Dece           | Ö                              | •                   | 7.          | ø                          | တ်                      | 10.            | 11.                |

Der Wind war am 29. Dec. 1832 SO., geht den 1. Jan, nach O. und das Barometer erreicht Aabei ein Maximum. Nach diesem Maximum hält der reine Ostwind nur noch kurze Zeit an. Das Barometer sinkt indessen bei dem häusigen Zurückspringen des Windes nach der Ostseite der Windrose nur sehr langsam, erst den 7. Jan. und in den solgenden Tagen wird der Wind entschieden S. SW. W. etc. Das thermometrische Minimum trifft mit dem barometrischen Maximum zusammen.

II. Gang des Barometers in der Nähe des tiesen Standes am 3. Februar.

| Witterung.                                                                                               | W. ziemlich stark, frübe | W. stark, trübe | SW. Sturm, Schneegestöber | SW      | SW      | SW      | SW      | S. etwas nachlassend, bedeckt | S. stürmisch, bedeckt | stark windig, bedeckt | S          | S. stark windig, Thauwetter bedeckt | SW. windig, Thanwetter, trübe | SSW. windig, gebrochener Himmel. | mitunter fällt Schnee |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Temperatur der<br>Luft.                                                                                  | 25°,0 Fahr.              | 21 ,2           | 22 ,2                     | 23 ,0   | 23 ,5   | 24 ,2   |         | τŏ                            |                       | 28 ,2                 |            | 32 ,0                               | ó                             | 34 ,2                            |                       |
| Unter der<br>Mittelhöbe                                                                                  | 1",17                    | 3,22            | 10,12                     | 10,68   | 19, 01  | 10,72   | 10,88   | 11,09                         | 11,13                 | 11,23                 | 11,34      | 11,32                               | 11,20                         | 11,25                            |                       |
| Wie diesen Stand d. gr. Pi- stor'sche Bar. der Königsb. Sternw. vor d. 8. Juli 1829 würde gegeben haben. | 334",89                  | 332,84          | 325 ,94                   | 325 ,38 | 325 ,45 |         |         | 324 ,97                       | 324,93                | 324,83                | 324,72     | 324,74                              | 324,86                        | 324,81                           | <b>-</b> -            |
| Barometer-<br>höhe auf 0°<br>R. reducirt.                                                                | 335",48                  | 333,43          | 326 ,53                   | 325,97  | 326,04  | 325 ,93 | 325 ,77 | _                             | 325,52                | 325,42                | 325 ,31    | 325 ,33                             | 325,45                        | 325,40                           |                       |
| Tag und Stunde.<br>1833.<br>Februar.                                                                     | 12b Mittags              | 10 Abends       | œ                         |         | 9 15' - | 9 30 -  | . 01.   | 10.30 -                       | - 11                  | 11 30 -               | 12 Mittags | 0 <sup>h</sup> 30' Nchm.            | ,                             |                                  | ·                     |
|                                                                                                          | Ci                       |                 | က                         |         |         |         |         | _                             |                       |                       |            | O.                                  | ì                             |                                  |                       |

| der Witterung.                                                                                              | 34°,2 Fabr. S. windig, es wirft mit Schnee, bedeckt S. S. Schwach, gleiche Decke S. S |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unter der Temperatur der<br>Mittelböbe Luft.                                                                | ಕ್ಷಜಜಜಜಜಜಜಜಜಜಜಜಜ<br>ಕ್ಷಕ್ಷ<br>ಆತಂತ್ರಕ್ಷತ್ರವರ್ಷ<br>ಕ್ಷಕ್ತ                                                                  |
|                                                                                                             | 25.8. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.                                                                              |
| Wie diesen<br>Stand d. gr. P<br>stor'sche Ban<br>der Königsb<br>Sternw. vor<br>8. Juli 1823<br>würde gegebe | 324 74<br>324 74<br>324 73<br>324 73<br>325 99<br>325 52<br>331 66<br>335 76                                              |
| Barometer-<br>höbe auf O*<br>R. reduciri,                                                                   | 325, 35<br>325, 35<br>325, 32<br>325, 32<br>325, 51<br>325, 58<br>325, 79<br>326, 14<br>327, 86<br>332, 25<br>336, 30     |
| Teg und Stundo.<br>1833.<br>Februse.                                                                        | 3 30' Nchm.<br>3 30' -4<br>4 30 -<br>5<br>6<br>7<br>10 Abends<br>0 Abends<br>12 Mittags                                   |
| Tage                                                                                                        | 69 4 70<br>2 1 1 1 1                                                                                                      |

Den 3. Febr. um 12 Uhr Mittags steht das Barometer bei einem starken Winde aus S. am tief-sten, und zwar 11",34 unter der Mittelhöbe. Nach diesem tiefen Stande erhebt es sich anfangs etwas,

Nachmittags, wo nun die Richtung des Windes in der Ordnung SW. WSW. W. ununterbrochen fortschreitet, entschieden an zu steigen. Bei diesem tiefen Stande fällt übrigens das Barometer schneller vor dem Minimum, als es nach demselben steigt. gleich wieder, indem der Wind von SW. nach S. zurückspringt, und fängt gegen 5 Uhr sinkt aber

Die im Vorstehenden näher angegebenen Beobachtungen zeigen also, dafs das Barometer am hie-Winden aber am stärksten sich über dieselbe erhebt. Die hier an der Ostsee seit dem bei S. SW. und WNW. Stürmen am tiefsten unter die Mittelhöbe sinkt, bei ONO. O. SO. sigen Orte bei S. SW. und WNW. Stürmen am tiefsten unter die Mittelhöbe si und SSO. Winden aber am stärksten sich über dieselbe erhebt. Die hier an Jahre 1827 von mir beobachtete Variation der Barometerhöhe beträgt 30",11. Noch verdient bei diesen Beobachtungen eine Erscheinung besonders hera

A Ordnung SW. W. NW. etc, und nach dem nouen und viederholten Malen zurück, so findet das springt der Wind in den nächsten Stunden oder Tagen zu wiederholten Malen zurück, so findet das Entgegengesetzte von dem eben Gesagten statt, d. h. das Barometer steigt dann langsamer nach dem tiefen Stande, als es vor demselben gefallen, und fällt dann langsamer nach dem hohen Stande, als diesem gestiegen war, wenn nach dem tiefen Barometerstande der Wind nur im Sinne SW. W. NW. N., ohne irgend einmal zurückzuspringen, und nach dem hohen Barometerstande nur im Sinne SO. S. SW. W., ebenfalls ohne zurückzuspringen, fortschreitet; wird aber nach dem tiefen Stande die verdient bei diesen Beobachtungen eine Erscheinung besonders herausgehoben zu werden: das Barometer nach einem ausgezeichnet tiefen Stande immer schneller steigt, als es vor gesunken, und nach einem ausgezeichnet hoben Stande immer schneller sinkt, als es vor die, dafs c demselben

VIII. Meteorologische Beobachtungen, angestellt in dem Hause der Academie der Wissenschaften in St. Petersburg, im Jahre 1831, von Hrn. Wischnewsky, berechnet und mitgetheilt von A. T. Kupffer.

(Aus dem die Abhandlungen der Petersburger Academie der Wissenschaften begleitenden Bulletin scientifique.)

Das Thermometer ist das achtzigtheilige. Das Barometer ist in französische Zolle eingetheilt; alle Barometerhöhen sind auf 14° R. reducirt worden. Die Monate und Tage sind nach neuem Styl gezählt.

I. Mittel der thermometrischen Beobachtungen für jeden Monat des Jahres 1831.

| Monat.                  | 7 Uhr<br>Morgens. | 2 Uhr<br>Nachmitt. | 9 Uhr<br>Abends. | Mittel.      |
|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Januar                  | —10°,34           | 9°,01              | —10°,62          | - 9°,99      |
| <b>F</b> ebru <b>ar</b> | -5,00             | 3 ,02              | 4 ,09            | <b>4 ,04</b> |
| März                    | <b>8</b> ,73      | <b>2</b> ,63       | -6,76            | -6,04        |
| April                   | + 0.95            | + 5,47             |                  | +2,46        |
| Mai                     | +5,90             | + 9 39             | + 5,20           | •            |
| Juni .                  |                   |                    | +11 ,37          |              |
| Juli                    | <b>B</b>          | •                  | +14,13           | _            |
| August                  |                   |                    | +11,28           |              |
| September               |                   |                    | +6.91            | ~            |
| October                 | •                 | _ ,                | + 3,73           | - ,          |
| November                | -1,07             |                    | -0,04            | _            |
| December                | ~~ ´ ~ :- `       |                    | <b>-</b> 5 ,07   |              |
| Mitt. für's ganze Jahr  | + 10,84           | + 4 .82            | + 2°.25          | + 20.97      |

II. Höchster und niedrigster Stand des Thermometers in jedem Monat, an den drei Stunden in denen beobachtet worden, und größter Unterschied zwischen zwei an demselben Tage angestellten Beobachtungen.

| Monat.    | den um 2 Uhr<br>Nachm: beob- | Niedrigste von<br>den um 7 Uhr<br>Morg. beob-<br>achteten Tem-<br>peraturen. | Unterschied. | Größter<br>Unterschied<br>an demsel-<br>ben Tage, |
|-----------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Januar    | — 0°,4                       | -22°,2                                                                       | 21°,8        | 80,7                                              |
| Februar   | +2,5                         | <b>— 9</b> ,7                                                                | 12 ,2        | 5 ,2                                              |
| März      | +5,2                         | -18,5                                                                        | 23 ,7        | 10 ,7                                             |
| April     | +11,6                        | <b>— 7</b> ,4                                                                | 19 ,0        | 8,9                                               |
| Mai       | +16,8                        | + 0,2                                                                        | 16 ,6        | 7 ,4                                              |
| Juni'     | <b>+24</b> ,0                | +8,2                                                                         | 15 ,8        | 9 ,6                                              |
| Juli      | +23,0                        | + 9,0                                                                        | 14 ,0        | 8 ,0                                              |
| August    | +19;1                        | +8,0                                                                         | 11 ,1        | 7,1                                               |
| September | +13,2                        | + 1,0                                                                        | 12 ,2-       | 8,6                                               |
| October   | +9,5                         | - 5,2                                                                        | 14 ,7        | 8,0                                               |
| November  | +5,2                         | <b>- 6</b> ,8                                                                | 12 ,0        | 4 ,7                                              |
| December  | +2,0                         | <b>—14</b> ,7                                                                | 16,7         | 0, 11                                             |

111. Mittel der barometrischen Beobachtungen, um 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr Abends angestellt.

| Monat.  | Mittlere<br>Barometer-<br>höhe. | Monat.    | Mittlere<br>Barometerhöhe. |
|---------|---------------------------------|-----------|----------------------------|
| Januar  | 27,946                          | Juli      | 28;152                     |
| Februar | 28,219                          | August    | 28,020                     |
| März    | 28,334                          | September | 28,134                     |
| April   | 28,133                          | October   | 28,242                     |
| Mai     | 28,126                          | November  | 28,030                     |
| Juni    | 28,028                          | December  | 28,171                     |

Mittlere Barometerhöhe für's ganze Jahr 1831

1V. Grösste und kleinste in jedem Monate beobachtete Barometerhöhen und ihre Unterschiede.

| Monat. | Max.  | Min.  | Diff. | Monat. | Max.  | Min.  | Diff. |
|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Jan.   | 28,62 | 27,40 | 1,22  | Juli   | 28,44 | 27,79 | 0,65  |
| Febr.  | 28,57 | 27,76 | 0,81  | Aug.   | 28,35 | 27,21 | 1,14  |
| März   | 28,90 | 27,77 | 1,13  | Sept.  | 28,52 | 27,29 | 1,23  |
| April  | 28,77 | 27,45 | 1,32  | Oct.   | 28,63 | 27,63 | 1,00  |
| Mai    | 28,67 | 27,49 | 1,18  | Nov.   | 28,53 | 27,39 | 1,14  |
| Juni   | 28,43 | 27,67 | 0,76  | Dec.   | 28,84 | 27,35 | 1,49  |

## V. Windrichtungen in jedem Monat, drei Mal täglich beobachtet an den oben angegebenen Stunden.

| Monat. | N  | NO. | 0.  | SO. | . <b>S.</b> | SVV. | VV.  | NVV. | Winds. |
|--------|----|-----|-----|-----|-------------|------|------|------|--------|
| Jan.   | 5  | 15  | 6   | 7   | 6           | , 29 | . 17 | 4    | 4      |
| Febr.  | 1  | 20  | 9   | 11  | 18          | 21   | 2    | 0    | 2      |
| März   | 1  | 36  | 5   | 8   | 7           | 18   | 1    | 0    | 17     |
| Apr.   | 1  | 17  | 2   | 5   | 11          | 32   | 3    | 0    | 19     |
| Mai    | 0  | 31  | 6   | 3   | 8           | 28   | 3    | 0    | 14     |
| Juni   | 0  | 40  | 16  | 4   | 0           | 13   | 1    | 0    | 16     |
| Juli   | 0  | 32  | 12  | 6   | 2           | 26   | 11   | .0   | 4      |
| Aug.   | 4  | 39  | 9   | 6   | 2           | 17   | 4    | 0    | 12     |
| Sept.  | 5  | 33  | 5   | 0   | 1           | 31   | 9    | 0    | 6      |
| Oct.   | 5  | 24  | 4   | 3   | 17          | 35   | 2    | 0    | 3      |
| Nov.   | 4  | 8   | 13  | 20  | 23          | 11   | 5    | 0    | 6      |
| Dec.   | 3  | 15  | 13  | 11  | 24          | 14   | 7    | 0    | 6      |
|        | 29 | 310 | 100 | 84  | 119         | 275  | 65   | 4    | 109    |

VI. Mittlere Höhe des Barometers bei jedem Winde.

| Winde.     | Baro-<br>meter-<br>höhe. | Zahl d.<br>Beob-<br>ach-<br>tungen | Winde.     | Baro-<br>meter-<br>höhe. | Zahl d.<br>Beob-<br>ach-<br>tungen. | Winde.  | Baro-<br>meter-<br>höhe. | Zahl<br>der<br>Beob-<br>acht. |
|------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|-------------------------------|
| N.         | 28,194                   | 29                                 | <b>SO.</b> | 28,122                   | 84                                  | W       | 28,092                   | 65                            |
| NO.        | <b>27,870</b>            | 310                                | S.         | 28,070                   | 119                                 | NW.     | 28,017                   | 4                             |
| <b>O</b> . | 28,160                   | 100                                | SW.        | 27,911                   | 275                                 | Windst. | 28,197                   | 109                           |

An folgenden Tagen gab es starke Winde und Stürme. Januar, den 21. und 22. SW. den 29. NW. — Februar, den 18. SW. — Mai, den 13. SW., den 20. NO. — Juli, den 8. NO. — August, den 13. NO. — Septem-

ber, den 1. und 2. W., SW. und W. — October, den 17: NO., den 24. S. — December, den 6. S.

Im Laufe des 1831sten Jahres gab es in St. Petersburg 68 Regentage, 17 Schneetage, 8 Gewittertage, 40 Tage, an welchen der Himmel den ganzen Tag völlig unbedeckt war, 135 Tage, an welchen der Himmel den ganzen Tag gleichmäßig bedeckt war, 153 Nebeltage, besonders Morgen- und Abendnebel. — Der letzte Frost fand den 25. April statt; der erste Frost trat den 13. October ein.

An folgenden Tagen wurden Nordlichter beobachtet: 8. und 11. März schwach, 12. März sehr lebhaft, 24. März, 19. April sehr lebhaft, 13. September.

Im Laufe des ganzen Jahres sind 11,8 engl. Zoll Wasser gefallen, als Schnee, Regen und Hagel. Die Menge des Regens verhielt sich zu der des Schnees wie 3:1.

IX. Meteorologische Beobachtungen, angestellt in dem Hause der Academie der VVissenschaften, im Jahre 1832, von Hrn. VV is chnewsky, berechnet von Hrn. Spasky, Zögling des pädagogischen Instituts in St Petersburg.

Das Thermometer ist nach Réaumur eingetheilt, das Barometer in französische Zolle. Die Barometerböhen sind alle auf 14° R. reducirt. Die Monate und Tage sind nach neuem Styl gezählt.

Market and the state of the state of

I. Mittel der thermometrischen Beobachtungen für jeden Monat.

| Monat.                 | 7 U.         | M         | org. | 2 U.     | No         | hm.l | 9 T | J. <i>E</i> | <b>Ab.</b> [ | M  | itte |     |
|------------------------|--------------|-----------|------|----------|------------|------|-----|-------------|--------------|----|------|-----|
| Januar                 |              | 6         | ,44  | —        | <b>5</b> ° | ,71  | -   | <b>5</b> °  | ,71          |    | 5°,  | 96  |
| Februar                | -            | 3         | ,78  | —        | 1          | ,60  |     | 3           | ,01          |    | 2,   | 80  |
| März                   |              | 4         | ,42  | —        | 0          | ,94  |     | 3           | ,10          | _  | 2,   | 82  |
| April                  |              |           | ,22  |          |            |      |     |             |              |    |      |     |
| Mai                    |              |           | ,49  | 1        |            | -    |     |             |              |    |      | _   |
| . Juni                 | <b>-</b> }-] | 0         | ,58  | +        | 13         | ,97  | +   | 9           | ,60          | +1 | 1    | 38  |
| Juli                   | <b>-</b> }-] | 10        | ,62  | +]       | 13         | ,83  | +1  | 0           | ,33          | +1 | 1    | ,59 |
| August                 | <b>-</b>     | <b>l0</b> | ,52  | <b>-</b> | 13         | ,90  | +1  | 0           | ,76          | +] | 1    | ,73 |
| September              | +            | 5         | ,91  | +        | 9          | ,02  | +   | 7           | ,02          | +  | 7    | ,32 |
| October                | 1            | 3         | ,21  | +        | 5          | ,10  | +   | 4           | ,15          | +  | 4    | ,15 |
| November               | _            | 3         | ,87  |          | 2          | ,87  |     | 3           | ,31          |    | 3    | ,35 |
| · December             | _            | 6         | ,40  | _        | 5          | ,57  |     | <b>5</b>    | ,56          |    | 5    | ,84 |
| Mitt. für's ganze Jahr | +            | 1         | °,80 | +        | 4          | 0,25 | -   | 2           | ,28          | +  | 2    | ,78 |

11. Höchster und niedrigster Stand des Thermometers in jedem Monat, in den Stunden an denen beobachtet ward \*) (7 U. Morgens, 2 U. Nachmittags und 9 U. Abends) und größter Unterschied, in jedem Monat, zweier an demselben Tage (und an den angesührten Stunden) beobachteten Temperaturen.

| Monat.         | Maximum        | Minimum.      | Differenz. | Größter Un-<br>terschied an<br>demselb.Tage. |
|----------------|----------------|---------------|------------|----------------------------------------------|
| Januar         | $+1^{\circ},2$ | —17°,5        | 180,7      | 80,8                                         |
| <b>Februar</b> | +1,1           | 10 ,4         | 11 ,5      | 7 ,1                                         |
| März           | 5 ,2           | 13 ,2         | 18 ,4      | 8 ,7                                         |
| April          | 9 ,7           | <b>-4</b> ,8  | 14 ,5      | 7,5                                          |
| Mai            | 20 ,2          | + 0,2         | 20 ,0      | 8 ,2                                         |
| Juni           | 20 ,8          | 5 ,0          | 15 ,8      | 7 ,0                                         |
| Juli           | 21 ,1          | 7 ,3          | 13 ,8      | 7 ,8                                         |
| August         | 18 ,0          | +7,6          | 10 ,4      | 7 ,0                                         |
| September      | 18 ,0          | -1,5          | 14,5       | 6 ,6                                         |
| October        | 10 ,3          | 1 ,5          | 11,8       | 5 ,0                                         |
| November       | 5 ,1           | 17,5          | 22 ,6      | 5 ,4                                         |
| December       | +0,2           | <b>—13</b> ,0 | 13 ,2      | 7 ,4                                         |

<sup>\*)</sup> Die absoluten Maxima und Minima wurden nicht beobachtet.

111. Mittel der um 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Nachmittags und 9 Uhr
Abends beobachteten Barometerstände für jeden Monat.

| Monat.  | Mittlerer Baro-<br>meterstand. | Monat.    | Mittlerer Baro-<br>meterstand. |
|---------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|
| Januar  | $28^{z},103$                   | Juli      | $27^{z},846$                   |
| Februar | 28,417                         | August    | 28 ,115                        |
| März    | 28 ,178                        | September | 27 ,928                        |
| April   | 28 ,220                        | October   | 28 ,241                        |
| Mai     | 27 ,986                        | November  | 28 ,406                        |
| Juni    | 28 ,090                        | December  | 28 ,256                        |

Mittlerer Barometerstand für's ganze Jahr.

28<sup>z</sup>,149

IV. Höchster und niedrigster Stand des Barometers in jedem Monat.

| Monat.    | Maximum.            | Minimum.            | Differenz.         | Mittel vom<br>Max. u. Min. |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|
| Januar    | $28^{z},73$         | $26^{z},74$         | 1 <sup>z</sup> ,99 | 27 <sup>z</sup> ,735       |
| Februar   | .81 28              | 27 ,90              | 0 ,91              | 28 ,355                    |
| März      | 28 ,74              | 27 ,29              | 1,45               | 28 ,015                    |
| April     | 28 ,53              | 27,62               | 0 ,91              | 28 ,025                    |
| Mai       | 28,47               | 27,51               | 0 ,96              | 27 ,990                    |
| Juni      | 28 ,43              | 27,71               | 0 ,72              | 28,070                     |
| Juli      | 28 ,23              | 27,32               | 0 ,91              | 27,775                     |
| August    | 28 ,44              | 27,52               | 0 ,92              | 27 ,980                    |
| September | 28 ,33              | 27 ,44              | 0 ,89              | 27,885                     |
| October   | 28 ,60              | 27,63               | 0 ,97              | 28 ,115                    |
| November  | 28 ,24              | 27,52               | 1,72               | 28 ,380                    |
| December  | 28 ,90              | 27,54               | 1 ,36              | 28,220                     |
| Mittel    | 28 <sup>z</sup> ,62 | 27 <sup>z</sup> ,48 | 1 <sup>z</sup> ,14 | 28 <sup>z</sup> ,050       |

V. VVindrichtungen für jeden Monat, drei Mal täglich beobachtet an den mehrmals angeführten Stunden.

| Monat. | N.  | NO. | 0.        | <b>SO.</b> | S.  | ISVV. | VV. | NW. | Windst.     |
|--------|-----|-----|-----------|------------|-----|-------|-----|-----|-------------|
| Jan.   | 4   | 9   | 2         | 10         | 9   | 39    | 16  | 1   | 3           |
| Febr.  | 5   | 4   | 0         | 1          | 3   | 44    | 28  | 0   | 2           |
| März   | 0   | 10  | 3         | 20         | 21  | 27    | 6   | 0   | 6           |
| Apr.   | 3   | 26  | 6         | 0          | 7   | 24    | 18  | 0   | 6           |
| Mai    | 3   | 14  | 6         | 12         | 6   | 27    | 14  | 0   | 11          |
| Juni   | 0   | 39  | 5         | 6          | 13  | 8     | 10  | 0   | 9           |
| Juli   | . 8 | 8   | 8         | 12         | 8   | 20    | 18  | 0   | 11          |
| Aug.   | 0   | 21  | 13        | 7          | 5   | 16    | 18  | 0   | · <b>13</b> |
| Sept.  | 11  | 0   | 0         | 5          | 19  | 31    | 19  | 2   | 3           |
| Oct.   | 5   | 0   | 0         | 6          | 27  | 36    | 13  | 1   | 5           |
| Nov.   | 5   | 10  | 18        | 13         | 18  | 28    | 8   | 0   | 0           |
| Dec.   | 0   | 7   | 1         | 12         | 34  | 27    | 1.  | 0   | 11          |
| Summ.  | 44  | 148 | <b>52</b> | 104        | 170 | 327   | 169 | 4   | 80          |

VI: Mittlere Barometerhöhe bei jedem Winde.

| VVind-<br>richtung. | Mittl. Baro-<br>meterhöhe. | Zahl der<br>Beobacht. | VVind-<br>richtung. | Mittl. Baro-<br>meterhöhe. | Zahl der<br>Beobacht. |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| Nord                | 28 <sup>z</sup> ,065       | 44                    | Südwest             | 28 <sup>z</sup> ,110       | 327                   |
| Nordost             | 28 ,214                    | 148                   | West                | 28 ,085                    | 169                   |
| Ost                 | 28 ,217                    | 52                    | Nordwest            | 28 ,142                    | 4                     |
| Südost              | 28 ,124                    |                       |                     | 28 ,196                    | 80                    |
| Süd                 | 28 ,138                    | 170                   |                     |                            |                       |

An folgenden Tagen war sehr starker Wind oder Sturm. Januar, den 28. S., den 31. W. — April, den 3. SW. — Juni, den 21,, 22. NO. — Juli, den 1. N., den 5. S., den 15. W. — August, den 16. W. — September, den 6. W., den 7. NW. — October, den 13. S., den 14. SW. — December, den 18. S.

Der letzte Frost fand statt den 30. April, der erste Frost trat ein den 27. September, das Thermometer erhob sich über Null zum ersten Mal den 21. Januar, zum letzten Mal den 9. December.

Im Laufe des Jahres gab es in St. Petersburg 100 Regentage, 61 Schneetage, 2 Gewittertage, 35 Tage, an welchen der ganze Himmel ununterbrochen vom Morgen bis Abend heiter war, 83 Tage, an welchen der ganze

Himmel ununterbrochen vom Morgen bis Abend bedeckt war, 248 Tage, an welchen der Himmel einen Theil des Tages bewölkt war, 95 Nebeltage (iusbesondere Morgen - und Abendnebel).

In diesem Jahre ist nur ein Nordlicht beobachtet worden, den 13. November.

X. Ueber die Dulong'sche Formel für den Druck des Wasserdampfes bei verschiedenen Temperaturen; von Hrn. Spasky.

Man hat mehrere Formeln vorgeschlagen, welche die Elasticität des Wasserdampfes in einer Function der Temperatur ausdrücken. Allen diesen Formeln zieht Herr Dulong\*) die folgende vor:

$$e=(1+0.7153 \cdot t)^{5}$$
,

in welcher e die Elasticität des Wasserdampfes bei der Temperatur t bedeutet, ausgedrückt in Atmosphären, von 0<sup>m</sup>,760 Quecksilberdruck. Die Temperaturen sind von 100° an gezählt, und positiv genommen, wenn sie gröfser, negativ, wenn sie kleiner als 100° sind; dabei ist das Intervall von 100° als Einheit gesetzt.

Hr. Prof. Kupffer sorderte mich auf, zu untersuchen, ob diese Formel den Beobachtungen so genau als möglich entspreche. Ich habe also vor allen Dingen die Beobachtungen der HH. Dulong und Arago mit den nach dieser Formel berechneten Werthen verglichen, und theile in der folgenden Tasel die Resultate dieser Vergleichung mit:

<sup>\*)</sup> Annal. de chimie et de phys. Tom. XLIII p. 101. (Annalen, Bd. XVIII S. 470. — Siehe auch Egen's Aufsatz in dies. Annal. Bd. XXVII S. 23. P.)

| 1         | Tempera.              | Elasticität in |            |               |
|-----------|-----------------------|----------------|------------|---------------|
| No.       | tur t.                | _              | )m,760     | Differenz.    |
| •         |                       | beobachtet.    | berechnet. | ,             |
| . 1       | 123,3                 | 2,148          | 2,1607     | 0,0207        |
| 2         | 132,7                 | 2,870          | 2,8805     | 0,0105        |
| 3         | 132,97                | 2,880          | 2,8890     | <b>—0,009</b> |
| 4         | 138,0                 | 3,348          | 3,327      | +0,021        |
| 5         | 149,6                 | 4,584          | 4,562      | 0,022         |
| 6         | 151,88                | 4,860          | 4,8460     | 0,014         |
| 7         | 153,67                | 5,120          | 5,076      | 0,044         |
| 8         | <b>163</b> , <b>2</b> | 6,510          | 6,456      | 0,054         |
| 9         | 168,45                | 7,391          | 7,334      | 0,057         |
| 10        | 169,48                | 7,613          | 7,516      | 0,097         |
| 11        | 172,11                | 8,114          | 8,002      | 0,112         |
| , 12      | 180,7                 | 9,893          | 9,760      | 0,133         |
| 13        | 183,7                 | 10,600         | 10,443     | 0,157         |
| 14        | 186,95                | 11,480         | 11,223     | $0,\!257$     |
| 15        | 188,4                 | 11,660         | 11,588     | 0,072         |
| 16        | 193,7                 | 13,190         | 12,996     | 0,194         |
| 17        | 198,50                | 14,530         | 14,387     | 0,143         |
| 18        | 201,87                | 15,650         | 15,434     | 0,216         |
| 19        | 203,78                | 16,210         | 16,055     | 0,155         |
| 20        | 206,13                | 17,130         | 16,844     | 0,286         |
| 21        | 206,60                | 17,230         | 17,008     | $0,\!222$     |
| <b>22</b> | 207,28                | 17,300         | 17,245     | 0,055         |
| 23        | 208.67                | 18,050         | 17,734     | 0,316         |
| <b>24</b> | 209,11                | 18,160         | 17,894     | 0,266         |
| 25        | 210,48                | 18,550         | 18,392     | 0,158         |
| <b>26</b> | 215,18                | 20,440         | 20,184     | 0,256         |
| 27        | 217,36                | 21,310         | 21,062     | 0,248         |
| <b>28</b> | 218,35                | 21,600         | 21,466     | 0,134         |
| 29        | 220,60                | 22,660         | 22,418     | 0,242         |
| <b>30</b> | 224,00                | 23,994         | 23,925     | 0,069         |

Die in der zweiten Spalte enthaltenen Temperaturen sind die Mittel von den Beobachtungen am kleinen und am großen Thermometer.

Diese Tabelle zeigt uns, dass die berechneten Werthe bedeutend von den beobachteten abweichen, besonders in den höheren Temperaturen. Wenn man aber die Werthe des Coëfficienten 0,7153 und Exponenten 5 ein wenig ändert, so erhält man vielleicht eine bessere

Uebereinstimmung. Um diese Acnderungen gleich so zu erhalten, dass sie den genannten Werth der beobachteten Größen geben, wollen wir die Methode der kleinsten Quadrate anwenden.

Es sey, der Kürze wegen,  $0.7153 = \alpha$  und also  $5 = \beta$ . Die kleinen Aenderungen, die deren Größe hinzuzufügen sind, seyen  $d\alpha$  und  $d\beta$ , die entsprechende Aenderung der Elasticität de. Wir haben nun

$$e+de=(1+(\alpha+d\alpha)t)^{\beta+d\beta}$$

Man findet ferner durch Differentiation:

$$de = \beta (1+at)^{\beta-1} t d\alpha + (1+\alpha t)^{\beta} Log(1+\alpha t) d\beta.$$

Substituirt man in dieser Gleichung für de die in der obigen Tabelle zusammengestellten Differenzen der Rechnung und Beobachtung, und setzt für  $\alpha$  und  $\beta$  die von Hrn. Dulong vorgeschlagenen Werthe nämlich 0,7153 und 5, so erhält man 30 Gleichungen, deren Combination die genauesten Werthe von  $d\alpha$  und  $d\beta$  giebt. Man erhält so, vermöge der Methode der kleinsten Quadrate, folgende Endgleichungen:

 $187,5758827 = 53919,95538 d\alpha + 10151,720925 d\beta$  $35,30775665 = 10151,720925 d\alpha + 1917,2537468 d\beta$ 

woraus:

$$d\alpha = 0.00372853$$
  
 $d\beta = -0.00132595$ .

Die Dulong'sche Formel bekommt also folgende Gestalt:

$$e = (1 + 0.719 t)^{4.9987}$$

Diese Formel giebt folgende Werthe:

|            | Elasticität in | tmosphären von  | 7.00                       |  |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------|--|
| No.        |                | ,760            | Differenz.                 |  |
| 1          | berechnet.     | beobachtet.     |                            |  |
| 1          | 2,140          | 2,1689          | -0,0289                    |  |
| 2          | 2,870          | 2,8735          | 0,0035                     |  |
| <b>. 3</b> | 2,880          | 2,8962          | <b></b> 0,01 <b>62</b>     |  |
| 4          | 3,348          | 3,3449          | +0,0031                    |  |
| · <b>5</b> | 4,584          | 4,5933          | <del></del> 0,009 <b>3</b> |  |
| . 6        | <b>4,860</b> . | 4,8776          | <b>-0</b> ,0176            |  |
| 7          | 5,120          | 5,1104          | <b>+</b> 0,009 <b>6</b>    |  |
| 8          | 6,510          | 6,5046          | <b>-</b> +-0,005 <b>4</b>  |  |
| 9          | 7,391          | 7,3934          | <b>0,0024</b>              |  |
| 10         | 7,613          | 7,5787          | +0,0343                    |  |
| 11         | 8,114          | 8,0686          | +0,0454                    |  |
| . 12       | 9,893          | 9,8480          | +0,0450                    |  |
| 13         | 10,600         | 10,5383         | +0,0617                    |  |
| . 14       | 11,480         | 11,3298         | +0,1502                    |  |
| . 15       | 11,660         | 11,6977         | <b>—</b> 0,0377            |  |
| 16         | 13,190         | 13,1254         | <b>+</b> 0,064 <b>6</b>    |  |
| 17         | 14,530         | 14,5348         | -0,0048                    |  |
| 18         | 15,615         | 15,5951         | <b>+</b> 0,0549            |  |
| 19         | 16,210         | 16,2229         | <b></b> 0,0129             |  |
| 20         | 17,130         | 17,0229         | +0,1071                    |  |
| · 21       | 17,230         | 17,1867         | +0,0433                    |  |
| <b>22</b>  | 17,300         | 17,4208         | -0,1208                    |  |
| 23         | 18,050         | 17,9228         | <b>+</b> 0,1272            |  |
| 24         | 18,160         | 18,0824         | +0,0776                    |  |
| 25         | 18,550         | 18,5869         | <b></b> 0,0369             |  |
| <b>26</b>  | 20,440         | 20,4038         | +0,0362                    |  |
| 27         | 21,310         | 21,2931         | +0,0169                    |  |
| <b>28</b>  | 21,600         | 21,7075         | -0.1075                    |  |
| <b>29</b>  | 22,660         | <b>22</b> ,6726 | -0,0126                    |  |
| <b>30</b>  | 23,994         | 23,1958         | 0,2018                     |  |

In dieser Tabelle sind die Differenzen bald positiv, bald negativ. Die Summe ihrer Quadrate ist 0,14858; die Summe der Quadrate der in der ersten Tabelle enthaltenen Differenzen dagegen ist 0,80718. Der mittlere Fehler des Werthes von  $d\alpha$  ist  $\mp 0,003746$ , der mittlere Fehler des Werthes von  $d\beta$  ist  $\mp 0,001946$ . Der mittlere Fehler jeder einzelnen Beobachtung ist 0,04745, welches in Quecksilber ungefähr 3 Centimeter macht, von

dem Volumen der in dem Manometer enthaltenen Luft, bei dem höchsten Druck, aber nur etwa den 700sten Theil (oder 10 Millimeter) beträgt.

Erst als ich diese Rechnungen beendigt hatte, bemerkte ich, das Dulong seine Formel nicht auf die mit: "Force elastique en atmosphères de 0",76 « überschriebene Spalte seiner Tabelle bezieht, sondern auf die in der letzten Spalte enthaltenen Zahlen, nachdem sie durch 0,76 dividirt worden. Diese letzteren Zahlen werden in der That besser durch die Dulong'sche Formel dargestellt, als die anderen in unserer ersten Tabelle, Spalte III, enthaltenen: Die folgende Zusammenstellung der beobachteten und berechneten Werthe zeigt dieses deutlich.

| No.       | Elasticität der Dä<br>ren von 0 <sup>m</sup> ,76 Que | Differenz. |                   |
|-----------|------------------------------------------------------|------------|-------------------|
|           | beobachtet.                                          | berechnet. |                   |
| 1         | 2,143                                                | 2,1607     | -0,0177           |
| ${f 2}$   | 2,864                                                | 2,8805     | 0,0165            |
| 3         | 2,8705                                               | 2,8890     | 0,0185            |
| 4         | 3,3394                                               | 3,3273     | <b>-1</b> -0,0121 |
| . 5       | 4,5735                                               | 4,5626     | 0,0109            |
| 6         | 4,8510                                               | 4,8456     | 0,0054            |
| 7         | 5,1065                                               | 5,0760     | 0,0305            |
| 8         | 6,4977                                               | 6,4562     | 0,0415            |
| 9         | 7,3755                                               | 7,3341     | 0,0414            |
| 10        | 7,5969                                               | 7,5156     | 0,0813            |
| 11        | 8,0934                                               | 8,0022     | 0,0912            |
| 12        | 9,8685                                               | 9,7596     | 0,1089            |
| 13        | 10,5726                                              | 10,4430    | 0,1296            |
| 14        | 11,4467                                              | 11,2230    | 0,2237            |
| 15        | 11,6320                                              | 11,5880    | 0,0410            |
| 16        | 12,1564                                              | 12,9960    | 0,1604            |
| 17        | 14,4986                                              | 14,3870    | 0,1116            |
| 18        | 15,6079                                              | 15,4340    | 0,1739            |
| 19        | 16,1714                                              | 16,0550    | 0,1164            |
| <b>20</b> | 17,0884                                              | 16,8440    | 0,2444            |
| 21        | 17,1850                                              | 17,0080    | 0,1770            |
| 22        | 17,2850                                              | 17,2450    | 0,0400            |

| No.       | Elasticität der Dämpse in Atmosphä-<br>ren von 0 <sup>m</sup> ,76 Quecksilberdruck bei 0 <sup>0</sup> |            | Differenz. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|           | <b>beoba</b> chtet                                                                                    | derechnet. |            |
| 23        | 18,0056                                                                                               | 17,7340    | 0,7716     |
| 24        | 18,1171                                                                                               | 17,8940    | 0,2231     |
| <b>25</b> | 18,5040                                                                                               | 18,3920    | 0,1120     |
| 26        | 20,3940                                                                                               | 20,1840    | 0,2100     |
| <b>27</b> | 21,2536                                                                                               | 21,0620    | 0,1916     |
| 28        | 21,5550                                                                                               | 21,4660    | 0,0890     |
| <b>29</b> | 22,6086                                                                                               | 22,4180    | 0,1906     |
| <b>30</b> | 23,9340                                                                                               | 23,9250    | 0,0090     |

Hier ist die Summe der Quadrate der Differenzen indes immer noch 0,5370, also beinahe vier Mal so groß als die Summe der Quadrate der Differenzen zwischen Rechnung und Beobachtung, wenn man bei der Rechnung meine corrigirte Formel zum Grunde legt.

## Berichtigungen zum Aufsatz des Hrn. Prof. Grassmann in diesem Heft:

Seite 3 Zeile 9 von unten statt könnten lies konnten

— 3 Z. 2 v. u. st. Wpte l. Wpt.

- 4 Z. 5 v. u. st. Das allgemeine l. In allgemeinen

- 7 Z. 4 von oben st. eine l. einem

- 7 Z. 6 v. o.  $S_{\beta}$  l.  $F_{\beta}$
- 8 Z. 8 v. u. st. auf l. auch
- 10 Z. 14 v. u. st. in oder 1. in 3 oder

- 10 Z. 6 v. u. st.  $S_{\beta\beta\gamma}$  l.  $F_{\beta\beta\gamma}$ 

- 11 Z. 9 und 10 v. o. st. den kleinen I. den nächstkleinern

- 11 Z. 15 v. o. st. Octaeder l. Octanten

- 16 Z. 21 v. o. st. Mittelsläche l. Mittelslächen

- 16 Z. 1 und 2 v. u. st. Diagonale l. diagonale

- 24 Z. 8 v. o. st. jeder der 3 rechten 1. jede der 3 ersten

- 24 Z. 9 v. u. st. 321 l. 32'1'

- 26 Z. 8 v. o. st. Proportionen I. Projectionen

- 26 Z. 6 v. u. st. eine l. einer

- '28 Z. 22 v. o. st. die l. drei
- 32 Z. 1 v. o. am Ende st. U l. u - 32 Z. 3 v. o. am Ende st. u l. r
- 38 Z. 9 v. u. st. dergleichen l. den gleichen
- 38 Z. 1 v. u. st.  $R^2$  l. R.2
- 39 Z. 10 v. o. st. seine l. seiner
- 39 Z. 9. v. u. st. Wpten l. Wpt. - 40 Z. 8 v. o. st.  $b'^{2p}c'^{1}d'^{1}$  l.  $b^{2}c'^{1}d'^{1}$
- 41 Z 9 v. o. sind die beiden Striche kein Minuszeichen, sondern Frennungszeichen, und werden besser mit einem Semicolon vertauscht,

An dem Skalenoëder zu  $F_{\beta\gamma\gamma}$  auf der Kupfertasel neben R. 3 stehend, und mit 22'l bezeichnet, sehlt eine vordere Lateralkante.

## Register

z u

den Annalen der Physik und Chemie

Band. I bis XXX.

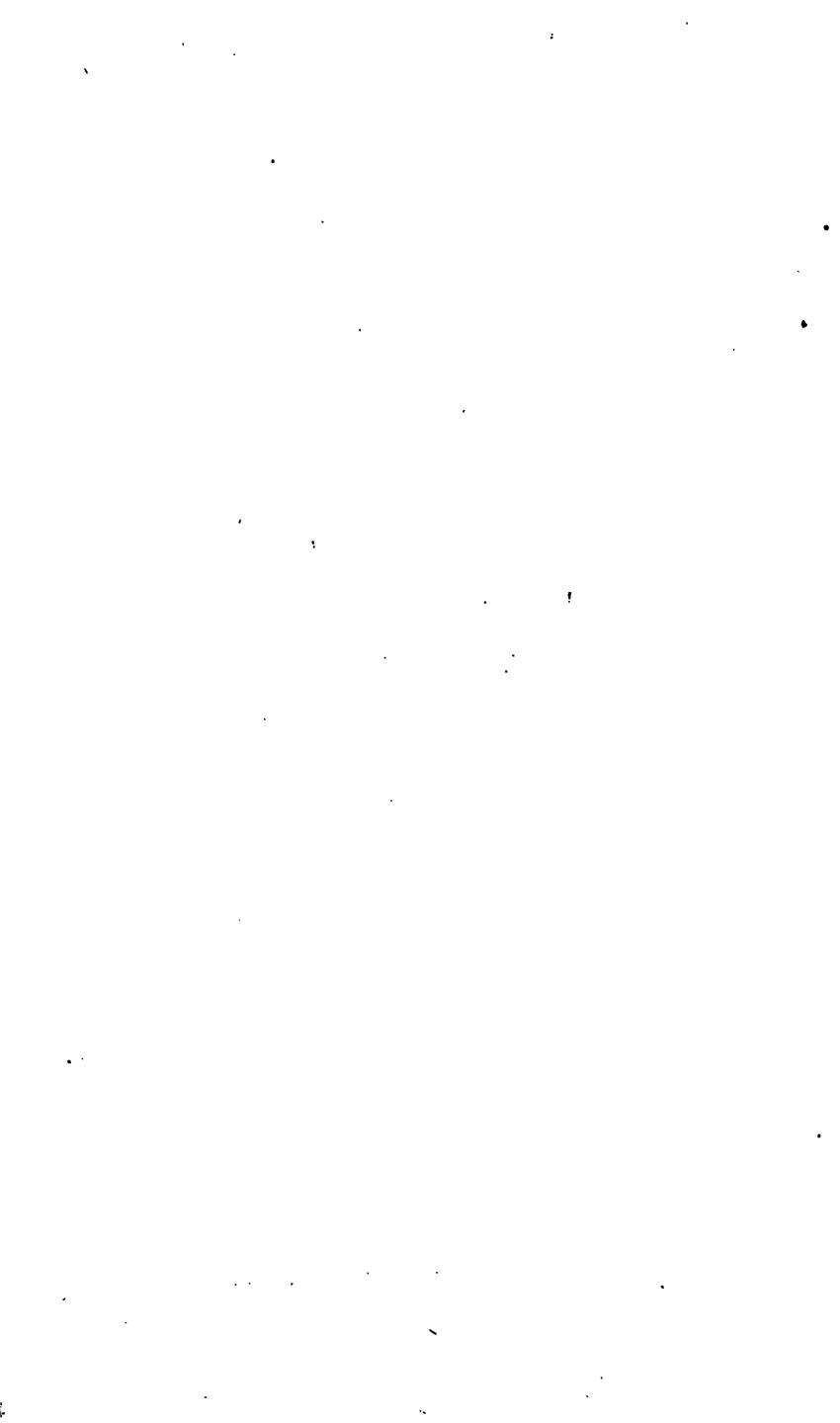

## I. Namenregister.

Abich, Zerleg. d. Spinells und Amici Neues Nivellir-Instrument, verwandt. Mineral. XXIII. 305. Abraham, Einfl. des Magnetism. Ammermüller, s. Magnus. auf Elektricitätsleit. I. 357.

Academie, Pariser, Preisfrag.

IV. 242, VII. 260.

Academie, Petersburger, Preisfrage üb. die Undulationstheorie, XI. 487 — üb. Sodabereit. in Russland, XVIII. 639 - üb. Fluth u. Ebbe, XXIV. 395 — üb. olivenfarbene Subst. des Kaliums, XXVII. 698

Academiker, Pariser, Anleit. z. Verfertig. v. Blitzableit. I. 403. - Vers. üb. Schallgeschwindigk.

V. 477. — Vers. üb. Spannkraft Antinori, s. Nobili. d. Wasserdampfs, XVIII. 437. Accademia del Cimento, ihre Versache üb. Compressibilität d. Wassers, XII. 42. — Wiederauffind. ibr. Thermomet. XXI. 325. Adelman, sein Goniometer, II. 83. Adie, hydropneum. Lampe, III. 333. Airy, Strahlenbrechung d. Bergkrystalls u. Erklär. d. Erschein. nach d. Undulationstheor. XXIII. 204. — Erschein. b. d. Newtonschen Ringen zwischen Glas und Metall, XXII. 611, XXVI. 123. Neuer Lichtzerleger, XXVI. 140. — Erscheinungen bei Newton's Ringen zwischen ungleich brechenden Substanzen, XXVII. 554, XXVIII 75. — Bemerkungen und Beobachtung., veranlasst durch ein. Versuch von Potter, XXIX. 304. 329. — Vertheidigung der Undulationstheorie gegen Brewster, XXIX. 331. — Beob. eines Nordlichts, XXIX. 481. — (Sheepshanks u. Whewell) Pendelbeob. in Cornwall.

Gruben, XIV. 411.

Allen u. Pepys, Athmen d. Vögel, XVIII. 398.

XXVIII. 108.

Ampère, Rotat. d. Schlussdrahts der Säule durch rotirende Scheiben, VIII. 518. — Natur d. elektrisch. Ströme, II. 206. — Klassificat. d. Elemente, XII. 37. -Magneto-elektrische Vers. XXIV. 614. (mit Becquerel, 613) ldeen üb. Wärme u. Licht, XXVI. 161. — Ueb. d. Magneto-elektr. Maschine von Pixii, XXVII. 398. Bestimmung der Gleichung für die Wellenfläche, **262**.

Arago, Brechkraft nicht d. Dichte proportional, V. 250. — Methode d. Brechkraft zu bestimm. V. 248. - Einfl. d Metalle auf schwing. Magnetnadeln, III 343. — Beob. ein. Sonnenhofs. IV. 116. — Method. magnet. Intensität zu mess. V. 535. — Einfl. d. Nordlicht. auf Magnetnad. VII. 127, IX. 164. XII. 320, XVI. 138, XXII. 542. Ueb. d. Rotationsmagnetism. VII. 385, VIII. 517. — Hagel u. Hagelableiter, XIII. 344. - Zufrieren d. Ströme, XIV. 393. -Methode d. Lichtstärke bei Diffractionsvers. zu erhöh. XII. 370. - chemisch. Wirk. d. gebeugt. Lichts, XII. 395. — Nichtinterlerenz rechtwinkl. polarisirt. Strahlen, XII. 230. — Ungewöhnl. Regenbogen, XV. 537. - Ursach. d. Explosionen b. Dampsmaschin. XVIII. 287. 415, s. Dulong. — Beugungserschein. in Fernröhren, XXIII. 288. — Ueber Newton's Ringe, XXVI. 133. — Zusammenstell. d. Beob. üb. Grundeis,

22 \*

d'Arcet. Bereit. von Jodwasser- Badams basisch. chromsaur. Bleistoff-Gas, XII. 482.

Arfvedson, Zerl. borsaur. Salze, feisaur. Metalisaize durch Wasserglanzes v. Nagyag, I. 58 — der Wirk. X. 507. kieses, l. 68. — Unters. über d. 171. - Ueb. s. Bestimm. d. Li- Alpen, XII. 511. thionatom. XV. 480.

Argelander, Tiesst. Barometer- VIII. 114. 319. 461. — Bromstand am Meere, V. 129.

Arzberger, Ueb. s. Formel f. d. 464, XXVII. 25. -

Atkinson, Widerl. s. Angab. üb. Barlow, Vergrüß. d. tägl. Variat. die Lusttemperat. unter d. Aequator, VIII. 165.

Aubert, Selbstentzünd. gepülvert. Kohle, XX. 451. — s. Gay-Lussac. D'Aubuisson, Beob. über Ausström. d. Luft, X. 268.

August, Differentialbaromet. III. 329. — Psychrometer, V. 69. 335, XIV. 137. — Reduct. der Thermometergrade auf wahre Wärmegrade, XIII. 119. - Formel f. d. Spannkr. d. Wasserdamples, XIII. 122. — Ueb. dieselbe. XVIII. 468, XXVII. 25. — Ueber die Barruel, Zerl. ein. Art v. Gay-Wirth'schen Vers. XIV. 429.

Autenrieth, Brot aus Holzfaser, Bary, Mess elektr. Kräfte durch's XII. 268.

Avogadro, Relat. zwisch. spec. Brechkrast und spec. Wärme d. Gas. VI. 419. — Spannkraft des Formel für die des Wasserdampss. XXVII. 79.

## В.

Babbage, Beob. üb. barometrische Höhenmess. V. 112.

Babinet, Verbessert. Haarhygrometer, II. 77. — Einfl. d. Drucks XII. 523. — Farben der Gitter, XV. 505. — Absorpt. d. polarisirt. Lichts, XXIII. 447.

XXVIII. 204. — Photomet. XXIX. Bache, Erhöhte Entzündlichkeit d. Phosphors, XXIII. 151.

oxyd u. dess. techn. Anwend. III. **221**.

II. 127. 130. 131. — Zerl. schwe- Bagge, Nachr. üb. d. Trona, V. 372.

stoff, I 49. — Zerl. d. Mangan- Le Baillif, Sideroskop u. dess.

Žinkblende, 1. 62 — des Haar-Baily, Unveränderl. Pendel, XIV. 427.

Uran, 1. 245. — Boreisen? XI. Bakewell, Warme Quell. in d.

Balard, Unters. über d. Brom, verkauf, XI. 172 — s. Bestimmung d. Bromatoms, XIV. 564. Spannkr. d. Wasserdampfs XVIII. Balfour, Stündl. Barometerbeob. VIII. 300.

> d. Magnetnadel, 329. — Fehlweis. des Compasses zu berichtig. III. 432. 437. — Magnetism. rotirender Eisenmass. IV. 464. — Seine Vers. über Elektricitätsleit. VIII. 359. — S. Versuche mit glühend. Eisen berichtigt, X. 51. — Construct. achromat. Fernröhre mit ein. Flüssigk. XIV. 313. — Refract. u. Dispers. d. Schwefelkohlenstoffs b. verschied. Temperat. XIV. 395. — Ueber seine Versuche mit Eisenstäben, XII. 131.

Lussit, XVII. 554. Elektromet. XIV. 380. — Elementare Bestimm. d. Minim. der prismatischen Ablenkung, XXVI.

170.

Quecksilberdampfs, XXVII. 60. - Barry, Chemische Wirk. atmosphärisch. Elektricit. XXVII. 478. - Beurtheil, s. Versuche von Faraday, XXIX. 301.

Bauer, Krystall. kohlens. Kalk-

Natron, XXIV. 367.

Baumgartner, Ueb. s. Magnetisirung d. Stahls durch Licht, IX. 508, XVI. 580.

auf Entwickl. v. Wasserstoffgas, Baup, Bestandtheile d. Harze, XI. 39. – Zerleg. d. Chinasaure u. deren Salze, XXIX. 64. - Liebig. darüb. XXIX. 70.

Bayer, Höhenmess. in. d. Schweiz, Bella (Dalla), Entdecker d. Ge-V. 109.

Beale (nächst Godin 'u. Condamine) Entdecker d. täglich. Ba- Bellani, Quecksilb. absorb. keine rometervariationen, VIII. 131.

Beaufoy, Max. d. secular. Declinat. in Europa, X. 512.

Beaumont, E. de; Relatives Alter der Gebirge, XVIII. 19. 25, **XXV. 1.** 

Becquerel, Electricität b. Contact d. Metalle u. Flüssigk., wie Benoit, Pachometer, 11. 90. Mittel, die Veränd. der letzt. an Benzenberg, Mittl. Barometerd. Lust zu erkenn. II. 169. — Action, II. 180. — Vertheil. der Elektricit. in d. Voltasch. Säule, Bérard, Methode Metallsalze zu II. 188. — Elektr. Entwickl. bei fabriciren, XIV. 285. Contact d. Wassers u. d. Flamme Bérard u. De la Roche, Bemit Metallen und beim Verbren- urtheil. ihr. Vers. üb. specisische nen, II. 191. – Natur d. elektr. Wärme d. Gase, X. 366. Ströme, II. 206. — Beurtheil. s. Bergemann, Zerl. d. Glaucolits, Versuche von Pohl, III. 183. — Vers. üb. Elektricitätsleit. VIII. 356. — Alle Körper magnetisir- Berghaus, Barometerbeobacht. bar, VIII. 367. — Contact Elektr. Temper. durch sie, IX. 345. -Magnetism. d. Wismuths u. Antimon, X. 292. — Elektr. d. Metalldrähte in d. Flamme, XI. 437. Zersetz. durch schwache elektr. Kräfte, XI. 457. – Elektr. der Krystalle durch Drücken u. Spalten, XII. 147. - Magnetism. in allen Körpern erregt, XII. 622. — Ueber Reibungs - Elektr. XIII. 619. — Elektr. des Turmalins, XIII. 628. — Elektricitätsleit. d. Metalle, XII. 280 — Zersetz. d. Schwefelkohlenstoffs in d. gal- Berthollet, Vers. üb. d. Vervanischen Kette, XVII. 183. -Wöhler hierüber, XVII. 482. — Metalle, XVII. 535. - Chemische Verbindungen durch elektro-chem. Kräfte, XVI. 306, XVIII. 143. — Magneto-elektrische Vers. XXIV. 612.

v. Beek, Vers. üb. Schallgeschw. V. 351. 469. — Einfl. d. Contacts auf d. chem. Eigenschaft ein. Metalls, XII. 274.

setze d. magnet. Attract. u. Repulsion, XV. 83.

Lust, VIII. 125. — Wiedererschein. v. Schriftzüg. auf Metall nach dessen Umschmelz. XXVIII. 445. - Beob. an Glasthränen, **XXVIII.** 445.

Bennecke, Entdecker d. Palladiums am Harz, XVI. 492.

stand am Meere, XX. 483. Elektricitätsentwickl. b. chemisch. Mittl. Temp. in Düsseldorf, XX. 485.

IX. 267. — Vermischt. chem. Bemerk. XIX. 554.

V. 128.

durch Temperaturdiff. u. Mess. d. Berthier, Ueber s. Unters. des Hammerschlags, VI. 35. — Zerl. d. Berthierits, XI. 478. — Doppelsalze auf trockn. Wege, XIV. 100. - Nontronit, neues Miner. XIV. 238. — Wirk. d. Bleiglätte auf Schwefelmetalle, XV. 278. Zerlegung eines Brochantits, XXVI. 561. — Zerl. d. Blättererzes, XXVIII. 401. — Zerleg. dreier Kupfersilicate, XXVIII. 411. Zwei neue Arten v. Berthierit, XXIX. 458. — Zerlegung d. Wolchonskoit, XXIX. 460.

mischung d. Gase mit einander,

XVII. 341,

Thermoelektrische Vermögen der Berzelius, Unters. üb. d. Flusspathsäure, I. 1. 169, II. 113, IV. 1. 117. — Notiz üb. diese Abhandl. VIII. 129. — Zerleg. des Kimito-Tantalits, IV. 21 - des Hyacinths, IV. 131 — d. Tellur-Wismuths, I, 271 — d. Chlorbleis v. Matlock, I. 272 - des Uranits v. Autun u. Cornwall, L. 379. 384 — d. phosphors. Ytter-

erde, III. 203 — d. Polymignits, III. 205 — mehrer böhmischen Mineralwässer, IV. 245. — Untersuch. d. Urans, I. 359. — Ueb. essigsaur. Kupferoxyd, II. 233. — Zusammensetz. d. Akmits, V. 159 — des Vauquelinits, V. 173. - Bemerk. üb. Knall- u. Cyansäure, V. 327. – Ausmittl. des Arseniks bei Vergift. VI. 71, VII. 243. — Titansäure v. Zirconerde zu trenn. VI. 231. — Ueber das Molybdän, VI. 331. 369. — Ueb. die Schwefelsalze, VI. 425. Wasserstoffgeschwefelt. Salze, VI. 436. — Kohlenstoffschweflige S. VI. 444. — Arsenikschwefelsalze, VII. 1. 137. — Molybdänschwefelsalze. VII. 261. — Wolframschweselsalze, VIII. 267. — Tellur - u. and. Schwefelsalze, VIII. 411. — Darstell. d. beid. höhern Schwefeleisen, VII. 393. — Bestimm. der Atomgewichte in chemischen Verbind. VII. 397, VIII. 1. 177. — Angebl. Selenkrystalle; Darstell. d. rein. Selen, VII. 242 Fluorchrom and Chlorchrom, VII. 319 — Indigo, X. 105. 217 Sülsholzzucker, X. 243 Pflanzenleim und Pflanzeneiweiß, X. 247 - Terpentin., Kopal, Gummilack, X. 252 — Gerbstoff, X. 257. — Tafel d. Atomgewichte, X. 339, XIV. 566. — Ueb. Harkorts Methode Kali zu entdeck. XI. 333. — Neues Mineralsyst. XII. 1. — Reduct. d. Arseniks aus Schwefelarsenik, XII. 159. Unters. d. Bernsteins, XII. 419. — Ueb. d. bleichende Verbind. d. Chlors mit Basen, XII. 529. - Ueb. Jodgewinnung, XII. 604. - Zerleg. d. Wassers von Ronneby, XIII. 49. — Oele u. Harze d. trockn. Destillat. XIII. 78. — Ueb. d. Chromoxyde, XIII. 234. — Ueb. die Begleiter d. Platins: Rhodium, XIII. 437. - Palladium, XIII. 454. — Iridium, XIII. 463. — Osmium, XIII. 527. — Zerleg. d. russ. u. amerikan. Platinerz. XIII. 553. — Atomgewicht des Jods und Broms, XIV. 558. - Nachträgliche Bemerk. üb. Iridiam u. Osmium, XV. 208. — Besonderes Platinsalz. XVI. 82. Scheid. d. Kohle von Eisen, XVI. 172. — Ueb. d. Graphit, XVI. 174. — Notiz üb. d. Thorit u. d. Thorerde, XV. 633. — Austührl. Untersuch. beider, XVI. 385. — Analyse ein. Meteorsteins, XVI. 611. — Atomgewicht des Lithiums, XVII. 379. — Atomgewicht d. Mangans, XVIII. 74. — Darstell. d**. r**ein. **u. oxalsaur.** Harnstoffs, XVIII. 84. 85. — Buttersäure im menschl. Harn. XVIII. 84. — Zerleg. einer Schlangengalle, XVIII. 87. — Apparat zum Aussülsen, XVIII. 411. — Goldchlorid + Chlorkalium u. Chlornatrium, XVIII. 597. - Milchsäure, XIX. 26. - Käsestoff. XIX. 34. — Brom- u. Jodkalk, XIX. 295. — Zerleg. d. Weinu. Traubensäure, Atomgewicht d. Bleioxyds u. Betracht. üb. isomerische Körper, XIX. 305. - Beneit. d. doppelt kohlens. Natrons, XIX. 433. — Mineralkermes, XX. 364. – Eisenoxyd u. Eisenoxydul zu trenn. XX. 541. — Untersuch. d. Vanadins, XXII. 1. — Ueb. d. Goldpurpur, XXII. 306. — Berlinerblau und Cyaneisenblei, XXV. 385. — Ueber Isomerie und deren Arten, XXVI. 320. — Ueb. Benzoyl u. Benzoësäure, XXVI 480. — Zerleg. ein. bei Bohumiliz gefund. Masse, XXVII. 118. — Zusammensetz. u. Sättigungsfähigkeit der Citronensäure, XXVII. 281. — Apparat zum Trockn. organ. Stoffe für Analys. XXVII. 304. — Beziehung zwischen Atomen u. Volumen. XXVIII. 388. — Untersuch. üb. d. Tellur, XXVIII. 392. — Bemerk. üb. d. Schrifterz u. Berthier's Analys. d. Blättererzes, XXVIII. 402. — Narkotin :: Säuren, XXVIII. 441. — Sesquioxyd d. Zinns, XXVIII, 443. Ueb. d. Zusammensetz. organisch.

Atom. XXVIII. 617. - Unters. Böttger, Tödten des Platind. Wassers d. Porlaquelle. XXIX

Bessel, Berichtig. der Thermometer, VI. 287. - Länge d. Secundenpend. in Königsberg. XII. 337. — Unters. üb. die Schwere d. Körper, XXV. 401. — Capillarerschein. b. Baromet. XXVI. 451 - Methode, die Biegung d. Fernröhre zu find. XXVIII. 112. Beudant, Ueb. s. Mineralsystem, XII. 36. — Künstl. Blitzröhren, XIII. 118. — Ueb. d. specif. Ge- Bonastre. Verhalt. d. Gewürzöls wicht d. Mineral. XIV. 474. — Wasser, XII. 175.

Bevan, Elasticität d. Eises, XIII.

418.

XXVIII. 237. — Beob. ein. Feuermeteors, II. 166.

Bigeon, Ueb. d. Theorie d. Elek-

tricität, XIII. 614.

Biot, Method. d. Variat. d. Magnetnad. zu vergrößern, I. 344. — Ueb. s. Theorie d. bewegl. Polarisation, XII. 245. — (mit Poissen u. Navier) Bericht üb. Clement's Versuch, XV. 496. — Rohr- u. Traubenzucker durch circular polarisirt. Licht zu erkennen. XXVIII 165.

Bischof, Volta's Fundamental-Botto, Wasserzersetz. durch Magvers. I. 279. — Zerspring. gewiss. Gläs. im Vacuo, I. 397. Bitburger Meteoreisen, II. 224. - Kupfermasse auf nassem Wege, III. 195. — Nordlichtbeobacht.

XXII. 461. 541.

Blackadder, Registrirende meteorol. Instrum. VI. 502 — Registerthermometer VII. 244. Dochtlose Lampe, X. 624.

Blackwall, Beob. üb. Zugvögel,

XXVII. 175.

Blanchet u. Sell, Zerleg. mehrer ätherisch. Oele u. deren Producte, XXIX. 133.

Blein, Beobacht. üb. Tartinische

Töne, XV. 220.

Boeck, Magnetische Beobachtung.

schwamms, XXIV. 605.

Bohnenberger, Verbesser.'s. Elektromet. v. Becquerel, IL 170. - Normalbaromet. VII. 378. Erfinder des Reversionspendels, XII. 347, XIV. 428. — Capillarität d. Baromet. XXVI. 458. – Method. Fernröhre parallel ihrer Kreisen zu stellen, XXVII. 688. Methode, den Verticalpunkt ein. astronom. Kreises zu find. XXVIII. 111.

z. Ammoniak, X. 611.

Vers. üb. Schallgeschwindigk. im Bonijol, dess. Versuche üb. die chemische Wirk. d. gem. u. atmosphärisch. Elektricität, XXIX. **300.** 

v. Biela, Axendreh. d. Monds, v. Bonsdorff, Doppel-Chloride, XI. 123. — Beschreib. ein. Evaporationsapparats, XV. 604. — Ueb. Chlor- u. Jodsalze, XVII. 115. 247, XIX. 336. — Zerleg. ein. finnländ. Miner. XVIII. 123. Thonerdehydrat, XXVII. 275. — Chlor - Aluminium, XXVII. 279.

Bontemps, s. Thibeaudeau.

Boon-Mesch, Vulcane Java's XII. 509. 605.

Bostock, Kupfergeschirre gegen Essig zu schützen, III. 219.

net. XXVII. 392. – Chemisché Wirk. thermoelektrisch. Ströme, **XXVIII. 238.** 

Boullay, Doppel-Jodide, XI. 99. Bemerk. über diese Arbeit. XVII. 266. — Volumensänder. starr. Körp. b. chemisch. Verbind. XIX. 107. — Ulmin u. Azulmsäure, XX. 63. — s. Dumas.

Bournon, Beschreib. von Adel-

man's Goniomet. II. 83.

Boussingault, Zerleg. d. Gaylussits, VII. 97. — Ueb. Sesquicarbonate, VII. 103. - Vorkommen d. Platins in Columbien, VII. 520. — Zerleg. d. gedieg. Goldes, X. 313. - Gang d. tägl. magnet. Variat. zu Marmato, XV. 331. — Zerleg. d. schwarz. Blende

v. Marmato; Ammoniakgehalt d. natürl. Eisenoxyde, XVII. 399. 402. — Molybdäns Blei v. Paramo-Rico, XXI. 591. — Zerlegung d. Wass. v. Rio vinagre, XXVII. 308. — Stündl. Barometerbeob. XI. 258.

Boussingault u. Rivero, Barometerstand am Meere unt. den Tropen, I. 241. — Einst. d. Mondes auf d. Barometerst. in Bogota, IX. 148. — Zerleg. amerikan. Meteoreisen, II. 159.

Boutron-Charlard, s. Henry.

Pelouze, Robiquet.

Bouvard, Berechn. d. atmosph. Mondsfluth f. Paris, XIII. 137. Braconnot, Unauslöschl. Dinte, XV. 529, XVI. 352. — Käsestoff, Milch u. der. Anwendung, XIX. 34. — Unters. d. Espenrinde; Salicin in d. Pappelrinde; Populin, XX. 47. — Salicin u. dess. Umwandl. in ein. Farbstoff, XX. 621. — Isomerische Weinsäure, XXVI. 322. - Pyrogallussäure, XXVI. 325. — Eigenschaften d. Salpetersäure, XXIX. 173. — Umwandl. v. Pilanzenstoff. durch conc. Salpetersäure, XXIX. 176.

Brande, Salze d. Pflanzenbasen zersetzt durch d. Voltasche Säule, XXII. 308.

Brandes (H. W.) Gesetzmässigk. in d. Beweg. d. Sternschnuppen, II. 421, VI. 175.

Brandes (R.), Zerleg. ein. stickstoffhaltig. Substanz aus d. Tatenhauser Wasser, XIX. 93. — Neue Mangansalze, XX. 556, XXII. 255. — Zerlegung d. Thonkieselsteins, XXV. 318.

Brauns, Beobacht. üb. Grundeis, XXVIII. 207.

Bredberg, Ueber d. im Großen sich bildenden Schweselmetall-Verbind. XVII. 268.

Bree, Beob. üb. Zugvögel, XXVII.

Breithaupt, Beschreib. d. Ostranits, V. 377. — Krystallform. d. Tellurs und Arsen, VII. 527. —

Ueb. d. Feldspath, VIII. 79. 231.

— Beschr. des russ. Platinsand,
VIII. 500 — d. Osmeliths, IX.
133. — Neue Kiesspecies, IX. 115.

— Flussäure in d. Feldspäthen
u. and. Mineral. IX. 179. — Wismuthblende, IX. 275. — Sogenannt. Natronspodumen, IX. 281.

— Krummschal. Schwerspath, IX.
497. — Bernstein, Kupserblende,
Sordawalit, IX. 613. — Mesitinspath, XI. 170.

Bremer, Gasquelle b. Szlatina,

VII. 131.

Brewster, Monochromat. Lampe, II. 98. — Ajustirung d. menschl. Aug. II. 271. — Quarzfläche, d. kein Licht reflectirt, II. 293. Elektr. durch Erwärm. der Krystalle, II. 297. — Gmelinit, Hopeit und Levyne, V. 168. 169. 170. - Optische Beobacht. am Glimmer, VI. 216. — Zwei neue Flüssigkeiten in d. Höhlung gewisser Krystalle, VII. 469. — Deren Brechkraft, VII. 489. — Ueb. d. Entsteh. d. Diamants, VII. 484. Flüssigk. im Sapphir, IX. 510. - Mittl. Temp. am Aequator, IX. 512. — Ueb. d. Haytorit, X. 336. — S. Gesetz üb. d. Lichtpolarisation, XII. 225. — Ueb. d. Tabasheer, XIII. 522. - Ueb. Pritchard's Sapphirlinsen, XV. 517. - Ueb. d. Einflus d. Nordlicht. auf die Magnetnadel, XVI. 138. - Verstärk. der Gasslamme und neue monochromat. Lampe, XVI. 379. — Zerleg. d. Lichts an der Trennungstläche zweier Mittel, XVII. 29. — Periodische Farbenreihe mittelst gefurchter Flächen, XVIII. 579. — Gesetze d. partiell. Polarisat. d. Lichts durch Reflex. XIX. 259. — Gesetze d. Polarisat. durch Refraction. XIX. 281. — Wirk. d. Hinterflächen durchsichtig. Platt. auf d. Licht, XIX. 518. – Doppelbrechung durch Druck; Betracht. über die doppelbrech. Gefüge, XIX. 527. — Elliptische Lichtpolaris. durch Reflex. v. Metallen, XXI. 219. —

For-

net. Intens. d. Erde, XXI. 323. muths, X. 293. XXI. 607. — Einfl. d. Tempe-Glauberits, XXVII. 480. — Zerleg. d. Sonnenlichts in drei Grundfarben, XXIII. 435. - Neue Art Farbenringe, XXVI. 150. — Einflus d. Drucks auf d. Netzhaut, XXVI. 156. — Sonderbarer chinesischer Spiegel, XXVII. 485. - Schwing. d. Netzhaut beim Sehen auf stark leuchtend. Gegenstände, XXVII. 490. - Individualität d. Winkels zwisch. d. Absorption d. Lichts u. Bemerk. üb. d. Undulationstheorie, XXVIII. 380. — Erwiederung von Airy darauf, XXIX. 331. — Merkwürd. Wirk. gefärbter Gase auf d. Licht, Bilder doppelbrechend. Krystalle zu vernichten, XXIX. 185. - Buchner, Ueber s. Versuche mit roidea in Thieraugen, XXIX: 479. der Vorwelt, XV. 385.

Bronner, Temperaturbeob. in

Kasan, XV. 163.

Brooke, Latrobit, III. 68. — Baryto-Calcit, V. 160. - Brew-Burhenne, Zur Theorie d. Zwilsterit, V. 161. — Childrenit, V. lingsstellung, XVI. 83. 163. - Comptonit, V. 164. - Burney, Nordlichtbeob. XXII. Sommervillit, V. 172, — Prismatisch. Habron. Malachit, V. 175. keloxyds, VI. 193. — Zerleg. d. problems, IV. 476. — Erwiede-Breunnerits, XI. 167. — Mengit, Aeschynit, Sarcolith, Wollasto- Bussy, Flüssige schweflige Säur. nit, XXIII. 360. — Bemerk. dazu v. G. Rose, XXIII. 364. — Monticellit, Zoisit, Kupferbleivitriol, XXIII. 369.

Brown (R.), Mikroskop. Beobacht. XIV. 294. — Muncke, über dieselb. XVII. 159.

Brückner, Geognost. Beschaf- Cacciatore, Sein Sismometer, fenheit von Mecklenburg, XII. 115.

Formeln f. Mitteltemparat. u. mag- Brugmans Magnetism. des Wis-

Merkwürdigk. am Glauberit, Bruncrona, Angebl. Sinken der

Ustsee, II. 308.

ratur auf d. optischen Axen des Brunner, Verbess. s. Apparats zur Kaliumbereit. IV. 23. - Bas. schwefels. Kupferoxyd, XV. 476. - Bereit. d. Zinnobers auf nass. Wege, XV. 593. — Bereit. des Schwefelkohlenstoffs, XVII. 484. - Bestimm. d. Wassergehalts d. Atmosphäre, XX. 274. — Bestimmung d. Kohlensäuregehalts derselb. XXIV, 539 - ihr. Sauerstoffgehalts, XXVII. 1. - Ueb. die Analyse organ. Stoffe. XXVI. 4973 optisch. Axen, XXVII. 504. - v. Buch, Steinsalzlager z. Bex. III. 77, IV. 115. — Ueb. Alpenget schiebe, IX. 575. — Zusammenstell. d. noch thätigen Vulcane. X. 1, 169. 345. 513. — Bemerk: üb. Quellentemperatur, XII. 403. XXVIII. 386. — Mittel, eines d. — Ueber die subtropische Zone, XV. 355.

Ueb. d. Wirkung d. Lichts auf Merc. solub. Hahneman. XVI. 52. d. Netzhaut, XXIX. 339. — Ueb. Buckland, Erhebungsthäler in d. Farbenveränderung der Cho- England, XVII. 158. — Urweltliche Excremente, XXI. 336.

Brogniart, Ueb. d. Vegetation Buff, Zerleg. d. Phosphorwasserstoffg. XVI. 363. — Methode z. Bestimm. d. specif. Gew. d. Gase. XXII. 242. — Leidenfrost's Versuch, XXV. 591.

467. — Beobacht. üb. Zugvögel XXVII. 177.

– Dimorphie d. schwefels. Nik- Busse, Aufford. wegen ein. Fall-

rung darauf. XII. 527.

I. 237. — Darstell. d. Magniums, XIV. 181, XV. 192, XVIII. 140. — Theorie d. Schweselsäurebild. XX. 174. — Zerleg. der Korks. XXIX. 151.

C.

**XXIV. 62.** Cagniard de La Tour, Seine

23

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. I.

Vorricht. X. 274. — Volumsänderung der Metalldrähte bei Extension, XII. 517, XIII. 394. — Sein künstl Diamant, XIV. 387, gespannte Saiten, XIV. 396. — 473.
Schallleit. des Wassers, XXIII. Christison, s. Turner. Flüssigkeit, XXVI. 352. — Neue akustische Result. XXVIII. 239. Cailliot, Eigenthüml. Doppelsalz. XI. 125. — Cloor in Bromiden silber-Bromid, XXII. 620.

Campbell Inpermeabilit. d. Gla-

ses, VII. 488.

de Candolle, s. de la Rive.

Canton, s. üb. Compressibilität d. Wassers, XII. 43.

Cauchoix, Bergkrystall - Fernröhre, XV. 244.

Chabrier, Dissert. sur le deluge, 11. 158.

Chamberlain, Ueb. Naphthalin, .VII. 106.

Chamisso, Nordlichtbeob. XXII.

Charpentier, Steinsalzlager zu Bex, Ill. 75. — Gyps- u. Ophitmassen in d. Pyrenäen, XII. 114. Chevallier, Ammoniak in Eisenoxyd, XIV. 147.

senoxyd. zu trennen, IV. 141. organ. Subst. XVII. 176.

Children, Zerleg. d. Baryto-Calcits, V. 160.

Chiminello, Stündl. Barometer--beob. VIII. 301.

Chladni, Feuermeteore, 4. Liefr. II. 151. — 5. Liefr. VI. 21. 161. - 6. Liefr. VIII. 45. — Meteorwürdige Erschein. b. Saarbrück, VII. 373. - Ueber die Wetterharfe zu Basel, III. 471. — Klang-**453.** 

Christian, Formel f. d. Spannkraft d. Wasserdampfs, XXVII. 20.

Sirene, VIII. 456. - Aebuliche Christie, Magnetism. rotir. Eisenplatten, IV. 459. — Einfl. d. Temp. auf Intens. u. tägl. Variat. des Erdmagnetismus, VI. 239. — Magnet. Wirk. des Sonnenlichts, 535. — Einfl. d. Fenchtigk. auf IX. 505. — Nordlichtbeob. XXII.

:447. — Tine durch schwingende Clapperton, Blitzröhr. in Afrika, X. 483.

Clark, Pyrophosphors. Natron u. neues phosphors. Natron, XVI. **5**09. 609.

-zu find. XX. 367. — Cyanqueck- Claubry (Gauthier de), Krystallisirte Verbind. d. Schwefels. XX. 467 — Färbendes i. Carneol, XXVI. 562.

Cleaveland, Meteorst. von No-

bleborough, II. 153.

Clément, Vers. üb. divergirend. Ausström. d. Dampis, X. 269. — XV. 496 — Kupfermass. auf nass. Wege, III. 196.

Cloud, Nachr. von Jodpalladium,

Colladon, Ablenk. d. Magnetnadel durch gemeine u. atmosphär. Elektr. VIII. 336. - Wiederhol. d. Vers. durch Faraday, XXIX. **285**.

Colladon u. Sturm, Vers. üb. Zusammendrückbark. d. Flüssigk. XII. 39. 161.

Chevreul, Meth. Zirkonerd. u. Ei- Colquhoun, Haartorm. Kohle, XVI. 171.

Wirk. von Kali u. Sauerstoff auf Connell, Zerleg. d. Brewsterits, XXI. 600. — Bereit. d. Jodsäure, XXIV. 363. — Naphthalin aus Oelgas, u. Keichenbach darüber, XXVIII. 496.

Cordier, Temperaturbeobacht. in Gruben, XIII. 363, XV. 171. Coriol, Vorkomm. d. Milchsäure,

XXIX 111.

fall zu Renazzo, V. 122. — Merk- Coriolis, Widerstand d. Bleis gegen Zusammendrück, Einfl. v. Oxydgehalt dabei, XX. 17. -Formel f. d. Spannkraft d. Wasserdampis, XVIII. 470, XXVII. 23. figur der Scheibe, V. 345. — serdampfs, XVIII. 470, XXVII. 23. Töne ohne klingend. Körper, VIII. Coulomb, Rechtfertig. s. Gesetzes d. elektr. Abstofs., V. 205. — Nicht zuerst entdeckt, XV. 83. — Unters. üb. d. Druck d. Sand. XXVIII. 20.

Couverchel, Reisen d. Früchte, XXII. 398.

Covelli, Schwefelkupfer am Vesuv, X. 494. 498.

Dalton, Nordlichtbeobacht. XII. Deuchar, Parmesbilität d. Gla-**321**.

VIII. 125, X. 623. — Seine Hypothese üb. Umkehr. d. Barometeroscillat. an d. Polen, VIII. 451. Deyeux, s. Henry, talle, XX. 260. — Neues Knallgebläse, XXVIII. 635.

Davies, Brennen comprimirter

Gase, VI. 500.

Davy (Humphry), Beschütz. d, Kupferbeschlags d. Schiffe, III. 211, IV. 466. — Wasser im Quarz- Döbereiner, Merkwürdige Cakrystall, VII. 485. — Vers. üb. Elektricitätsleitung, VIII. 355. -Ueb. s. Theorie d. Sicherheitslampe, X. 294. — Vers. mit d. Zitterroch. XV. 318, XVI. 311.

Davy (John), Veränder. antiker Kupferlegir. VI. 514. — Temp. d. Thiere, X. 592. — Beobacht, am Zitterrochen, XXVII. 542.

Degen, Eudiometer mit unvermischt. Platinschwamm, XXVII. 557. — Verbessert. Reflexionsgoniomet. XXVII. 687.

Denham, Blitzröhr. in Afrika, X,

**483**.

v. Derschau u. Jansen, Aufforderung zu Heerrauch-Beobacht. XIII. 376.

Desfosses, Abscheid. d. Broms, X. 307. — Desoxyd. d. Lackmus, quecksilb. XXIV. 365. — Aether durch Fluorbor, XXIV. 171.

Desmarest, Beob. üb. Grundeis,

XXVIII. 206.

Despretz, Zusammendrück. der Dove, Meteorolog. Unters. üb. d. Gase, IX. 605. — Ueb. Mariotte's Gesetz, XIL 193. - Warmeleit. d. Metalle u. ander. Körper, XII. 281. - Wärmemenge b. Verbrenn. entwickl. XII. 519. - Ueb. d. Verbrenn. unt. verschied. Druck. XII. 520. — (Du-

long, üb. diese Versuche, XVI. 453.) — Ueb. d. Veränder. der Metalle in Ammoniakgas, XV. 572, XVII. 296. — Zersetz. d. Wassers, XVIII. 159. — Zersetz. d. Kohlensäure, XVIII. 160.

ses, VII. 487. — Beob. z. Theo-Daniell, Absperr. trockn. Gase, rie d. Sicherheitslampe, X. 295. Methode, Krystalle aufzubewahr.

ХШ. 304.

- Wirk. d. Quecksilb. auf Me- Dick, Sternschnupp. am Tage, VI. **244**.

> Dingler, Ueb. s. Versuche mit Chlorkalk, XII. 531. 534.

Dmitrijukow, Beob. v. Sternschnuppenfall im Gouv. Kursk, XXIX. 449.

pillaritäts-Erschein. VIII. 127, X. 153. — Doppelsalze, Cölestin u. Wasserglas, XV. 239. — Gruppirung d. Elemente, XV. 301. -Chemische Constitution d. Flintu. Kronglas. XVI. 192. — (Liebig, üb. dessen Sauerstoffäther, XXIV. 245.) — Sauerstoffäther, Platinmohr, rauchende Schwefelsäure, Ol. neroli, Producte d. Destillat. v. Zucker mit Schwefels. u. Braunst. XXIV. 603. — L. Gmelin, über letztere, XXVIII. 508. — Sauerstoffäther, Verpuff. v. Chlor und Wasserstoffgas im Tageslicht, XXV. 188. - (Liebig, üb. d. Sauerstoffather, XXVII. 606.) — Vortheilhafte Bereit. d. Ameisensäure, XXVII. 590. Neue Platinverbind. XXVIII, 180 XIV. 190. — Bereit. v. Cyan-Döllinger, Beschr. ein. Fraunhoferschen Mikroskops, XVII, 54. Donavan, Filtrirapparat, IV. 473. - Ueb. d. graue Quecksilber-

> salbe, XVI. 54. Winde, XI. 545. — Ueb. Hygrometeore, XIII. 305. - Ueb. d. Gewitter, XIII. 419. — Ueb. mittlere Lustströme, XIII. 583. - Barometrische Minima, XIII. 596. — Windverhältnisse i. Eu-

> ropa, XV. 53. — Verändr. der

23 \*

desrichtung, XVI. 285. — Tägl. u. jährl. Veränder. d. Dampfat- Dulong, Brechkraft d. Gase, VI. mosphäre. XVI. 293. — Verdampfungskälte, XIX. 356. -Zusammenstell. d. correspondir. Magnetbeob. in Berlin, Freiberg, Petersburg, Kasan u. s. w. XIX. 359. — Nordlicht v. 19. u. 20. Dec. 1829, XX. 333. — Gleich. zeit. Störung. in d. tägl. Variat. u. Declin. d. magnet. Kraft, XX. 545. — Ueb. Monssons u. Passat, XXI. 177. - Physische Ur- Dumas, Zerleg. d. Chlorschwesache d. tägl. Barometerschwank. XXII. 219. 493. — Physische Ursache d. Gestalt d. Isothermen, . XXIII. 54. — Bemerk. üb. Gase u. Dämpfe, XXIII. 290. — Vertheil. d. atmosphärisch. Drucks in d. jährl. Period. u. barometr. Nivelliren, XXIV. 205. — Gitterfarben. XXVI. 311. — Anzieh. u. Abstofs. zwisch. d. galvanischen Schliessdraht u. Magnetnadel, XXVIII. 586. — Magneto-elektrische Elektromagnete,

Douné, Pflanzenbas. Verhalt. zu Jod-, Chlorjod- u. Bromdämpfe,

XX. 604.

XXIX. 461.

Drobisch, Theorie d. Ebbe und Fluth, VI. 233. — Wiederschein d. Monds u. d. Sonne in d. Meereswellen, IX. 89. Pendelbeob. in Gruben, X. 444, XIV. 409. Droquet, Bereit. d. phosphorig.

Saure; XII. 628.

Drummond, Glühender Kalk als Signallicht, VII. 120. IX. 170.

Dubois und Silveira, Zirkonerde und Eisenoxyd zu trennen, IV. 143.

Duflos, Ueb. s. Beob. d. Fall. d. Antimons durch Schwelelwasserstoff, XXVIII. 481.

Dufrénoy, Beschr. d. Couzeranits, XIII. 508. — Krystallis. u. Zusammensetz. d. Huraulits und Hetepozits, XVII. 493.

Dufour, Blaues Sonnenlicht, XXIII. 443.

Dampfatmosphäre durch Win-Duhamel, Beob. üb. Grundeis,

XXVIII. 214.

393. - Specifische Wärme der Gase, XVI. 199. 438. — (und Arago.) Tafel über die Spannkraft des Wasserdampfs, XVII. 533. — (mit Prony, Girard und Arago.) Bestimmung d. Spannkraft des Wasserdampfs, XVIII. 437. — Ueb. Seguier's Dampferzeuger, XXV. 596. — Ursache d. concav. Baromet. XXVI. 455. fels, IV. 474. — Darstellung d Chlorbors und Chlortitans, VII. 532. - Leuchten zerspringender Borsäure, VII. 535. — Darstell. d. Kohlenoxydgas. VIII. 266. — Ablagerung v. kohlens. Kalk in Bleiröhren durch Contaktelektr. VIII. 523. — Dichte einsacher u. zusammengesetzt. Dämpfe, IX. 293. 416. — Flücht. Chlormangan, XI. 165. - Verhalten des Schwefels in höherer Temp. XI. 166 — Ueb. s. Bestimm. d. Jodatoms, XIV. 560. - Ueb. seine Bestimmung d. Titanatoms, XV. 149, - Verknisterndes Steinsalz, XVIII. 601. — Oxamid, XXIII. 627, XlX. 474. — Zusammensetzung des Harnstoffs, XIX. 487 — Knallgold, XIX. 493. — Chloroxalsäure, XX. 166. Theorie d. Chlorüre, XX. 521. Betracht. über d. Kohlenwasserstoffe, XXIV. 580. - Zerleg. d. holland. Flüssigk. XXIV.-582. — Dichte d. Phosphordamps, XXV. 396. — Dichte d. Schwefeldampfs, XXV. 400, XXVI. 559. — Berzelius, hierüber, XXVIII. 389. - Mennige, XXV. 634. - Zerlegung des Essiggeistes, XXVI. 190. — Ideen üb. Isomer., XXVI. 315. — Naphthalin, Paranaph-thalin, Idrialin, XXVI. 517. — Reichenbach, darüber, XXVIII. 498. - Kampherarten u. ätherische Oele, XXVI. 530. - Zusammensetz. der Brenzeitronen· store, XXIX. 37. — Zerleg. d. Gewürznelkenöls, Gewürznelkenkamphers, Caryophillins, Indigs, Indigsäure, Kohlenstickstoffsäure, XXIX, 85. — (Mit Pelouze.) Zerl. d. ätherisch. Sentöls.XXIX. 119. — Zerleg. d. künstl. Terpen'hin- und Citronenkamphers, XXIX, 125.

Dumas un Boullay, Ueb. Bild. d. Schwefeläthers, XII. 93. XII. 430. — Ueb. ihre Arbeit, die Jodsalze betreff. XVII. 266. Dunlop, Gebläse mit heiß. Lult, XX VIII. 636.

Duperrey, Lage d. magnetisch. Stündl. Barometerbeob. XI. 259.

Durand, Beob. über artesische Engelhardt, Lagerstätte d. russ. Brunnen, XXIX. 363.

Dutrochet, Endosmose u. Exos-d. Diamants, XX. 524.

mose, X. 162. XI, 138, XII. Engelhart, Verhalten d. Phos617. — Physische Ursache der phorsäure z. Eiweiß, IX. 631. Dutrochet, Endosmose u. Exos-Endosmose, XXVIII. 359. - Englefield, Beob. ein. Neben-Ueb. s. Beob. üb. d. Blut, XXV. 560. — Ueb. Eiweis, XXVIII. Erman (jun.), Einst. d. Liquefact. 369.

Dutrochet, üb. periodische Quellen, XV. 533.

Duwe, Blendglas, XXIX. 190.

# E.

Eckström, Beob. üb. Zugvögel, XXVII. 150. 179. 181. Egen, Gesetze d. elektr. Abstols. V. 199. 281, XII. 595. — Verfertig. d. Thermomet. XI. 276. 335. 517, XIII. 33. — Ueber d. Erdbeben am Rhein im J. 1828, XIII, 153. — Beob. üb. d. Nordlicht am 7. Jan. 1831, XXII. 458. — Ueb. d. Formel für d. Spannkraft d. Wasserdampfs, XXVII. 9. Ehrenberg, Neuer Fels i. Mittelmeer, IX. 601, — Ueber d. Pollen d. d. Asclepiadeen, XIV. 312. — Ueb. d. Getöse b. Nakuhs, XV. 313. — Blutartige Erschein: in Arabien, Aegypten u.

Sibirien, XVIII. 477. — Cholerathierchen, XXII. 616. — Leuchtthierch. aus der Ostsee, XXIII. 147. — Ueber Generatio aequivoca, Intusionsthierchen, organische Atome u. Sehkraft d. Auges, XXIV. 1. — Mikroskop v. Schiek, XXIV. 188. — Structur d. Gehirns u. d. Nerven, XXVIII. 449. — Krystalle im lebenden Thierkörp. XXVIII. 465.

Ueb. d. zusammengesetzt. Aether, Eisenlohr, Einst. d. Monds auf d. Witterung, XXX, 72.

Elice, Stärke d. Hanfseile, XXVII. 400.

Ellis, Eruptionsspalten u. neuer Krater auf Owaihi, IX. 141. 145. Aequat. VIII. 175, XXI. 151. — Emmett, Bereitung v. Stickgas, XXIV. 192.

– Inclinat. u. Declinat. Beobacht. Endemann, Barometerbeob. V. 127.

Platins, XIII. 566. — Lagerstätte

sonne, II. 438.

auf Volum u. Ausdehnbark. ein. Körpers, IX. 557. — Temp. v. Königsberg, XI. 297. — Ausdehnung des Meerwassers, XII. 463. — Magnet. Beobachtung. in Russland, XVI. 139, XVII. 328. Barometr. Anomalie in Ustsibirien, XVII. 337. — Ursache d. Stockung i. Erkalt. flüssig. Legirung. XX. 282. — (Rudberg, dagegen, XXI. 317.) — Gestalt d. erdmagnetisch. Linien im J. 1829, XXI. 119. — Magnetbcob. bei Nordlicht am 7. Jan. 1831, XXII. 543. 546. — Mittl. Windricht. in Asien, XXIII. 92. -Beziehung d. Barometerstand, zur geogr. Länge u. Breite, XXIII. 121. — Schouw, ub. diese Abhandl. XXVI. 406. 435.) — Declinat., Inclinat. u. Intensität in Berlin, XXIII..485. — Beob. üb. Bodentemper. Sibiriens, XXVIII.

632. — Nachricht v. Sternschnuppenfall in Russland, XXIX. 447. Erman (sen.), Merkw. magnet. Beob. IX. 448. — Magnetismus eiserner Massen u. natürl. Magnete, XXIII. 487. — Elektricität d. Marecanit, Turmalin u. Topas, XXV. 607. — Epoptische Figuren d. Arragonits, XXVI. 362. Magneto-elektrische Versuche, XXVII. 471.

Esmark, Nachr. v. ein. Feuermeteor, VI. 163.

Ettling, Zerleg. d. Valeriansäure, XXIX. 156.

Evans, Gesetz f. d. Spannkraft d. Wasserdampfs, XXVII. 19. Eversmann, Temperaturbeob. in

Slatoust, XV. 168. Ewart, Erschein. bei plötzl. Ausström. elastischer Flüssigk. XV. **3**09. 493.

# F.

Fahrenheit, s. Heliost. XVII. 73. Falbe, Meteorol. Beob. in Tunis, Faxar, Ueb. d. Uraosee, VII. 101. XIV. 625.

Fallon, Höhenmess. in Tyrol u. Illyrien, V. 116.

Fallows, 7 Nebensonnen am Ho-Feldt, Wasserleit. d. Copernirizont, II. 439.

Falmark, s. Lloyd.

Faraday, Ausström. der Gase XXX. 295. Chroms. Blei künstl. krystallisirt, Mineralien, XXV. 322. niakbild. III. 455. — Neue Arten v. Kohlenwasserstoff, IV. 469, Figuier, Kohlensaur. Ammoniak, V. 303. — Jodkohlenwasserstoff, V. 325. — Schwefelsaur. Natron Filière, Besond. Reduct. v. sal-+ 16 At. Wass. VI. 82. - Schwe-Flüssig. Schwesel b. gewöhnlich. Temper. VII. 240. — Aufbewahr. trockner Gase, VIII. 124. Gränze d. Verdampfung, IX. 1, XIX. 545. — Ueb. Krystallisation. d. schwefelsaur. Nickels, XI. 516. — Berthollet's Knallsilber, XII. 252. — Labarraque's Flüssigk. XII. 530. — Glasfabricat. XV. 251. XVI. 192. — Bereit. ein. optisch. Glases, XVIII. 515.

- Optische Täuschung, XXII. 601. — Farbenwandlung ein. Glases, XXIV. 387. — Trevelyan's Instrument, XXIV. 470. — Experimentaluntersuch. üb. Elektricität, Entdeck. d. Magneto-Elektrismus, XXV. 92. — Zweite Reihe dies. Untersuch. XXV. 142. Dritte Reihe, XXIX. 274. 365. - Bemerk. über d. Historische seiner Entdeck. XXIX. 380. — Einfache Methode zur Erlang. ein. magneto - elektrischen Funkens, XXV. 187. — Eigenthümliche Klangfiguren, XXVI. 193. — Vibrationen v. Flüssigkeit. XXVI. 220. — Berichte v. ein. magneto-elektrischen Maschine eines Ungenannt. XXVII. 391. — Beob. über das Ausströmen der Gase durch Haarröhrch, XXVIII. 354. Farey, Formel f. d. Spannkraft d. Wasserdampfs, XXVII. 21. Fargeau, Beob. üb. Grundeis, **XXVIII.** 212.

Fechner, Sein Multiplicator, XXVII. 471. - Elektromagnet. Rotat. d. Wassers, XXIX. 275. cus, VII. 395. — Hohe u. tiefe Barometerstände in Braunsberg,

durch Haarröhrchen, II. 59. - Fiedler, Lagerstätte sibirischer

III. 221. — Besondere Ammo- Field, Anomal. Nordlicht, XXIII. 158.

XXIV. 357.

peters. Silb. XVIII. 476.

felnaphthalinsäure, VII. 104. - Fischer, Metallreduct. auf nass. Wege, IV. 291, VI. 43, VIII. 488, IX. 255, X. 603, XII. 499, XVI. 124, XXII. 494 — durch Stickgas, XVII. 137. 479. — Reduct. d. Selens, X. 152. - Capillarwirk. der thierischen Blase, X. 160, XI. 126. - Verhalten d. Risse in Gläsern zu Flüssigk. X. 481. — Lös. des Tellurs in concentrirt. Schwefels. XII. 153, XV. 77, XVI. 118. — Zur Ge-

schichte d. Tellurs, XIII. 257. - Ueb. Rhodium und Osmium-Irid. XVIII. 256. — Wärmeleit. in Platin, XIX. 507. - Leidenfrost's Versuch, XIX. 514, XX. 163. — Stickstoffoxydsalze, XXI. 160. — Auffindung d. Arseniks, XXVI. 554.

Flaugergues, Einfl. d. Monds auf d. Atmosphäre, XII. 308. Forbes, Barometerbeobacht. in

Schottland, XXVI. 425.

Forster, Beschreib. d. Deception-Iusel, XXIV. 106.

Foster u. Parry, Versuch über Schallgeschwindigk. in d. Luft, XIV. 371. — S. Moll.

Fourier, Haupteigenschaften d. strahlenden Wärme, II. 359. — 'Wärmeleit. in dünn. Körpern u. Contactthermomet. XIII. 327. — Anwend. sein. Wärmetheorie zum Beweise einer tellurischen Centralwärme, XIII. 367.

Fourier u. Oersted, Ueb. de-

XXXVII. 441.

Fowler, Neue u. auserordentl. 131.

Fox, Temperatur d. Metalladern, XIII. 367. — Wirk. d. Oberflächenbeschaffenh. auf Dampfcondensation, XV. 270. — Grubentemperat. in Cornwall, XXI. 171. gänge, XXII. 150.

Franklin, Anschmelzung d. Blitz- Frommherz, Seine Analyse d.

ableiter, 1 417.

stalle durch d. Wärme, II. 109. Kepulsion zwischen heilsen Körpern, IV. 355. — Elementare Darstell. d. Undulationstheor. (Erklärung d. Lichtbeugung III. 89. 303, V. 223 — der Newton'schen Farbenringe, XII. 197. - der Reflexion, XII. 203 der Refraction, XII. 211 - der Fuss, Beobacht. der Declination XII. 217 — der Färbung der 220. Licht, XII. 366. 599. — Modi- 329.

fication des polarisirten Lichts durch totale Reflexion, XII. 390.) Seine Theorie der zweiaxigen Krystalle, XVII. 2. - Doppelbrechung d. zusammengedrückten Glases, XIX. 539. — Circularpolarisation und Doppelbrechung des Quarzes parallel der Axe, XXI. 276, — Mechanik d. Polarisation des Lichts, XXII. 68. - Modificat. d. polarisirt. Lichts durch Reflexion, XXII. 90. — Abhandl. üb. d. Theorie d. doppelten Strahlenbrech. XXIII. 372, 494. — Erweiterung ders. durch Hamilton, XXVIII. 92. 104. Herleit. d. Gl. d. Wellenfläche von Ampère, XXX. 262. — Drehung der Polarisationsebene in Flüssigkeiten erklärt nach ihm, XXVIII. 165. — Abhandl. über Diffraction, XXX. 100. — Erklärung der Refraction nach der Undulationstheorie, XXX. 241. - Ueb. d. Reflexion, XXX. 255. ren thermoelektrische Versuche, Freycinet, Stündl. Barometerbeob. XI. 267. — Barometerbeob. auf Isle de France, XXVI. 408. grosse Mineral. in New-York, V. Frick, Silberniederschlag, dem Goldpurpur ähnlich, XII. 285. — Bereit. d. Chromoxyduls im Grofsen, XIII. 189. — Auszug zus d. officiell. Verbandl. in Betreff d. Berichts über d. Cupellirverfahren, XX. 141.

-Elektro-Magnetism. d. Metall- Fritzsche, Chlorcalc. + essigs. u. oxals. Kalk, XXVIII. 121.

Aepfelsäure, XII. 273.

Fresnel, Ausdehnung der Kry-Fuchs, Jod im Steinsalz, IV. 365. — Zerleg. d. Wagnerits, X. 326. — Oxyde durch kohlens. Erden zu trenneu, XXIII. 348. - Kalk :: Kieselerde u. Silicat. auf nass. Weg. XXVII. 591. — — Kalk :: Kohlensäure u. Wass. XXVII. 603. — Goldpurp. XXV. 630, XXVII. 633.

Doppelbrechung u. Polarisation, und Inclination in Peking, XXV.

Krystallblättchen im polarisirten Fyfe, Hydropneumat. Lampe, II.

Gahn, Beob. an einem farbigen Gay-Lussac, Aubert u. Pe-Brennglase, XXVIII. 375.

Galy-Cazalat, Vers. üb. d. Zusammendrückbarkeit d. Flüssigk. XII. 189.

Gambey. Beschreib. s. Heliostaten, XVII. 71.

Gannal, seine künstl. Diamanten, XIV. 387, XV. 311.

Garden, Hydropneumat. Lampe, Gay-Lussac (Jules), Zerleg. II. 331. — Ueb. Naphthalin, VII. 104.

Ganier, üb. d. artesisch. Brunnen: XVI. 593.

perat. zu bestimm. IV. 411. — 7. Jan. 1831, XXII. 454. Einricht. s. Heliotrop., XVH, 83. stimm. XXIV. 194. — Multipli-- Intensität d. erdmagnet. Kraft zurückgelührt auf absolutes Maals, XXVIII. 241. 591.

Gay-Lussac, Seine Theorie d. Gährung, XII. 456. — Vers. üb. Chlorkalk, XII. 537. — Ueber schwarz, kohlensaur, Kupferoxyd, XIII. 164. — Neuer Pyrophor, XIII. 299. — Bestimm. d. Jodatoms, XIV. 559. - Liq. fumans Boylii, XV. 538. — Ueb. d. py-Wirkung d. Kalis auf organische Substanz. XVII. 171, 176, 528. — Ueb. d. Kermes mineral, XVII. beit, XVII. 324.) — Ueber die Verdunstungskälte, XVII. 463. — Cupellation auf nass. Wege, XX. 141. — Sauerstoffabsorption des blau, XXI. 490. — Zersetz. der Oxalsaure, XXI. 586. — Scheid. d. Antimons vom Zinn, XXI. 589. Filtrirapparat, XXIII. 312. Siedpunkt zweier nicht mischbaren Flüssigk. XXV. 498. — Fällung von ungleich löslichen Verbind. XXV. 619. - Goldpurpur, XXV. 629. — Luftihermometer,

Glasblaselampe, Spannungsmesser, **XXVII.** 681.

lissier, Anwend. des Knallpulvers als Zündkraut bei Feuergewehren, XVII. 357.

Gay-Lussac u. Liebig Untersuch. üb. Knallsäure, I. 87.

Gay-Lassac u. Welter, Beob. üb. d. Ausströmung d. Gase, X. **266**.

d. Salicins, XIX. 304, XXIII. 448. — des Paraffins, XXIV. 180. — S. Pelouze.

George, Chlortitan, III. 171. Gauss, Methode mittl. Lusttem- Gerling, Beob. d. Nordlichts v.

Heliotrop. IX. 172. - Aeltere Gersdorf, Bereit. d. Packfong, VIII. 103.

- Method. d Inclination zu be- v. Gerstner, Vers. üb. d. Festigkeit d. Körper, XXVI. 269. cator, XXVII. 561, XXVIII. 251. Gesellschaft d. deutschen Naturforscher, Anzeige wegen ders. 111. 349.

> Gesellschaft, Harlemmer, Preistragen für 1824, I. 448 für 1825, IV. 231 — f. 1826, VII. 247 — f. 1827, XI. 511 f. 1828, XIII. 179 - f. 1829,XVII. 184. 380 — f. 1830, XVIII. 629, XIX. 156 — f. 1831, XXII. 153. 312 - f. 1832, XXV. 190.**509**. **638**.

rophosphors. Natron, XVI. 512. Gesellschaft, Jablonowskische, Preisfragen, XVIII. 649, XXI. 174, XXIV. 393, XXVII. 699.

320. — (H. Rose, üb. diese Ar- Girard, Gesetze d. Ausströmens, von Lust u. Steinkohlengas durch Röhren, II. 59. — Anziehung zwischen starren Körpern innerhalb ein. Flüssigk. V. 41.

Silbers, XX. 618. — Berliner-Gmelin (C. G.), Ueb. Lithionglimmer, II. 107. — Beschdere Bild. wasserfreier Schwefelsäure, II. 419. — Zerleg. d. Lithionglimmers, Helvins u. Diploits, III. 43. - Zerleg. d. Lithionglimmers y. Zinnwalde, VI. 215 - der Turmaline, IX. 172 — des Wassers vom todten Meer, IX. 177 - des Klingsteins, XIV. 357. — Künst-

Künstl. Ameisensäure, XVI. 55. Gmelin (L.) Phonicin, III. 341. Granville, Ueber Labarraque's - Benennung d. Gasarten, III. Flüssigkeit, XII. 530. IV. 31. — Krystalle d. einfach. Wiesbaden- Heilquelle, VII. 431. Krystallgestalten, XXX. 1. - Bild. v. Kleesaure b. Bereit. s'Gravesande, Theorie seines des Kaliums, VII. 525. - Ueb. Heliostaten, XVII. 87. 384. Zersetz. des Weingeistes durch ХХУШ. 508.

Gmelin (L.) und Tiedemann. Schweselblaus. Kali im menschl. Speichel, IX. 321. — Neue Be-

Göbel, Ueb. angeblich mit Fernröhren gesehen. Sternschnuppen, XIV. 69.

Göbel, Zerleg. d. mit dem Diamant vorkommend. Gebirgsarten, Grignon, zuerst Titanwürsel ge-XX. 536. — Ueb. dessen amei- sehen, III. 176. sensaur. Quecksilberoxyd, XXIV. Grimaldi, Vers. über Lichtbeu-266, XXVI. 564.

Göppert, Wirk. d. Blausäure u. Grouvelle. Basisch chromsaur. d. Kamphers auf Pflanzen, XIV. Bleioxyd, III. 222. XIV. 252. — Unschädlichk. ge- per. X. 457. für Thiere Gift, XV. 487. — Ueb. Getreide- u. Schwefelregen, theile id. Gummen, XXIX. 50. XXI. 550.

Goldingham, Vers. üb. Schallgeschwindigk. V. 486.

Gordon, Zersetz. des Oelgases Guimet, Seine Erfind. d. künstl. durch Ausdehnung, IX. 442.

Gough, Beobacht. üb. Zugvögel, Guinand, Seine Flintglas-Fabri-XXVII. 174.

Graegen, Unters. d. Asarumöls, Gusserow, Ueb. s. Formeln für

Graham, Miss, Erdbeben in Chili

u. Hebung dabei, III. 344. Graham, Th., Ueb. sogenannte thierische Blase, XVII. 341. 347. - Gesetz d. Diffusion d. Gase, XXVIII. 331. — Langsame Oxydation des Phosphors, XVII. 375. - Wirkung thierischer Kohle

liches Ultramarin, XIV. 363. - auf verschiedene Stoffe, XIX. **139**. :

474. — Unters. d. Krokensäure, Grassmann, Instr. zur Bestimm. d. mittleren Temperatur, IV. 419. arseniks. Natrons, IV. 157. — Ueb. — Combinatorische Entwickl. d.

Silbergewinnung, IX. 615. — Gray, Getöse zu Nakuhs, XV. 312.

Schweselsäure und Braunstein, Gregory (in Woolwich), Versuche üb. Schallgeschwindigkeit, V. 491. — Practische Bestimm. der permanenten Rotationsaxen, XIV. 57.

standtheile der Ochsengalle, IX. Gregory (in Edinburgh), Bereitung des Morphins, XXVII. 651. Oxalsaures Chromoxyd-Kali, XXVIII. 384.

Griffiths, Siedpunkt v. Salzlo-

sung, II. 227.

gung, III. 90.

243 - der narkotischen Gifte, Grunert, Beweg. fallender Kör-

wisser Stoffe für Pslanzen, die Guérin-Varry, Künstl. Aepselsaure, XXIX. 44. - Bestand-

Guibourt, Wasserzersetz. durch Eisen, XIV. 145. — Silber und Kupfer zu trennen, XXIV. 192. Ultramarins, XIV. 370.

cat. XV. 247.

organisch. Verbindungen, XXVIII. **621**.

# H.

Alcoate, XV. 150. - Eindringen Hachette, Besondere Erscheider Gase in einander und durch nung b. Ausströmen der Lust aus Oeffnung. in Wänden. X. 265. - Künstl. Blitzröhr. XIII. 117. Beschreib. d. Gambey'schen Heliostaten, XVII. 71. — Bericht von Pixii's magneto-elektrischer 24 Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. I.

XXVII, 390, 394 — Neuer Mul-sches Gold, VIII. 78.

tiplicat. XXVII. 560.

Hällström (C. G.), Ansdehn. muzd, H. 157, VI. 182. IX. 530. — Bestimm. d. mittleliche Barometervariationen, VIII. 131. 299. 443, XI. 251. + Seine eigenen stündl. Barometerbeob. VIII. 318. — Combinationstöne, XXIV. 438. — (Weber, darüb. XXVIII. 10.)

Hällström (C. P.), Angeblich. Sinken d. Ostsee, II. 308.

Hagen, Druck u. Reibung des Sandes, XXVIII. 17. 297.

Haidinger, Beschreib. mehrer Mineralien, V. 157 — des Fergusonits, V. 166. — Zwei neue Gypshaloid-Species, V. 181. — Edingtonit, V. 193. — Trona, V. 367. — Anleitung Krystalle zu zeichnen, V. 507. - Neues kohlens. Natron, VI. 87. — Dimorphie d. schwefels. Zinks und d. schwefels. Talkerde, VI. 191. -225, XIV. 197. — Merkwürd. rungen gewisser Mineral. unter Beibehalt der Form, XI. 173. 366. XI. 470. — Sternbergit, XI. 483. - Isopyr, XII. 332. - Botryogen, XII. 491. — Herderit, XIII. 502. — Erinit, XIV. 228. — Jov. Schemnitz, XXI. 595.

Haldat, Kotationsmagnetismus,

XIV. 598.

Hales, Beobacht. über Grundeis, Haüy, Neuer Filtrirappar. XVIII. **XXVIII.** 205.

Hall, Wasserzersetz. durch Ei- Hawksbee, Vers. zur Erklärung sen, XIV, 145.

Hamilton, Erweiter. d. Fresnelschen Theorie d. Doppelbrech. Haycraft, Ueb. seine Bestimm XXVIII. 92. 104. - Mathemat. optische Untersuch. XXVIII. 633. veranlasst durch ein. Versuch v. Potter, XXIX. 316. 323. 328.

Maschine and Versuche mit ihr, Hamilton und Parkes, Mosai-

Hammer, Ueb. d. Vogel d. Or-

d. Wassers durch d. Wärme u. Hansteen, Magnetische Intensigrößte Dichte desselben, I. 129. tät im nördl. Europa, III. 226. 353, VI. 309. — Neigungskarte ren Lustströme, IV. 373. - Täg- nach Ross u: Parry's Beob. IV. 277. — Tiefer Barometerstand in Christiania, V. 125. 129. — Sternschnuppe b. Tage, VI. 163, IX. 525. — Isodynamische Linien für die ganze Magnetkraft d. Erde, IX. 49. 229, XXVIII. 473. 578. — Emfluss d. Temperat. u. d. Nordlichts auf die Magnetnadel, IX. 161. — Notiz wegen neuer magnet Beob. IX. 482. — Tafel üb. magnet, Inclinat. u. Intensität, XIV. 376. - Ueber s. Correction des Wärmeeinflusses auf d. Magnetnadel, XVII. 404. 432. — Variation. d. Erdmagnetism., besonders seine täglichen Veränderungen, XXI. 361. — Ueb. Nordlicht im Allgemein, u. das vom 7. Jan. 1831, XXII. 481. **534**.

Krystallform d. Manganerze. VII. Harkort, Entdeck. d. Kalis vor d. Löthrohr, IX. 182, XI. 333. Boracit, VIII. 511. — Verände- Harris, Elektricitätsleit. der Metalle, XII. 279. — Neues Elektromet. XXIX. 284. 366. 375. - Polyhalit, XI. 466. - Davyn, Hartwall, Zerleg. des Fergusonits und Epidote manganesifère, XVI. 479 des Aeschynits, XVII. 483 — des Phenakits. XVIII. 420.

hannit, XX. 472. — Tellursilber Hassenfratz, Einfluss d. Atmosphäre auf d. Sonnenlicht, XXIII. 441.

Hausmann, s. Stromeyer.

**408.** 

des Fallens der Barometer, X. **286**.

d. specif. Wärme d. Gase, XVI. **440**.

- Ueb. prismatische Aberration, Heeren, Unterschwefelsäure und deren Salze u. Schwefelweinsäure. VII. 55. 171. 193.

Heintzmann, Bericht über den Eintl. eines Erdstofses am Rhein auf d. Magnetnadel, XII. 331.

Hennell, Weinöl und Schwefelweinsäure, VI. 508, VII. 110, IX. 12. — Process d. Aetherbil-

dung, XIV. 273.

Henry (in Manchester), Zerleg. ein. Substanz von d. Bereit. der engl. Schwefelsäure, VII. 135. — Desinfection durch Erhitz. XXIV. **370.** 

Henry u. Ten Eyck (în N. Amerika), Starke Magnete d. voltasch.

Elektricität, XXIV. 638.

Henry (Paris), Bereit. von jodsaur. Kali, Jodbarium und Jodstrontium, XXVI. 192 — (nebst Deyeux und Boutron-Charlard), Kupfer u. Zink im Brot zu entdeck. XVIII. 79.

Hericart de Thury, Artesische Brunnen, XVI. 186; XXI. 355. Hermann (in Schönebeck), Ueb. Körner's Flintglas, VII. 119. — Zerleg. u. Bild. d. Bittersalzes, XI. 249. — Darstell. d. Broms, Kaliums u. Natriums, XIII. 175. — Ueb. Bromdarstell. XIV. 613. Hermann (in Moskau), Atomge-wicht des Lithiums, XV. 480. — Berzelius, hierüber, XVII. 379. Zerleg. d. Pyrophyllits, XV. 592. — Ueb. d. Proport. zwisch. den Element. d. einfachen vegetabil. Verbind. XVIII. 368. — Zerleg. d. Secret. d. Cholerakrank, XXII. 161. 624. — Ansteckungsfähigk. d. Cholera, XXII. 558. - Mineralquell. des Kaukasus, XXII. 344. — Reaction d. Menschenbluts auf Lackmus, XXIV. 533. Melanchroit, neues Mineral, XXVIII. 162. — Zerleg. meteorischer Substanz, XXVIII. 566. G. Kose, Bemerkung. dazu, XXVIII. 576.

Hermbstädt, Vorkommen des Broms im Wass. d. todten Meers, VIII. 475. — im Meerschwamm, X. 627. — Ueb. künstl. Ultramarin, XV. 82.

Poldrähten d. volt. Säule, I. 351. Spectra verschiedener Flammen, XVI. 186. — Beziehung zwisch. d. optisch. u. krystallograph. Eigenschaft des Quarzes, XXI. 288. — Einige Beugungserschein. XXIII. 281. — Scheid. des Urans von Eisen, Lösung durch mechan. Adhärenz, XXV. 627. - Eintluß des Lichts auf chemische Fällung, XXVI. 176. Optische Merkwürdigkeit am Borax, XXVI. 308. — Ungewöhnl. Eisbildung, XXVIII. 231. Hefs, Zerleg. d. Wass. aus dem Flusse Sagis, IX. 491. - Stickstoffoxydsalze, XII. 257. - Zerleg des Dioptas, XVI, 360. — Ueb. d. Pyrophosphorsaur. Salze, XVIII. 71. — Zerleg. des Dias pers, XVIII. 255. — Sublimatv. Kieselerde, XX. 539. — Zerlegung d. Wörthits, XXI. 73.1 --Zerleg. des Uwarowits, XXIV. Schwefelsäurehydrate, **388.** — XXIV. 652. — Kobalthyperoxy dul, XXVI 542. - Gewinnung des Tellurs aus Kolywaner Tellursilber, XXVIII. 407. ..

Hisinger, Reisebaromet., Schneeu. Baumgränzen in Skandinavien, VII. 39. — Zerleg. d. Hisinge-

rits, XIII. 505.

v. Hoff, Verzeichn. v. Erdbebenu. vulcanischen Ausbrüchen, erste Liefer. (1820—22), VII. 159. 289 — zweite Liefer. (1823), IX. 589 — dritte Liefer. (1824), XII. 555 — vierte Liefer. (1825), XV. 363 — fünfte Liefer. (1826), XVIII. 38 — sechste Lieferung (1827), XXI. 202 — siebente Liefer. (1828), XXV. 59 — achte Liefer. (1829) XXIX. 415. — Beiträge zu Chladni's Verzeichn. von Feuermeteoren u. berabgefallen. Massen, siebente Liefer. XVIII. 174 — achte Liefer. XXIV. 222. — Beschreib. d. Sees von Salzungen, XIX. 449. — Nordlichtbeob. XXII. 448.

Hoffmann (F.), Geognost. Ver-Herschel, Strömung zwisch. d. hälnisse d. linken Weserufers, III.

1. '- Ueb. d. Vulcane der Südseeinseln, IX. 135. — Ueb. neuentdeckte geognost. Erschein. in d. norddeutsch. Ebene, XII. 109. - Vulcanische Hebung in den Molucken, XII. 506. —: Vulcane Javas, XII. 605. — Ueb. d. Lagerstätte d. russ. Platins, XIII. 566. — Bemerkung. über Brongniart's Vertheil. d. vorweltlichen Pflanzen nach d. Formation. XV. 415. — Geognost. Beschaffenh. d. römisch. Bodens, XVI. 1. — Verhalt. d. krystallinisch. Gesteine zum Schiefergebirge am Harze u. s. w. XVL 513. - Ueb. Er-' hebungsthäler, XVII 151. - Einflus d. Erdbeben auf Barometerstand, XXIV. 49. — Beschreib. d. Insel Nerita, XXIV. 65. Geognost. Beschreib. d. Liparen, XXVI. 1. .

Hofksmmer in Wien, Preisfrage

derselben, XVIII. 647.

Hofmann (E.), Zerleg. natürl. der Chabasie, XXV. 495.

Hornbeck, Barometerbeob. auf St. Thomas, XXVI. 409.

Abweich. VII. 121. — Stündl. Barometerbeob. VIII. 149.

Horsburgh, Eisberge in niederen südl. Breiten, XVIII. 624. Huber-Burnand, Ausslus und Druck d. Sandes, XVI. 316.

Hugi, Beobacht. über Grundeis,

vXXVIII. 210.

Humboldt, Vorkommen des 489. — Stündl. Barometerbeob. VIII. 148, XI. 254. 261 — 266. Temperat: der heißen Zone am Jurine, Beob. einer Seitenkim-Meere, VIII. 165. — (Brewster, d. russ. Platin, X. 487. — Hauptursach. der Temperaturverschiedenheit auf d. Erde, XI. 1. XII. 299. — Mittl. Barometerst. am Meere unter d. Tropen, XII. 399. — Mittel, d. Ergründ. einiger Phänomene d. tellurischen

Magnetism. zu erleichtern, XV. 319. — Beob. d. magnet. Intensität u. Incliuat. auf s. Reise nach u. in Amerika, XV. 336. — Höhenverhältnisse zwischen d. Kämmen u. Gipfeln d. Gebirge, XIII. 521. — Goldgewinnung in Amerika u. Russland, XIII. 566. — Platinausbeute am Ural i. J. 1828, XV. 52. — Vulcane u. Bergketten Asiens, XVIII. 1. 319, XXIII. 294. — Goldausbeute in Kulsland, XVIII. 273. — Inclinationsbeob. in Russland, XVIII. 355. — Vorwort zu Dove's Zusammenstell. gleichzeitiger Magnetbeob. XIX. 357. — Temperatur u. Trockenheit d. Lust im nördl. Asien, XXIII. 74. — Mögliche Communication. d. beiden Oceane durch Amerika, XX. 136. — Ueb. den Guano, XXI. 602. - Astrometer, XXIX. 484.

J.

Arsenikverbindung. XXV. 485 — Jacquemyns, Methode, Beimisch. von Kupfer und Zink im Brodte aufzusinden, XVIII. 75.

Jansen, s. v. Derschau.

Horner, Instrument für magnet. Ideler, Ueb. d. Hagel, XVI. 499, XVII. 435.

Johnson, Nordlichtbeob. am 7. Jau. 1831, XXII. 478 u. 540. Johnston, Fragl. Verbindung v. Chlor u. Cyaneisenkalium, XIV. 540. — Ammoniakbildung durch Schweselwasserstoff u. Salpetersäure, XXIV. 354. — Zerleg. d. Plumbo-Calcits, XXV. 312.

Platins in Amerika, VII. 515, X. Julia-Fontenelle, Methode, Baryt u. Strontian zu unterscheid.

XII. 526.

mung, II. 442. eben darüber, IX. 512.) — Ueb. Ivory, Formel für die Verdunstungskälte, V. 74.

Gesetze d. tägl. Barometeroscillat. Kämtz, Ueber Winklers Thermometerbeob. VII, 113. — Ueb. s. Versuche zur Bestimm. des Gesetzes der elektr. Abstofs. V. 301. — Ueb. seine Versuche u.

Formel für die Spannkraft des Wasserdampfs, XXVII. 10. 25. - Beob. d. tägl. Barometervariationen auf d. Rigi u. Faulhorn, XXVII. 345. — Hydrometerbeob. daselbst, XXX. 43.

Kane, Natürl. Arsenik-Mangan, XIX. 145. — Chlor in d. Schwe-

felsäure, XXV. 623.

Karls, Verhalt. d. Kamphers zur Koch, Seine Versuche über das Sublimatlösung, X. 608 — der X. 609.

in Hohofenschlack. III. 175. — Verhalt. d. Kieselerde zu Säuren, Köhler, Zerleg. d. Schillerspaths, VI. 351.

Kastner, Ueb. seine Untersuch. d. Wiesbadner Wassers, IV. 89. VII. 452. — Ueb. s. Mischungselektricit. d. Mineralwäss., IV. 90. Kater, Beschreib. eines Lichtbo-

gens, XIV. 622. — Schwimmend. tical schwimmender Collimator, ХХУШ, 110.

Kazim-Beg, Beschreib. d. Sees Alagul u. d. Höhle Uybeh, XXIII. Kramer, Bereit. d. rothen Cyan-**295.** 

südlichen Norwegen, V. 1. 133. 261. 389. — Ueb. Contactbild. in d. Natur, XIV. 131. - Magnetische Beobacht. XIV. 378. 379. Nordlicht in Finnmark. XIV. 618.

sischen Minerale, XXVI. 489. -Zerleg.d. Wismuthblende, XXVII.

81.

Kidd, Ueb. d. Naphthalin, VII.104. Klaproth (J.), Vulcane v. Ja-

pan, XXI. 331.

Klöden, Feuerkugel, Potsdamer Mineralquelle, II. 219. — Nordlichtbeeb. am 7. Jan. 1831, XXII. 442.

Knight, Beobacht, üb. Grundeis XXVIII. 208.

Knox, Bitumen in mehren Mineralien, XXVI. 563.

▼. Kobell, Zerleg. d. Thraulits, XIV. 467 — des Olivins, Kupferschaums u. Kieselmalachits, XVIII. 249 — des Magneteisensteins, XXXIII. 347. — Optische Eigenschaft. des Arragonits, Glimmers u. Gypses, XX. 342. - Polarisirende Eigenschaft des Glimmers, XX. 412. — Bezeichnung für das klinorhombische System, XX. 401. — Zerleg. des Pyrops v. Stifelberg, XXVII. 693. Ausströmen d. Luft, II. 39.

ätherischen Oele zum Ammoniak, Kodweis, Zerleg. d. Harnsäure u. Producte aus derselb. XIX. 1. Karsten, Vorkomm. des Titans Köchlin, Ueb. seine neue Chrom-

săure, XVI. 100.

XI. 192. — Untersuch. d. Diallage - Varietät, XIII. 101. - Krystallf. d. Strahlkieses von Almerode, XIV. 91. — Krystallf. d. Turmalins, Zinksilicats u. Boracits in Bezug auf ihre Pyroelektr. XVII. 146,

Collimator, XXVIII. 109. — Ver- Könlein, Natürliches Naphthalin,

Scheererit, XII. 336.

Köszegh, Seitendruck d. Erde, ХХУШ. 46.

eisenkaliums, XV. 222.

Keilhau, Geognost. Beob. im Kries, Ueber convergente Sonnenstrahlen, V. 89. — Ueb. ein. Wetterschlag auf d. Leuchtthurm v. Genua, XII. 585. — Nordlichtbeob. am 7. Jan. 1831, XXII. **451**.

Kersten, Zerleg. mehrer säch- Kuhlmann, Verhalten des Flossspaths z. wasserfreier Schwefels. X. 618. — Verbalt. der Cyan. wasserstoffs. z. Chlorwasserstoffs. u. Schwefels. XVI. 367. — Brotvergift. durch Kupfer, XXI. 447. Kupffer, Krystallform d. Schwefels, II. 423. Krystallf. d. Kupfervitriols, nebst Bemerk. üb. d. 1 u. 1 gliedrige System, VIII. 61. 215. - Variat. d. magnet. Intensität zu Kasan, Einst. d. Nord-lichts auf die Magnetnadel, X. 545. - Vertheil. d. Magnetism. in Magnetstäben, XII. 121. — Krystallf. d. Adular, Bemerk. üb. d. 2 u. 1 gliedrige System, XIII. 209. — Merkw. Mondbof, XIII.

370. — Mittl. Luft- u. Bodentemperat. im östl. Russland, XV. 159. — Einfl. d. Nordlichts auf d. Magnetnadel, XVI. 131. Geognost. Schilderung d. Urals, XVI 260 — Meteorstein in Rusland, XVII. 379. - Barometr. Sein Coëff. d. Wärmeeinflusses auf d. Magnetnadel, XVII. 405. Nordlicht in Petersburg am 6. Mai 1830, XVIII. 611. — Mittl. Lufttemperat. im nördl. Asien, Lea, Beob. v. Nebensonnen, VII. XXIII. 90. — Meteorolog. Beob. im Jahr 1830 zu St. Petersburg, Lecanu, Zerleg. d. Menschen-XXIII. 109, i. J. 1831, XXX. 324. — Mittl. Temperatur und Petersburg, XXV. 455. — Beschreib. ein. neuen Barometers, XXVI. 353. XXVI. 446. — Verbesser. am Leroux, Salicin, XIX. 300.

Labarraque, Seine bleichende

Flüssigkeit, XII. 529.

Lagerhjelm, Dichtigkeit, Elasens, XIII. 404. — Zusatz zu dies. Versuch, XVII. 248.

Lamanon, stündliche Barometer-

beob. VIII. 146

Lambert, Eigenschaft. d. Fern-

röbre, XXVIII. 109.

Laplace, Ueber Schallgeschwindigkeit, V. 331. 486. — Einfluß des Monds auf d. Barometerstand, XIII. 138.

Lassaigne, Ueb. Boreisen, X. Libri, Abstofs. zwischen heißen 171. — Verhalten d. Jods zum geröst. Stärkmehl, XII. 250. -Angebl. neues Schweselcyan, XIV. 532, XV. 559. — Legirung aus Zinn u. Eisen, XX 542.

Latour, s. Cagniard.

Laugier, Zerleg. d. Meteorsteins

v. Zaborzyca, II. 153. — Kupfer i. Meteorst. v. Juvenas u. Lixna, II. 157, IV. 176. — Zerleg. d. Meteoreisens von Brahin, II. 161. — Zerleg. ein. Salzmasse vom Vesuv, III. 79. - Zerleg. d. uralschen Platinerz. VII. 517. .Mess. am Ural, XVII. 597. - Laurent, Darstell, Reinig. und Zerlegung d. Naphthalins, XXV. 376. - Reichenbach, darüber, XXVIII. 482. — Chlor:: Naphthalin, XXIX. 77.

**529**.

bluts, XXIV. 539. — Farbstoff d. Ochsenbluts, XXIV. 550.

Barometerhöhe auf Unalaschka, v. Lehmann, Beob. b. Tönen XXIII. 114. — Magnet. Inclinat. eingespannt. Stäbe, XXVIII. 325. in Petersburg, XXIII. 449, XXV. Lenz, Temperat. u. Salzgehalt d. 193. — Einfl. d. Nordlichts auf Weltmeers, XX. 73. — Salsen d. Inclinat. XXV. 213. - Mag- u. Feuer v. Baku, XXIII. 297. netische Declination u. Inclina- Beweg. d. Balkens ein. Drehtion in Peking, XXV. 220. - wage, XXV. 241. - Muncke's Magnet. Declinat. u. Variation in Bemerk. dagegen, XXIX. 381. - Sinken d. Kaspisch. Meeres,

Reflexionsgoniomet. XXVII. 688. Leuchs, Wirkung d. Metalle auf Pflanzen, XIV. 499. - Wirk. anderer Stoffe auf Pflanz. XX. 153. - Wirkung d. Arsens auf Pflanz. XX. 488. — Wirk. des Speichels auf Stärke, XXII. 623. sticität u. s. w. d. schwed. Ei- Levy, Beschreib. d. Babingtonits, V. 159 — d. Brochantits, V. 161 - Brookits, V. 162 - Bucklandits, V. 163 — Fluellits u. Frosterits, V. 167 — Roselits, V. 171 — Königin u. d. Beudantits, VI. 497. — Krystallf. d. wolframsaur. Bleis, VIII. 513 — d. Euklases, IX. 283 — des Wagner nerits, X. 326 — d. Mohssits, X. 329 — d. Haytorits, X. 334. Körpern, IV. 355, X. 301. — Ueber die Flamme, X. 294. Thermometer der Accademia del

Cimento, XXI. 325. Liebig, Zerleg. des knallsauren Silberoxyds, I. 87. — Entdeck. d. Broms in Deutschl. VIII. 473.

- Doppelte Chlorverbind. XI. 125. — Untersuch d. Kohlenstickstoffsäure, XIII. 191. 434. - Reduction d. Schwefelarsens, XIII. 433. — Muthmalsl. neues Chrom-Salpetersäure aus d. Kohlenstickstoffsäure, XIV. 466. — Bestimm. d. Bromatom. XIV. 565. — Neue Bereit. d. Cyansaure, XV. 158. - Producte d. Zersetz. mehrer Satze u. organ. Substanz. durch Chlor. XV. 541. — Ueber E. Davy's Platinniederschlag u. s. w. XVII. 101. - Säure im Harn d. grasfressend. Vierfüßler, XVII. 389. — Darstell. v. arsenfreien Kobalt und Nickel, XVIII. 164. - Zerlegungsmethode organischer Substanzen, Zerlegung der Aepfelsäure, XVIII. 357. — Darstell. d. Magnesiums, XIX. 137. — Zerleg. d. Kamphers u. d. Kamphersäure, XX. 41. — Analyse mehrer organisch. Substanz., be-Bonders Basen, u. neuer Appafat dazu, XXI. 1. — Darstell. metallisch. Titans, XXI. 159. — Darstellung metallisch. Chroms, XXI. 359. — Wassergehalt des schwefelsaur. Strychnins u. Bru-Oxyden durch kohlens. Erden, XXIII. 348. — Producte d. Zersetz. d. Alkohols durch Chlor, Löwig, Bromhydrat, XIV. 114. XXIII. 444, XXIV. 243. — Vermischte Notizen (Chlorjod, jodsaures Natron, Baryt u. Strontian zu trennen, Jodsäure, chlorsaures Kali, Berlinerblau, Chromgelb, Schwefelbarium, Cyanquecksilber, Aetzkali), XXIV. 361. — — Zerleg. d. Acetals (Sauerstoff- bensonne, VII. 530. äthers), Holzgeistes u. Essigäthers, Lüdersdorff, Aetherbild. durch XXVII. 605. - Zerleg. d. Nar- Contactelektr. XIX. 77. parat zum Trockn. vegetabil. Sub- 104. stanz. für Analys. XXVII. 679. Lund, Barometerbeob. im atlan-- Darstell. und Zusammensetz. tisch. Ocean, XXVI. 408. d. Aepfelsäure, XXVIII. 195. - Lychnell, Zerleg. einig. Serpen-Bereitung von schön. Zinnober, tine u. d. Meerschaums. XI.213.216.

XXVIII. 448. — Zerleg. d. Weinphosphorsäure, XXVIII. 624. — Zerleg. d. Chinasäure u. deren Salze, XXI. 35, XXIX. 70. — Zerleg. d. Piperins, XXIX. 107. oxyd, XIII. 234. - Darstell. d. Liebig u. Wöhler, Zerleg. der Honigsteinsäure, XVIII. 161. — Untersuch. d. Cyansäure, XX. 369. – Vermischte Notizen (Titaneisen, basisch chromsaur. Blei, Kupferoxydul, Eisenoxydul, Manganoxydul, Nickel), XXI. 578. - Fernere Notizen (Cyanschwefelwasserstoffsäure, Naphthalinschweselsäure, Aetherbildung d. Fluorb, Baryumhyperox.) XXIV. 167. — Zusammensetz. d. Weinschwefelsäure, XXII. 486. — Radical d. Benzoësäure, XXVI. 325. ·465.

Link, Ucb. d. Festigkeit d. Körper, VIII. 25. 251. 283. — Darstell. v. Poisson's Capillartheorie, XXV. 270, XXVII. 193. — Erwieder, auf Parrot's Bemerkung, XXVII. 238. — Versuche über d. Capillarität, XXIX. 404.

Lloyd (H.), Erschein. b. Darchgang d. Lichts durch zweiaxige Krystalle längs der. Axe, XXVIII. 91. 104.

cins, XXI. 487. - Trennung v. Lloyd u. Falmark, Niveaudifferenz des stillen und atlantischen Oceans, XX. 131.

> 487, XVI. 376. - Neue Bromverbind. XIV. 485. - Bromdarstell. XIV. 498. 613. — Fester Bromkohlenstoff, XVI. 377. — Bromal u. andere Prod. d. Einwirkung des Broms auf Alkohol, XXVII. 618.

Zerleg. d. Koffeins, XXIV. 377. Lowitz, Beob. ein. merkw. Ne-

kotins, XXVII. 658 — der Me- Lütke, Mittl. Temperat. u. Barokonsäure, XXVII. 678. — Ap- meterst. auf Unalaschka, XXIII.

Macaire-Prinsep, Wirkung d. Gifte auf reizbare Pflanzen, XIV. De Maistre, Photometer, XXIX. 506. — Vergift. d. Pflanz. durch 516. — Zerleg. des Naphthalins 227. 228. d. Butterbildung, XIX. 48.

Macintush, Seine Stahlbereit. Marcet, Specif. Wärme d. Gase,

XVI. 171.

Mac-Keever, Einfl. d. Sonnenlichts auf d. Verbrennungsprocels, - IX. 509.

Magnus (G.), Selbstentzündlichkels u. Kobalts, III. 81. - Zerdrigste Temper. zur Keduct. des Eisenoxyds durch Wasserstoffg. VI. 509. - Zerleg. ein. Spatheisensteins u. s. w. X. 145, XI. 168. — Capillaritätserscheinung, X. 153. — Concentrirte Schwefelsäure löst Metalle unoxydirt auf, X. 491. — Zerleg. d. Brochantits, XIV. 141. — Neue Verbindung. d. Platinchlorürs, XIV. centrirt. Schwefelsäure, XIV. 328. - Einige Wasserstoffverbindung. lens aus Schwefelselen, XX. 165. vian nach dem Schmelzen, XX. 477. — Dieselbe Erscheinung b. v. Marum, Wirkung d. Alkohol-Granat., Identität desselb. mit d. Vesuvian, XXII. 391. — Zerleg. thermometer u. damit gemessene tik, VIII. 243. Temp. des Bohrlochs in Rüders- Matteucci, S. Zerleg. d. Essigdorf, XXII. 136, XXVIII. 233. geistes, XXIV. 286. — Wärme-— Bereit. englischer Schwefel- Interferenz, XXVII. 462. säure ohne Salpeter, XXIV. 610. Matthaei, Es giebt keine essig-- Verdunstung aus Capillarröh - saur. Mineralwässer, III. 476. chen, XXVI. 463. - Zérleg. d. Maus, braunes Chromoxyd, IX. Weinschwefelsäure u. Entdeckung zweier neuen ähnlichen Säuren. XXVII. 367. — Spannungsmess. £ gemischte Dämpfe, XXVII. 686.

– (mit Ammermüller) Ueberjodsäure, neue Oxydationsstafe d. Jods, XXVIII. 514.

187.

ihre eigenen Gifte, XIV. 514. — Malus, Seine Entdeck. in d. Licht-Herbstl. Färbung d. Blätter, XIV. polarisation, XII. 223. 224. 226.

u. Scheererits, XV. 294. — Ueb. Marcadieu, Ueb. s. Goldpurpur,

XII. 285.

X. 363. — Zerleg. vegetab. Substanz. XII. 249. — Wirkung v. Giften u. Gasen auf Pflanz. XIV. 260. — S. de la Rive.

Mac-Mullen, Chlor im Braun- Marchand (R.), Filtrirapparat, stein, XXV. 623. XXIV. 649. — Weinschwesels.

Ammoniak, XXVIII. 235.

keit d. fein zertheilt. Eisens, Nik- Marezeau, Schätzung d. Güte d.

Chlorkalks, XXII. 273.

leg. d. Pikrosmins, VI. 33. — Nie- Marianini, Verhältnis zwischen magnetischer Krast u. Zahl der Plattenpaare ein. voltasch. Säule, IX. 165. — Elektrodynamische Ladung, X. 425. — Analogie zwischen Fortpflanz. d. Elektricität und d. Lichts, XVIII. 276. - Sogenannte Ladungen d. Metalle durch Magneto-Elektricität, XXVII.459. — Multiplicat. XXVII. 560.

239. — Auflös. d. Selens in con- Markiewicz, Dichtigk. und Volum d. Wassers von 0° bis 100°,

XIX. 135.

XVII. 521. — Darstell. des Se- Markwick, Beob. üb. Zugvögel, XXVII. 174.

- Dichtigkeitsabnahme d. Vesu- Martin, Beob. sternschnuppen-

artig. Meteore, VI. 246.

dämpfe auf glühende Metalle, XVL 170.

d. Vesuvians, XXI. 50. — Geo- Marx, Beitr. zur mineralog. Op-

127. - Neue Eisenoxyd- und Thonerdesalze, XI. 75. — Neue Bereit. d. Chroms., XI. 83 - Ueb. s. Unters. d. Chromoxyde XIII. 234.

Mayer

Mayer (T.), sein Gesetz der elektr. Repulsion, V. 281, XII. 595. — Seine Formel für die Spannkraft des Wasserdampfs, XXVII. 24.

Mayniel, Seitendruck der Erde,

XXVIII. 46.

Meiländer und Paludan, Magnet. Beob. zu Hammerfest, IX. 63. Melloni, Neue Eigenschaft. der Sonnenwärme, XXIV. 640. Durchgang d. Wärmestrahl. durch verschied. Körper, XXVIII. 240. 371 — durch gefärbte Gläser, XXVIII. 637 — durch ein un-Glas, durchsichtiges schwarzes XXVIII. 643. — S. Nobili.

Mendez u. Del Rio, Nachricht v. Goldrhodium und Selensilber,

Merian, Krystallf. d. Fluisspaths, XII. 484.

Merz, Beschreibung ein. von ihm verfertigt. Mikroskops, XVII. 54. Meyer (M), Schiesspulver-Kückstand ein Pyrophor, XVI. 357. - Beispiele von Selbstentzünd, gepülvert. Kohle, XX. 620.

Michaelis, Entfärb. d. Palmöls,

XXVII. 632.

Miller, Krystallf. d. Borsäure, d. XXIII. 557. \_\_ farbig. Gase auf d. Licht, XXVIII. **386.** 

Mitchell, Beob. üb. d. Dissusion d. Gase u. d. Aufblasen d. Kautschucks, XXVIII. 334. 352.

Mitscherlich (C. G.), Zerleg. verschieden. Quecksilbersalze, IX. 387. — Unters. officineller Quecksilberverbind. XVI. 41. — Aethiops XXVII. 320.

Mitscherlich (E.), Ausdehnung d. Krystalle durch Wärme, I. 125, Morin, Zerleg. d. Producte aus fels, VII. 528. — Neue Klasse Morosi, Wärmeentwickl. durch v. Krystallformen, VIII. 427. — Reiben, XII. 194.

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. I.

Neue Oxydationsstufe d. Selens, IX. 623. — Neue Oxydationsstufe d. Jods und Jodkohle, XI. 162. — Einfl. d. Temp. auf Wassergehalt u. Krystallf. d. schwefels. u. selens. Salze, XI. 323, VI. 193, X. 338, XI. 176, 179. — Aufschliefs. v. Kieselfossil. XIV. 189. — Essigäther aus Chlorkohlenwasserst. u. Wasser, XIV. 538. — Jodstickstoff, XIV.539. — Kry. stallf.d.Kohlenstickstoffs.XIII.375 - Vorgänge bei d. Destillat. d. Salpetersäure, XVIII. 152. Krystallf. und Zusammensetzung, d. schwefels., selens. u. chroms. Salze, XVIII. 168. — Umwandlung d. Arragonits in Kalkspath, XXI. 157. — Mangansäure, Uebermangansäure, Ueberchlorsäure u. deren Salze, XXV. 287. — Farbenveränder. d. Quecksilberjodids, b. Erwärm. XXVIII. 116. — Wassergeh. d. Ammoniaksalze, XXVIII. 448. — Verhältnis d. spec. Gewichts d. Gase zu den chemisch. Proportionen, XXIX. 193. Ueb. d. Benzin u. die Säuren d. Oel - u. Talgarten, XXIX 231. M'Keever, Seine Erklärung der Grundeisbild. XXVIII. 217. Indigs und Eisenoxydulsilicats, Möller, Fundortd. Akmits, V. 177. Wiederholung Mohr, Verbess. Wage, XXV. 266.

Brewster's Versuche üb. d. Wirk. Mohs, Ueb. s. Bezeichn. d. Krystallgestalt, IV. 65.

Moll, Vers. üb. Schallgeschwindigkeit, V. 351. 469 (mit v. Beek). — Berechnung d. Schallversuche von Forster u. Parry, XIV. 371. — Beobacht. d. Nordlichts v. 7. Jan. 1831, XXII 462. Verfertig. v. Elektromagneten, XXIV. 635, XXIX. 468.

mineralis, XVI. 353. — Untersu- Monro, Nachr. üb. d. Trona, V. 371. chung üb. den Menschenspeichel, Morichini, Ueb. seine Magnetisirungen mit violettem Sonnenlicht, XVI. 567.

X. 137. — Dimorphie d. Schwe- Chlor u. Kohlenwasserst, XIX. 61.

Einfl. d. Wärme auf die optisch. Mosander, Zerleg. d. Serpentins Axen d. Gypses, VIII. 519. — v. Gullsjö, V. 501. — Zerleg. d.

25

Eisen-Hammerschlags, VI. 35. — Schwefelcerium, VI. 470. — Darstell. d. Ceriums u. mehrer sein. Verbind. XI. 406. — Untersuch. d. Titaneisen-Arten, XIX. 211. - Doppelcyanüre, XXV. 390.

XVI. 67. — Methode die Richtungsvariation. d. tellur. Magnet- Myrbach u. Stampfer, Vers. krast zu messen, XX. 431. — Magnet. Beob. b. Nordlicht am 7. Jan. 1831, XXII. 543. — Be-Iurisch. Magnetkraft nach Poisson's Methode, XXV. 228. Methode, die Lage u. Kraft des Naumann, Magnet. Beob. in Norveränderl. magnet. Pols kennen zn lernen, XXVIII. 49. 273.

Moser u. Riefs, Ueb d. Magnetismus d. Sonnenlichts, XVI. 563. – Einfluß d. Wärme auf Magnete, XVII. 403. — Mess. d: Intensit. d. tellur. Magnetism. 'XVIII. 226. — tägl. Variat. der tellur. Magnetkraft u. Poisson's Methode d. Intensität der Kraft absolut zu mess. XIX. 161.

Müller (A) Bestimm. d. Zahl u. Form d. Zähne in Käderwerken, . XIII. 1.

Müller (Joh.), Beob. üb. Lymphe. Blut u. Chylus, XXV. 513. Müller v. Keichenstein, Beob. üb. Tellur, X. 492.

Münchow, Volta's Fundamentalversuch, I. 279.

Muncke, Sehen unter Wasser, 11. 257. — Ueberschwemmungen in Deutschland 1824, III. 129. - Neue magnetische Beob. an Navier, s. Biot. Messing, VI. 361. (Seebeck, dar- Necker, Ornitholog. Kalender f. über, X. 203.). — Merkwürdig. Blitzschlag, VIII. 37. - Ueber Leidenfrost's Versuch, XIII. 235. Beob., Frostpunkt 'd. Alkohols, d. Drehwage, XVII. 159. — Ueb. letztere Erschein. XVIII. 239. — Ist. Wirk. v. Thermoelektricität, Neumann, Krystallsystem des XX. 417. — Erwieder. auf Berzelius's Bemerk. hinsichtl. dieser Erschein. XXII. 208. — Lenz,

Bemerk. gegen M's Erklär. XXV. 241, — M. Erwiederung darauf, XXIX. 381. — Ueber Littrow's Problem, XXVII. 467. — Nachr. v. Scheibler's akustisch. Versuch. XXIX. 390.

Moser, Erklär. d. Höfe u. Ringe, Murray, Seine Theorie der Sicherheitslampen, X. 295.

üb. Schallgeschwindigk. V. 496.

### N.

stimm. d. absolut. Intens. d. tel- Nasmyth, Instr. z. Messung der Ausdehnbark. starrer Körper, IX. 610.

> wegen, III. 395, IV. 287. Stänglicher Kobaltkies. VII. 337. Zu Breithaupt's Aussatz üb. d. Feldspathe, IX. 107. - Ucb. d. hexagonale Krystallsystem. IX. 245. 469. — Bemerkung. üb. ein siebentes Krystallsystem, IX. 514. Zeichnungsmethode für triklinometrische Krystalle, XIV. 229. Neue Combination. am Kalkspath, XIV. 235. — Ueb. Hexakisoctaëder, XVI 486. - Krystallreihe des Bleiglanzes, XVI. 487. — Krystallform d. Miargyrits, XVII. 142. — Theorie der Zwillinge des Tesseralsystems, XVIII. 260. — Krystallf. d. Granats v. Cziklowa, XVIII. 272. — Granitiormat. im östl. Sachsen, XIX. 437. — Ueb. d. Fehler b. Messen mit d. Reflexionsgoniometer, XXII 395. — Krystallf. d. gediegen. Silbers, XXIV. 384.

Genf, XXVII. 159. — Verschiedene optische Erscheinung. XXVII. · 497.

- Ueb Brown's mikroskopische Negro (Dal), magneto-elektr. Batterie, XXVII. 393. — Wou. eine sonderbare Erschein. an von die Stärke d. sog. Elektromagnete bedingt wird, XXIX. **470.** 

> Axinits u. Bestimm. d. Krystallflächen durch ihre Normalen, IV. 63. — Specifische Wärme vieler Committee Commit

Wärme d. Wassers b. 0° u. 100°, XXIII. 40. — Ueb. d. 2 u. 1 gliedrige Krystallsystem, XXIV. 390. - Theorie d. doppelt. Strahlenrie d. elliptisch. Polarisation durch sche, optische u. krystallographi- 427. sche Axen d. Gypssystems, XXVII. 240.

Neumann (K. A.), Nachr. vom Meteorsteinfall in Zebrak, VI. 28. Newton, s. Cotes, auch Fresnel. Nicol, Besondere Flüssigk. im Schwer- u. Flusspath, VII. 511, XIII. 510 — dito im Steinsalz, XVIII. 606. - Neues Kalkspath-

prisma, XXIX. 182.

Nobili, Galvanomet. mit Doppelnadel, VIII. 338. — Neue Klasse elektromagnet. Erschein. IX. 183, X. 392. 405. — Ueb. die von Priestley beob. Wirk. elektrisch. Schläge, XIV. 153. -- Vergleich. d. Frosches mit d. Multiplicator, XIV. 157. — Mess. elektr. Ströme, durch vergleichbare Galvanometer, XX. 213. — Thermomultimit d. Aethrioskop, XXVII. 455. - Neue Polarisationserscheinung, XXII. 614. — Apparate z. Darstell. magnetoelektrisch. Funken, XXVII. 392. 393. — Neuer elek- Orioli, Meteorst. v. Renazzo, V. tro - dynamischer Condensator. . XXVII. 436.

Nobili u. Antinori, Magnetoelektrische Beob. XXIV. 473. — · Physicalische Theorie des Rotationsmagnetismus, XXIV. 621, XXVII. 401.

Nobili u. Melloni, Untersuch. mit d. Thermomultiplicat. XXVII. 439.

Nöggerath, Steinsalz zu Bex,

Nörrenberg, Ueb. d. sogenann- Pajot-Descharmes, Ueb. sein ten Klirrton, IX. 488. — Seine Alkoholrectificat, XV. 153. optisch. Beob. am Borax, XXVI. Palassou, Heisse Quellen in d. 309 — am Kalkspath, XXIX. 185. Pyrenäen, XII. 512. Nollet, Scine Theorie v. Grund-Parker und Hamilton, Mosar eis, XXVIII. 217.

Mineral. XXIII. 1. - Specifische Nordenskiöld, Farbenerschein. am Labrador, XIX. 179. — Pyrargyllit, Amphodelit, von Tamela, XXVI. 487. — Phenakit, neues Min. XXVIII. 420. brechung, XXV. 418. — Theo-Northrop, Flüssigk. im Hornstein, VII. 512. Metalle, XXVI. 89. — Thermi- Noyer, Ueb. den Prorococa, U.

Oersted, Chloraluminium, Aluminium, V. 132. -- Wöhler darüber, XI. 146. - Zusammendrückbark. der Flüssigkeit, IX. 603 — d. Luft u. Gase, IX. 606. - Bemerk. üb. die Zusammendrückbark. d. Flüssigk. XII. 153. — Ueb. d. Zusammendrückbark. d. Flüssigk. d. Wassers in Getälsen v. verschieden. Materie, XII. 513. — Colladon üb. seine Zusammendrückungs-Versuche, XII. 44. — S. Fourier. Ohm, Gesetze d. Contact-Elektri-

citäts-Leitung in Metallen, IV. 79. — Theorie d. elektroskop. Erschein. d. Säule, VI. 459, VII. 45. 117.

plicator, XX. 245. — Verglichen Oppermann, Zerleg. d. Terpenthinöl-Kamphers, XXII. 193. -Zerleg. d. Naphthalins, XXIII. 302. — Zerleg. d. Mannits und Pikrotoxins, XXIII. 445.

122. Osann, Untersuch. d. russ. Platinerzes, VIII. 505, Xl. 311, XIII. 283. XIV. 329. — Wiederruf eines neuen Metalls darin, XV. 158. — Complementariarben ob jectif, XXVII. 694.

P.

Pagenstecher, Ueb. seine Analyse d. Merc. solubl. Hahneman. XVI. 51.

sches Gold, VIII. 78.

25 \*

Paris, Thaumatrop, X. 480. Parish, Nachricht von ein. Meteoreisen in Peru, XIV. 469.

Parrot, Mängel d. Theorie der Ebbe und Fluth, IV. 219, VIII. 130. — Drobisch, Bemerk. dagegen, VI. 233. - Beurtheil. s. Versuche üb. elektr. Abstolsung, von Egen, V. 216. — Capillaritätserscheinung, X. 166. – Beseine Capillaritätstheorie, XXVII. 234. — Erwiederung von Linck, Pepys, s. Allan. XXVII. 238.

Parry, Beob. von Nebensonnen, II. 435. — Stündl. Barometervariat. VIII. 444. — Beob. d. tägl. Veriation. d. Declinat. u. Intenzität. d. Magnetism. zu Port Bowen,

X. 570. — S. Foster.

Payen, Octaëdrisch. Borax, XII. d. Eisens, XXVI. 557. — S. Hall. Pearsall, Wirk. der Elektricität Pertz, Nachricht, v. älter. Meteorauf d. Phosphorescenz der Körper, XX. 252, XXII. 566. — Peschier, Titan- u. Lithionge-Rothe Manganlösung, XXV. 622. Peclet, Nothwendige Form der Sicherheitsventile, XV. 504. Peligot, Verbind. d. Chromsäure

mit Chlorid, XXVIII. 438.

Pélissier, s. Gay-Lussac.

Pelletier, Neue Bestandtheile d. Phillips (R.), Ueb. Labarraque Opiums. XXV. 509, XXVII. 637. - Zerleg. mehrer Pilanzenstoite, XXIX. 102.

Pellisov, Theorie d. Acolsharle, XIX 237.

im Senf, XX. 358. — Krystal-lisirter wasserhaltig. kohlensaur. Kalk, XXIV. 242. 575. — Umbild. d. Cyanwasserstoffsäure u. Cyanüre in Ammoniak u. Ameisensäure, XXIV. 505. — Phosphorhydrat, Phosphoroxyd, neue Bereitung d. oxydirten Wassers, oxyd u. Phosphorhydrat, XXVI. Lussits, XVII. 556. 184. (Rose über das letztere, Pixii, Seine magneto-elektrische sers auf chemische Reactionen, 390. 394. 398

saure, XXVII. 575. (Liebig dagegen, XXVIII. 624) - (mit Boutron-Charlard) Asparamid u. Asparamsäure, XXVIII. 184 — (mit J. Gay-Lussac) Untersuch. üb. d. Milchsäure, XXIX. 108. - (mit Dumas) Zerleg. d. ätherischen Senföls. XXIX. 119. — Zusammensetz. d. Gerbstoffe u. d. Gallussäuren, XXIX. 180.

merk. gegen Link in Bezug auf Pentland, Höhenmess. in Peru,

XIII. 514.

Perkins, Zusammendrückbarkeit des Wassers, IX. 547. — Besondere Erschein. b. Berühr. des Wasserdampfs mit glühend. Metall, XII. 316, XIII. 244. — (Muncke, dagegen, XIII. 244. — Buff, dafür, XXV. 591.) — Ueb. seine Dampsmaschine, XII. 316. 462. - Mittel gegen d. Rosten Persoz, Verbind. d. Ammoniaks mit Chloriden, XX. 164.

steinen, II. 151.

halt d. Glimm. I. 76, III. 50, IV. 163.

Peyré, Nordlichtbeob. am 7. Jan.

1831, XXII. 464.

Pfaff, Koffein und Kaffeesäure,

XXIV. 376.

Flüssigkeit, XII. 531. — Zerlegung des doppelt u. anderthalb kohlensaur. Ammoniaks, XXIV. 359. — Varvicit, ein neues Min. XIX. 147.

Pelouze, Schwefelcyan-Calcium Phillips (W.), Seine Mess. am Axinit, IV. 78. - Vauquelinit, V. 173. — Zeagonit, V. 174. — Ueber d. Haytorit, X. 332. — Merkwürd. Quarzkrystall, X. 627. - Krystallf. d. Sillimanits, XI. 474. — Krystallf. d. natürl. u. künstl. Schweselwismuths, XI. 476. -Krystallf. des Flussspaths, XIL XXV. 508. — Ueber Phosphor- 483. 486. : Krystallf. des Gay-

XXVII. 563.) — Einfluss d. Was- Maschine u. der. Leistung, XXVII.

XXVI. 343. - Phosphorwein- Plateau, Eigenschaften d. Licht-

eindrücke u. optische Täuschun-

gen daraus, XX. 304.

Plisson, Arsenikjodür, XIV. 608. Poggendorff, Bemerk. üb- Barometer, IV. 351, V. 115. — Bemerk. zu Sabine's magnetisch. Beobacht. VI. 123. — Bemerk. zu ein. magnet. Beob. v. Muncke, Barometer, VI. 505. — Instrument zum Mess. d. magnet. Abeinem galvanischen Versuch von Runge, VIII. 112. — Tiefer Barometerstand im J. 1827, VIII. 520. — Bemerk, zu Perkin's Versuchen üb. die Compressibilität d. Wassers, IX. 553. 556. — Bemerk. zu Dumas's Analyse, d. menstell. d. Beob. üb. d. Einfl. d. Erdbeb. auf d. Magnetnadel, XII. 328, XIII. 176. — Tafel üb. die Atomgewichte der Elemente u. deren binären Verbind. XIV. 566. — Bemerk. üb. d. Zusammensetz. d. Harnstoffs, XV. 628. XIX. 491. — Zusammenstell. d. Erfahr. üb. d. artesischen Brunnen, XVI. 592, XVIII. 603, XXI. 352, XXIX. 362. — Theorie des s'Gravesand'schen Heliostats, XVII. 87. 384. — Tabellarische Uebersicht d. bisherigen Poncelet, Eigenthüml. Wellen-Leistung. für d. Volumentheorie, erschein. XXII. 585. XVII. 529. — Chemische Tafeln, Pontus, Funke b. Gefrieren des XXI. 609. — Zusammenstell. d. Beob. üb. d. Nordlicht v. 7. Jan. Porcia, Graf, Artesisch. Brunbination d. Lichtvibrationen nach wicklung, XXIX. 364. ein. Barometers, XXVI. 451. - Filtration, XII. 618. s. Zusammenstell. d. Beob. üb. An- Posselt, Anwend. v. Gauss. Me-XXVII. 133. — Drehung d. Po- Lusttemperat. IV. 415. larisationsebenen in Flüssigkeiten Potter, Bestimm. der von Metall. XXVIII. 237. — Folgerungen aus Graham's Diffusionsges. XXVIII. 347 — aus Dutrochet's Beob. üb. d. Endosmose, XXVIII. 364. — Bemerk. üb. d. relativ. Werth

der beid. Lichttheorien, XXVIII. 381. — Berechn. üb. d. Zerfallen chemisch. Verbind. in andere, XXIX. 99. — Verschiedene kleinere Zusammenstellungen; alle mit P. bezeichneten Anmerkungen, sämmtliche anonyme Ueber-

setzungen u. Auszüge.

VI. 367. — Ueber registirende Pohl, Ueb. Becquerel's Versuche, u. üb. Vertheil. d. Magnetismus in der geschlossenen Kette, III. weich. VII. 121. - Bemerk. zu 183. - Ueb. d. Rotationsmagnetismus, VIII. 369. — Darstell. seiner Theorie der galvanischen Kette, XIV. 71. — Ueb. d. polare Verhalten der Flüssigkeit in d. galvanisch. Kette, XVL 101. – Ueb. d. Magneto-Elektrismus, XXIV. 489.

Weinöls, XII. 107. — Zusam- Poisson, Theorie des Magnetismus, I. 301, III. 429. — Ueber gewisse Capillaritätserscheinung. XI. 134. — Extension elastisch. Drähte u. Platten, XII. 516. -Gleichgewicht u. Bewegung elastischer Körper XIII. 383. Schwingungen tönender Körper, XIII. 400. — Zusammendrückung einer Kugel, XIV. 177. — Bericht üb. Cléments Versuche (mit Biot und Navier), XV. 496. -Theorie der Capillarität, XXV. 270, XXVII. 193.

Wassers, XXVIII. 637.

1831, XXII. 434. 534. — Com- nen mit Kohlenwasserstoffgasent-

Fresnel, XXIII. 271. — Beschr. Porret, Sogenannte elektrische

kunst und Abgang der Zugvögel, thode zu Bestimm. d. mittleren

nach Fresnel erklärt, XXVIII. reflectirt. Lichtmenge, XXII. 606. 165. — Axendrehung d. Monds, — Bemerk. u. Beob. von Airy u. Hamilton über einen von ihm angestellt. Interferenzvers. XXIX. 304. 316. 323. 328. 329. — Rechtfertig. dagegen, XXIX. 319. -Photometer, XXIX. 487.

Pouillet, Elektricität der Gase Raschig, Ungewöhrl. Kälte in u. der Atmosphäre, XI. 417. — Dresden, III. 342. Elektricit. bei chemischen Actio- Raspe, Ueb. d. Hebung auf San nen und Ursprung d. atmosphä- torin, XII. 508. rischen Elektr. XI. 442. - Elek- Redhead, Nachr. v. ein. Meteortricitätsleit. d. Metalle, XV. 91. Powell, Ueb. d. Polarisation d. Reich, Tägl. Variat. d. Intensit.

Spiegeln, XXIX. 306.

Prandi. Sein Heliostat, XVII.74. Prechtl, Adhärenz und elektr. Reichenbach, Entstehung des Differenz d. Metalle. XV. 223. specif. Wärme der Gase, XIV.

**595**.

Prevost, Beob. üb. d. Insel Ferdinandea, XXIV. 93.

Price, Beob. von Nebensonnen, · VII. 531.

Priestley, Erschein. bei stark. lin v. Dumas, XXVIII. 484. elektr. Entlad. X. 500.

Prinsep, Legir. v. Gold u. Sil- Molucken, II. 444. gebracht, XIII. 576, XIV. 525. ein. Magneten, XIII. 631. meter, XIV. 525.

Pritchard, Sapphirlinsen, XV. Reuther, Alkohol:: Schwefels.

**-254**. 517.

Substanz. XII. 263. — Seine Be- rensee, XIV. 615. stimm. d. Jodatoms, XIV. 559.

Quesneville, Darstell. des Ba v. Riese, Bestimm. der magnet. terscheid XII. 526. — Bereit d. am Meere. XVIII. 130. 629.

Quetelet, Vereinte Wirk. eines S. Moser. Drucks, XVI. 183. — Streifen XXVIII. 249. magnet. Intensität in Italien, XXI. Selenfossilien, XIV. 182. . 153. - Photometer, XXIX. 187. Ripetti, Flüssigk. u. weiche Mas-Quinguet, Nichterfind. d. Lampe mit doppelt. Luftzug, XII. 282.

R.

Ramond, Seine stündl. Barometerbeob. VIII 134.

eisen in Peru, XIV. 469.

Wärme, XXI. 311. - Ueber d. horizontal. Magnetkrast in ein. Fresnel's Interferenzversuch mit Grube bei Freiberg, XVIII. 57. - Fallversuche üb. d. Umdreh.

d. Erde, XXIX. 494.

Naphthalins, XXIII. 302. — Ent-Prevost, Einfluss d. Dichte auf decker d. Parassins und Eupions, XXIV. 173 - d. Kreosots, XXV.631. — Darstell. des Kreosots, XXVII. 388, XXVIII. 125, XXIX. 62. — Entdecker des Picamars, XXVIII. 447. — Ueb. d. Naphthalin v. Laurent n. Paranaphtha

Reinwardt, Hebungen in den

ber im starren Zustande hervor- Rendu, Angebl. chemische Wirk.

- Gold-Platin-Legir. als Pyro- Reuss, Zerleg. des Egerwassers, 1V. 252.

IX. 19.

Prout, Zerlegung mehrer organ. Richardson, Nordlichter am Bä-

Richter, Beschreib. d. Pelokonits, XXI 590. — Farbenwandlungen d. Hyacinth, XXIV. 386.

ryumhyperoxyd. X. 620. — Me- Declinat. mittelst ein. Spiegels, thode Baryt u. Strontian zu un- IX. 67. — Mittl. Barometerstand

roth. u. weils. Purpursäure, XII. Riels, Method. d. magnet. Inclinat. zu bestimm. XXIV. 193. —

Luftstosses u. d. atmosphärisch. Rigaud, Ungewöhnl. Eisbildung,

in ein. flackernden Flamme, XVI. Rio (Del), Gold-Rhodium und 185. — Horizontaler Theil der Selensilber, X. 322. — Mexican.

> sen im Carrarisch. Marmor, VII. 514, XIII. 514.

> Ritchie, Magnet. u. elektr. Versuche mit glühend. Eisen, XIV. 150. — Elektro-magnet Rotat. des Wassers, XXVII. 552. —

Wärmeverschluck. einer Fläche, trugs, V. 93. XXVIII. 378. - Nachhaltige Kraft Rogg, Gebrauch d. Psychromet. d. Elektromagnet. XXIX. 464. — bei Höhenmess. XIV. 437. und der Elektromagnete, XXIX. 467.

Ritter, Hebung. in d. Molucken, II. 443. — Meteoreisen im Urient, XVIII. 621.

Rive (De la), Ueber d. Brom, Gase, X. 363. — Ursache der Contact - Elektricität, XV. 98. — Bedingnisse der Richtung und Stärke d. elektr. Stroms in der galvan. Kette, XV. 122. — (Pohl, über diese Aussätze, XVI. 101.) — Ueb. d. Wärme-Entwicklung d. volt. Kette, XV. 257. — Ueb. d. flüssige schweflige Säure, XV. 523. — Wirkung d. verdünnten Schweselsäure auf rein. u. käusl. Zink, XIX. 221.

Rive (De la) u. Decandolle, Wärmeleit. d. Hölzer, XIV. 590. Kive (De la) u. Marcet, Specifische Wärme d. Gase, XVI. 340. (Dulong, üb. diese Untersuchung, XVI. 442, 449.)

Kivero (Mariano de), Zusammensetz. ein. natürl. kohlens. Natrons vom See Merida, V. 574. – Guano, XXI. 606. – Siehe Boussingault.

Robiquet, Ueb. d. Morphin u. Narkotin, XXVII. 646. 656. Entdeck. des Codeins, XXVII. 650. — Mekonsäure, XXVII. 670. 678.

Robiquet u. Boutron-Charlard, Unters. üb. d. bittern Mandeln u. deren äther. Uele, XX.

Roche (De La), s. Bérard. Roche, Seine Formel f. d. Spannkraft des Wasserdampfs, XVIII. 468. XXVII. 26.

zenmehls mit andern Mehl zu entdecken, XXI 168.

Rogers, Achromat. Fernröhre v. neuer Construct. XIV. 324.

Gleichheit der Wärmestrahlung u. Roget, Erklär. ein. optisch. Be-

Sonderbare Eigenschaft d. gemein. De Romas, Vers. mit elektrisch.

Drachen, I. 412.

Kommershausen, Extractivpressen, I. 291. — Spiegelbarometer, Verfertig. v. Baromet. IV. 341. Rose (F.), Verbind. d. Eiweis mit Metalloxyd. XXVIII. 132.646. X. 307. — Specif. Wärme der Rose (G.). Krystallisirte Minerale in Meteorsteinen, IV. 173. Epistilbit, neues Mineral, VI. 183. Krystallform d. Polymignits a. d. phosphors. Yttererde, VI. 506. — Zinkenit, neues Min. VII. 91. - Krystallf. d. Eisenvitriols, VII. 239. - Krystallf. d. honigsteins. Ammoniaks, VII. 335. Zerleg. d. Apatite, IX. 185. — Ueb. d sogenannt. Ilmenit, IX. 286, XXIII. 364. — Ueb. sogenannt. krystallisirt. Obsidian, X. 323. — Neue Formen d. regulären Krystallsystems, XII. 483. Ueb. d. Nickelglanz v. Harz, XIII. 167. - Winkel d. Honigsteins, XIII. 170. — Ungewöhnl. Form des Schwefelkieses, XIV. 97. — Ueb. d. Selensilber vom Harz, XIV. 471. — Glasiger Feldspath, XV. 193. — Fundorte d. Pyrophyllits, XVII. 492. -Tellursilber u. Tellurblei v. Altai, XVIII. 64. — Krystallf. d. Columbins, XIX. 441. Identität der Hornblende u. d. Augits (Uralit), XXII. 321. — Neue Belege dafür, XXVII. 97. — Chemische Zusammensetz. d. gediegen. Goldes, XXIII. 161. - Krystallf. d. Goldes und Silbers, XXIII. 196. Bemerk. üb. d. Antophyllit, XXIII. 358. — Zerleg. d. glasigen Feldspaths u. Rhyakoliths, XXVIII. 143. — Krystallf. d. Plagionits, XXVIII. 421 — des Mesotyps, Rodriguez, Verfälsch. d. Wei- XXVIII. 424. - Krystallf. des Silberkupferglanzes und Atomgewicht d. Silbers, XXVIII. 427. - Krystallform d. Nickelspeise, XXVIII. 433. — Bemerk. üb. d.

angebl. meteorisch. Schwefelkieskörner, XXVIII. 576. — Ueber .d. krystallisirte Osmium-Irid vom Ural, XXIX. 452. 2 Vanadinbleierz

von Beresow, XXIX. 455. Rose (H.), Zerleg. mehrer Glimmer, I. 75. — Zerleg. v. selenhalt. Fossilien d. östl. Harzes, II. 415, III. 281. — Scheidung der. Titansäure v. Eisenoxyd, III. 163. - Zerleg. d. Iserins, III. 167. -Zerleg, d. Titaneisens v. Egersund, III. 169. — Zerl. d. Rutils v. Yrieux, III. 166. — Verbind. d. Antimons mit Chlor u. Schwefel, III. 441. — Zerleg. d. Rothspielsglanzerzes, III. 453. — Zersetz. d. Schweselmetalle durch Wasserstoffgas, IV. 109 — des Schweselkieses mit 2 At. Schwefel, V. 533, — Eisengehalt des Bluts, Einfl. organischer Subst. auf Abscheid. v. Eisenoxyd, VII, 81. — Zerleg, d. Zinkenits und Jamesonits, VIII. 99. — Ueb. d. selbstentzündl. Phosphorwasserstoffgas, VI. 199. — Gas aus d. phosphorig. Säure, VIII. 192. — Gas aus neutral. phosphorigsaur. Salzen, IX. 23. — Gas aus saur. Roulin, Ueb. d. Tönen d. Fels. u. bas. phosphorigs. Salzen und aus unterphosphoriger Säure, IX. Rousseau, Messung d. Elektrici-215. — Zusammensetz. d. unterphosphorigen Säure, IX. 361. — Unterphosphorigsaure Salze, XII. 77. 288. - Neue Bereit. v. Titansäure, XII. 479. — Verhalten d. Phosphors zu Alkalien u. Erden, XII. 543. - Verhalt. des Schwefelwasserstolls zu Quecksilberlös. XIII. 59. — Verhalt. d. Phosphorwasserstoffe zu Metalllösungen, XIV. 183. — Atomgewicht des Titans, XV. 145. Quantitative Scheidung d. Eisenoxyde XV. 271. — Zerlegung d. Titaneisens von Egersund, XV. 276. — Zerleg. d. nicht oxydirt. Verbind. d. Antimons u. Arzeniks (Zinkenit, Miargyrit, Jamesonit, Federerz, Rothgülden, Sprödglaserz, Bournonit, Polybasit, Fahl-

451. 573. — Verbind. d. Titan-Zinnchlorids mit Ammoniak, XVI. 57. — Ueb. d. Mineralkermes, XVII. 324. - Merkwürd. Verhalt. d. Boraxes zur Silberlösung, XIX. 153. — Verbind. d. Ammoniaks mit wasserfreien Salzen. XX. 147. — Chloride d. Schweiels, Selens u. Tellurs (Unterschweslige Säure), XXI. 431. - Zusammensetzung, Dichtigkeit and Verbindungen d. Phosphorwasserstoffgase, XXIV. 109. 295. – Chlor-, Brom- u. Jodschwefel, XXVII. 107. — Zerleg. einiger Eisensalze u. s. w. aus Südamerica, XXVII. 309. — Angebl. Phosphorhydrat, XXVII. 563. — Verbind. des Chroms mit Fluor u. Chlor, XXVII. 565. — Zusammensetz. d. Polybasits u. Atomgewicht d. Silbers, XXVIII. 156. Verbind. d. Schwefelantimons u. Schwefelarsens mit basischen Schweselmetallen, XXVIII. 435. Ueb. d. Fällung d. Antimons durch Schwefelwasserst., XXVIII. 481. — Phosphorstickst., XXVIII. 529.

am Orinoco, XV. 315.

tätsleit. II. 192.

Rudberg, Dispersion d. Lichts, IX:483. — Verbessert. Reflexionsgoniomet. IX. 517. — Volumver. änder. b. Vermisch. v. Alkohol u. Wasser, XIII. 496. — Brechung d. farbigen Lichts im Kalkspath und Bergkrystall, XIV. 45 - im Arragonit u. Topas, XVII. 1. — Eigenthüml. d. Metalliegirung beim Erstarren, XVIII. 240. (Erman's Einwürfe gegen d. Erklär. XX. 282.) — Erwieder. auf diese Einwürfe, XXI. 317. - Latente Wärme d. flüssigen Zinns und Bleis, XIX. 125. Veränder. d. doppelten Strahlenbrech. durch Erwärmung, XXVI. 291. — Nachricht üb. d. Nordlicht vom 7. Januar 1831, XXIL: erze, Nickelspiessglanzerz), XV- 475. — Intensität des tellurisch.

Magnetismus an einigen Orten XX VH. 5.

Runge, Wirbeln gewisser Metallsalze unt. gewiss. Umständen, VIII. 106. — Wirb. d. Eisensalze auf Zinkamalgam, IX. 479. — Eigene Beweg. d. Quecksilb. in der galvan. Kette, XV. 95. -Verhalt. d Eisens b. Berühr. mit Savary, Magnetisiren mittelst ge-Zink u. Kalilauge, XVI. 129. --Bewegungen in ein. Zink-Quecksilber-Kette, XVI. 304. - Beding. zum Wirbeln d. Quecksilbers durch Zink, XVII. 472 — Verhalten der Mimosa pudica zu äußern Reizmitteln, XXV. 334. 352,

Sabine, Intensit. d. Magnetismus tägl. Variat. zu Hammerfest und Spitzberg. VI. 88. 119. — Beurbeob. XI. 260. — Magnetische Intensit. zu London und Paris, Schmedding, Vers. üb. d. Dich-XIV. 377. — Intensit. u. Incli-- Ueb. s. Coëff. d. Wärmeeinfl. auf d. Magnetnadel, XVII. 432. Saigey, Versuch über d. Rota-Schmidt, Beob. d. Temperatur im tionsmagnetism. XV. 88.

v. Santen, Gallertsäure, IX. 117.

— Farrenkrautöl, IX. 122. Sarzeau, Kupfer in Pflanz. XIX.

Saussure (H. B.); Ueb. d. Lac

halt der Atmosphäre, XIV. 390, XIX. 391. — Sauerstoffabsorption der Oele, XXV. 364.

Savart, eine besondere Art von Tönen, X. 288. — Künstl. Blitz-Ammoniaks durch Metalle, XIII. eisen, XXVII. 697. - Gefüge d. Metalle, XVI. 248. Regenbog. IV. 111.

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. I.

Tone, XX. 290 — for tiefe Tine, XXII. 596. — Faraday, üb. seine secundären Klangfiguren, XXVI. 194. — Beschaffenheit d. Flüssigkeitsstrahlen aus kreisrunden Oeffnung. XXIX. 353. — Stofs ein. Flüssigkeitsstrahls gegen eine kreisrunde Fläche, XXIX. 356.

mein. u. galvan. Elektricität, merkwürd. Periodicität. u. merkwürd. Einfluß von Metallschirm. dabei. VIII. 352, IX. 443, X. 73.

Scharlau, Chinin u. Cinchoningehalt der Chinarinde zu bestimmen, XXIV. 182.

Scheele, Eigentbümlichkeit des citrons. Kalks, IX. 31.

Scheibler, Akustische Versuche, XXIX. 390.

an verschieden. Punkt. d. Erde; Schitko, Ueb. seine Formel für die Dichtigkeit d. Wasserdampis, **XXVII.** 59.

theilung s. Beob. von Hansteen, Schleiermacher, Gebrauch d. IX. 50. — Stündl. Barometer- analyt. Optik bei d. Construct. optisch. Werkzeuge, XIV. 1.

tigk. d. Wasserdampfs, XXVII.40. nat. an anderen Orten, XIV. 380. Schmidt, Zu Koch's Versuch. üb. d. Ausström. d. Luit, II. 39. - Neues Anemometer, XIV 59. Bohrloche zu Küdersdorf, XXVIII. 233.

Schmiedel, Höhenmess. i. der Schweiz, V. 105.

Schnurrer, Chronik. d. Seuchen, VI. 22.

de Joax, XVI. 595. Schönberg, Ueb. d. Uran, I. 265. Saussure (Th.) Kohlensäurege- Schouw, Windverhältnisse in d. nördl. Halbkugel, XIV. 541. -Mittler. Barometerstand am Meere in verschied. Breiten, XXVI. 395. - Bemerk, geg. Dove, XXVIII. **510.** 

röhren, XIII. 117. - Zersetz. d. Schreibers, Magdeburg. Meteor-

172. — Transversale u. longitu- Schübler, Ueberschwemmungen dinale Schwing. v. Stäben, XIII. in Deutschland, 1824, III. 145. 402. — Elasticität d. regelmässig. — Temper. der Pslanzen, X. 581 krystallisirt. Körper, XVI. 206. Schultz, Beob. eines vierfachen

- Hörbarkeitsgränze für hohe Schwarz, Pyrometer, XV2 530.

Schweigger, Schwesel: wasserfreie Schwefels. X. 491.

Schweitzer, Verhalt. d. Kopaivbalsanı gegen Ammoniak, XVII. 487, XXI. 172. — Desinficiren durch Kaffee, XXIV. 380.

Scoresby, Versuche mit glühend.

Eisenstang. X. 49.

Seebeck, Magnet. Polarität der Metalle durch Temperaturdifferenz, VI. 1. 133. 253. — Chlorsilber:: Sonnenlicht, IX. 172. -Magnetismus d. glühend. Eisens, X. 47. — Magnetismus d. Metalle u. Oxyde zwischen starken Magneten, X. 203. — Ueb. Arago's Rotationsmagnetism. III. 344, VII. 203, XII. 352. — Licht auf trockn. Chlorsilb. unwirksam, IX. 172, — Tod, XXIII. 560.

Seebeck (A.), Zusammenhang zwisch. Brechkraft und Polarisationswinkel bei einfach brechenden Substanzen, XX. 27 — beim Kalkspath, XXI. 290, XXII. 126. Seetzen, Getöse von Nakuhs,

XV. 312.

Sefström, Beschreib. ein. neuen Gebläsofens, XV. 612. — Versuche üb. d. Graphit, XVI. 168. Darstell. von Schwefelkiesel, XVII. 379. — Entdeck. d. Vanadins, ein. neuen Metalls, XXI.

Seguier, Bericht üb. s. Dampfzeuger, XXV. 596.

Sell, s. Blanchet,

Sementini, Angebl. Jodsäure u.

Jodoxyd, VIII. 266.

Senff (J.), üb. d. finnländ. Labrador, XVII. 352. — Krystallf. d. Wawelit's, XVIII. 474.

Senff, Nordlichtbeob. in Colberg

7. Jan. 1831, XXII. 438.

Serres, Beschreib ein. auffallend. sternschnuppenartig. Erscheinung, VI. 249,

Serullas, Jodcyan, II. 334. Jodkohlenwasserstoff, V. 326. - Sheepshanks, s. Airy. Bromwasserstoffather, Bromcyan, Shepard, Zerleg. ein. Meteor-

Jodkohlenwasserstoff, V. 326. — Weinöl, Oxaläther und Kohlenwasserstoff, XII. 625. — Producte d. Wirk. d. Alkohols auf Schwefelsäure, XIV. 283, XV. 20. — Bromarsen, Bromwismuth, Oxybromüre, XIV. 111. — Arsenjodür, XIV. 114. - Doppelt Chlorcyan und Cyansäure, XIV. 443, — Brom - u. Jodkohlenstoff, XV. 70. — Eigenschaft, d. Natriums, XV. 486. — Jod- und Chlorstickstoff, Knallsilber, XVI. 624, XVII. 304. — Schwefelchlorphosphor, XVII. 165. Bereitung d. Jodwasserstoffäther, XVII. 388. — Verhalt. d. neutralen jodsaur. Kalis zu Säuren; doppelt u. 3fach jodsaures Kali; Darstell. d. Jodsäure, XVIII. 97. - Krystallis. Jodsäure; Nichtseyn. d. Jodschwefel-, Jodsalpeter- u. Jodphosphorsäure, XVIII. 112. — Chlorjod :: Schwefelsäure, XVIII. 116. — Jodsäure :: rein. u. essigs. Morphin, XVIII. 119. — Jodsäure rein u. schnell zubereit., Entdeckungsmittel für Pflanzenbasen, XX. 515. — Alkohol :: Brom- u. Jodsäure, XX. 591. — Jod- u. chlorsaure Pilanzenbas. XX. 595. — Brom und Chlor zu trennen; ob Chlorjod zerlegt od. unzerlegt gelöst wird. - Ueberchlorsäure, XX. 607. XXI. 164, XXII. 289. — Chlorcyan, XXI. 495. — Kali u. Natrou zu trennen; überchlorsaure Salze, XXII. 292. — Chlorsaures Kali umgewandelt in überchlorsaures, XXII. 301. - Bromkie sel, brom- u. jodvvasserstoffsaur. Phosphorwassenstoff, XXIV. 341. Setterberg, Kobaltsupersulfurid, VII. 40. — Zerleg. mehrer kohlens. Salze, XIX. 53.

Seyffarth, Nachr. v. ein. Stern-

schnuppe, II. 225.

Bromkohlenwasserstoff u. starres steins aus Virginien, XVII. 380. Brom, IX. 338. - Bromselen, Silliman. freiwill. Verpuffung v. X. 622. — Chlorcyan, XI. 87. — Chlorg. u. ölbild. Gas, VII. 534. clektr. Anzieh. V. 288.

Gummi, XXIX. 52.

Simonoff, stündl. Barometerbeob. VIII. 299.

Simons. Berechn. d. Schallversuche v. Moll u. v. Beek, XIX. 115.

Singer, Elektrisiren v. Metallfellicht durch Sieben, XIII. 623.

Smith, Beob. üb. d. Wirkung d. Lichts auf d. Netzhaut, mit Bemerk. Brevvster's dagegen, XXIX. **340**,

Smyth. Columbretes-Ins. XXIV.

Sommering, Beob. v. Sonnen-Ström, Beschreib. d. Akmits, V. flecken, XIV. 191.

Sokolow, Besond Flüssigk im Strombeck, Mögliche Krystall-Bergkrystall, VII. 514.

Sommerville (Mis), Magnetisiren durch Sonnenstrahlen, VI. 493. — S. Moser und Riels.

Soret, s. Jurine.

Sonbeiran, Gewinn. des Jods, XII. 604. — Bereit. v. Stickgas, XIII. 282. — (Mitscherlich, üb. seine Zerleg. d. Merc. praec. alb. u. solubł. Hahnem. XVI, 41, 46.) - Verbind. d. Arsens mit Wasserstoff, XIX. 191. — Fällung d. Eisensalze durch neutrale kohlensaure Alkalien, XX. 170.

Spasky, Berechn. der meteorol. XXX. 327. — Ueb. Dulong's Formel f. d. Wasserdampf, XXX. 331. Spencer. Barometerbeob. in Rio

Janeiro, XXVI. 404.

Spooner, Wiederschein d. Monds IX. 89.

Stampfer, Vers. üb. Schallge- Sturgeon, Elektromagn. XXIV. schwindigk. V. 496. — Ausdehn. des Wassers durch Wärme und Sturm, s. Colladon. teorolog. Erschein. b. Saarbrück. VII. 373.

Steinmann. Zerleg. d. Marienbadner Wassers, IV. 269.

Simon. Beurth. s. Versuch. tib. Stratford, Fall ein. Linse auf geneigter Ebene, XIV. 44.

Simonin, Einwirk. d. Chlors auf Strehlke, Klangfigur. auf ebenen Scheiben, IV. 205. — Anzieh. zwisch. gleich- u. ungleichnamig elektrisirt. Scheib. XII. 478. — Klangfigur. auf Quadratscheibeu, XVIII. 198. — Akustischer Regenbog. XVIII. 475. — Nebensonnen in Danzig, XVIII: 617. — — Einfluß d. Gewitter auf Barometerstand, XIX. 148. — Magnetische Funken, XXV. 186. -Schwingungsknoten auf ganz frei schwingend. Stäben, XXVII. 505, XXVIII. 512. — Beob. üb, Grundeis, XXVIII. 223.

158.

form. im regulär. System, XXI. **59.** 

Stromeyer, Zerleg. des Harzer. Selenbleis, II. 403 — des Olivins Chrysoliths, IV. 193 — d. Magnesitspaths, XI. 168. — Bemerk. üb. metall. Eisen u. dess. Oxyde, VI. 471 — d. Datholiths von Andreasberg, XII. 155 - d. Krokydoliths, XXIII. 153 ein. muthmalsliehen Meteoreisens, XXIV. 651. XXVIII.551. (Schreibers, dagegen, XXVII. 697.) — Kupfer in mehren Metcoreisen, XXVII. 689.

Beob. in St. Petersburg f. 1832, Stromeyer (A), Wismuthhyperoxyd, XXVI. 548. — Trenn. d. Wismuths vom Blei, XXVI. **553**.

> Struve, Nachbild. d. Mineralwässer, VII. 341. 429.

u. d. Sonne in d. Mecreswellen, Struve, Nordlichtbeob. in Dorpat, XXII. 456.

632. 634.

Temp. sein. größt. Dichte, XXI. 75. Suckow, Anomaler Schweselkies, Steininger, Nachr. v. ein. Me- XXIX. 502. - Krystalle d. Doruburger Coelestins, XXIX. 504. Svanberg, Nordlichtbeobachtung in Upsala am 7. Januar 1831, XXII. 476. — (A. F. u. L. F.)

26 •

gen aus Zinn, Blei und Zink, XXVI 280.

Pyrometer, XIV. M'Sweeny, 531.

spiegel, II. 442.

Tabarié, Oenometer, XX. 625. Talbot, Monochromat. Lampe, XVI. 383. — Homogenes Licht Trevelyan, Sein neues akustiv. grofs. Intensit. XXVIII. 636. Tamnau, Krystallf. d. Dichorits, XII. 495.

Tarchan off, Meteorolog. Beob. 1830 in Petersburg, XXIII. 109. durch Drahtgitt. XV. 318.

Teschemacher, Krystallform d. chromsaur. Silberoxyds, X. 628 — des Hämatins, XII. 526.

Thénard, Seine Theorie d. zusammengesetzt. Aether, XII. 431. - Lichtentwickl. bei Compression d. Lust u. d. Sauerstoffgas. XIX. 442. — Wasserstoffschwefel, XXIV. 350. - Bereit. des Trommsdorff, Zerleg. d. Eger-Wasserstoffhyperoxyds, XXVI. 191.

Thibeaudeau und Bontemps, Glasfabrikat. XV. 247.

Thienemann, Hagelgestalten, XX VII. 36.

Thillaye, Specif. Gew. der Mischung aus Branntwein u. Wass. XIII, 501.

Thomson, Zerleg. des Allanits, V. 158. - Doppels. v kohlens. u. phosphors. Natron, Vl. 78. — Anderthalb schwefels. Natr. VI. 80 — saur. schwefels. Natr. VI. 82. — Kohlens. Natron +8 At. Wasser, VI. 84. — Zerleg. des Naphthalins, VII. 104. - Seine Bestimm. d. Jodatoms, XIV. 560. — Zerleg. d. Gmelinits, XXVIII. 418.

Thomson, Zerleg. d. Xanthit's, XXIII. 367.

Tiedemann, s. L. Gmelin.

Tilloy, Darstell. d. Cyankaliums, XXIV. 192.

Ersterrungspunkte der Legirun- Tralles, Meth. z. Bestimm. der mittl. Lulttemperat. IV. 380.

Tredgold, S. Formel f. d. Spannkraft d. Wasserdampis, XXVII. 22.

Sylvabelle, Beob. ein. Seiten- Tregaskis. Gesetz f. d. Spannkraft d. Wasserdampis. XXVII. · **20**. 27.

> Trentepohl, Barometerbeob. in XXVI. 403. Guinea u. s. w. 405.

> sches Instrument, XXIV. 466. **468**. **470**.

> Treviranus, Athmen der niederen Thiere, XXIV. 558.

Tripe, Ueb. d Haytorit, X. 331. Taylor, Verstärk. d. Gasslamme Trolle-Wachtmeister, Zerleg. d. Granate, Il. 1 — ein. weißen Granats aus Norweg. XXVI. 485 - ein. natürl. Magnesia alba. XII. 521 — des Fahlunits, XIII. 70 - des Weissits, XIII. 371, XIV. 190. - des arsensauren Kupferoxyds aus Cornwall, XXV. 305. Zerleg. d. Pyrop v. Meronitz,

> wassers, IV. 252. 263. — Untersuch. d. Valeriansäure, XXIX. 154.

XXVII. 693.

Troughton, Rotirende künstl. Horizonte, XIV. 58.

Tünnermann, Ueber seine Pyrogen - und Amylumsäure, XV. **309**.

Turner, Anwendung des Platinschwamms zur Eudiometrie, II. 210. – Zerleg. zweier Gypshaloïde, V. 188 — des Euchroit**s**, V. 165 — d. Edingtonits, V, 196 — der Lithionglimmer, VI. 477. – Lithion u. Borsäure vor dem Löthrohr zu find. VI. 485, 489. - Zerleg. d. Isopyrs, XIL 334 · d. Tabasheers, XIII. 525 d. Manganerze, XIV. 211 — d. Meteoreisens aus Peru, XIV. 470. Wirk. giftig. Gase auf Pflanzen (m. Christison), XIV. 259. — Zerlegung des Varvicits, XIX. 147. — Wassergehalt der Oxalsäure, XXIV. 166.

Harze, VII. 311, XI. 27. 230, stem d. Quarzes, XXIX. 507. sen, VII. 316. — Mangansäure, VII. 322. VII. 323. — Producte d. trocknen Destillation thier. Körp. VIII. 253 — pflänzlicher Stoffe, VIII. 397. — Aetherische Oele im Destillat, VIII. 477. - Oelsaure d. Walcker, Bedingnisse, zur elek Terpenthinöls, IX: 516. — Vier neue Alkalien im Dippels-Oel, XI. 59. — Präexistenz d. Bernsteinsäure im Bernstein, XII. 421. — Zerreiss gespannter Harzmassen, Körner- u. Schellacks, XIV. 116 — Guajak, XVI. 369. — Benzoë, XVII. 179.

Utzschneider, Ueb. Guinand's Flintglasfabricat. XV. 248.

# V.

Varvinsky, Fluorjod (?), XI. 516. Vauquelin, Zerleg. des natürl. Jodailbers aus Mexico, IV. 365 — ein. meteorisch. Staubes, XV. 384. — Kupfer i. Meteorst. von Juvenas u. Lixna, 11. 157. — Zusammensetz. d. Gmelinits, V. 169. Virlet, natürl. artesische Brunnen in Griechenland, XXIX. 362. Vismara, Seine Stahlbereitung, XVI. 170.

Vogel, Zerleg. des Helvins, III. 54. — Feuererschein. b. Einwirkung d. Chlors auf Alkohol, VII. 535. — Schwefel :: wasserfreier Schwefels. X. 490. — Seine Versuche mit der Quecksilbersalbe, XV. 53.

Volta, Vers. über d. Spannkraft d. Dämpfe, XIII. 134. — Seine Hageltheorie, XIII. 350.

ders zum Wasserdampf, XVII.

Vopelius, Zerleg. d. Antophyl-Webster, Zerleg. d. Meteorst. lits, XXIII. 355.

Unverdorben, Untersuch. der Wackernagel, Zum Krystallsy-393. — Fluorchrom u. Fluorar- Wagenmann, Schnellessigfabrication, XXIV. 594.

> - Thonerdeverbind. Wahlenberg, Seine Bemerk. üb. Differenz zwischen Laft- u. Bodentemperatnr, XII. 403.

Walchner, Titan in d. Hohofenschlacke. III. 176.

trischen Spannung, IV. 89. 301. 443. — Verbrenn. d. Weinsteins durch braun. Bleioxyd, V. 536. - Phosphor :: ätherisch. Oelen, VI. 125.

XIII. 411. — Harze des Stock-, Walmstedt, Zerleg. d. Olivine, IV. 198. — d. Breunnerits, XI. 167.

> Watkins, Elektr. Säule mit ein. Metalle u. ohne Flüssigkeit, XIV. 386. — Magneto-elektrische Wirk. auf d. Zunge, XXVIII. 296.

> Weber (W.), Bemerk. üb. Lon. gitudinal- und Transversal-Töne gespannter Saiten, XIV. 174. — Compensat. d. Orgelpfeif., in Bezug auf Stärke der Töne, XIV. 397 — in Bezug auf Temperat. XVII. 244. — Einricht. und Gebrauch d. Monochords, XV. 1. Ueb. d. tartinisch. Töne, XV. 216. — Construct. u. Gebrauch d. Zungenpfeif. XVI. 193. — Versuche mit Zungenpleisen, XVI. 415. — Theorie d. Zungenpfeifen, XVII. 193. — Unzuverlässigkeit im specif. Gewicht des Wassers, XVIII. 608. — Specifische Wärme fester Körper, besonders Metalle, XX. 177 Vergleich. d. Theorie d. Saiten, Stäbe u. Blasinstrum. XXVIII. 1. Vorsichtsmassregel bei Messung d. Elasticität fester Körper nach ihr. verschieden. Dimensionen, XXVIII. 324.

Voltz, Adhasion d. Luft, besen- Weber (W. u. E. H.), Beugung d. Glasoberfläche beim Zerspringen, XX. 1.

v. Nobleborough, II 154.

Wehrle, Tellursilber v. Schemnitz, XXI. 595. — Bereit. ein. schön. Zinnobers, XXVII. 400. Weis (C. S.), Krystallograph. Bemerk. VIII. 229. — Seltener Quarzzwilling, XXVII. 697.

Weiss (C. C), Kaffee als Desinfectionsmittel, XXIV. 373.

Wells, Erklär. d. Wirk. d. Lune rousse nach seiner Thautheorie. ХХУШ. 214.

Werneckink, Zerleg. d. Side-

roschisoliths, I. 387.

Wheatstone, Klangfig. d. Flüssigk., IV. 210. — Beschreib. d. Kăleidophon, X. 470. - Fortpflanz. musical. Töne durch Drähte u. Stäbe, und Resonanz derselb. XXVI. 251. — Beob. an Pfeisen zur Bestätig. d. Bernoulli'schen Theorie, XXVIII. 446.

Whewell, s. Airy.

Whitney, Flüssigk. in Mineral. VIL 513.

Wiggers, Zerleg. ein. am Harz gefund. Eisenmasse, XXVIII. 564. Wilbrandt, Gyps v. Lübtheen, XII. 111.

Wilken, Nachricht von oriental. Aerolith, XXVI. 350.

Willis, Vocaltöne u. Zungenpfeifen, XXIV. 594.

Winkler, Ueb. seine meteorolog. Beob. I. 128. — S. Thermometrograph, VI. 127. — Stündl. Barometerbeob. VIII. 306.

Wirth, Bemerk. üb. s. Versuche, XIV. 429.

Wischnewsky, Metorol. Beob. in Petersburg 1830. XXIII. 109. - 1831, XXX. 324. — 1832, XXX. 327.

Wittstock, Columbin, XIX. 298. - Althain, XX. 346 (Pelouze, dageg. XXVIII. 184.) - Aether-Cholerasecretionen, XXIV. 509. Liebig u. vvoner.

Cholerasecretionen, XXIV. 509. Liebig u. vvoner.

Namen II. 281. bereit. XX. 461. — Zerleg. v. Wöhler, Untersuch. der Cyansäure, I. 117. V. 385. — Verbind. v. salpetersaur. Salzen mit Cyaniden, I. 231. — Unters. über d. Wolfram, II. 345. - Wirk. d. Pallad. auf d. Weingeistslamme,

III. 71. — Cyan :: Ammoniak, Schwefelwasserstoff u. Schwefelkalium, III. 177. — Vortheilhafte Darstell. d. Kaliums, IV. 23. — Zerleg. d. phosphors. u. arseniks. Bleierze, IV. 161. — Nickel u. Kobalt von Arsen zu trennen, VI. 227. — Ueb. d. Honigsteinsäure. VII. 325. — Zerleg. des Pyrochlors, VII. 417. — Ueber Sementini's jodige Säure. VII. 95. — Flüchtig. Fluormangan, IX. 619. — Neue Bereit. d. Chromoxyduls, X. 46 — d. äpfelsaur. Bleioxyds, X. 104. — Unters. üb. d. Aluminium, XI. 146. — Zerleg. d. Haytorits, XII. 136. Künstl. Bildung v. Harnstoff, XII. 253. — Zersetz, d. Chlormetalle durch ölbild. Gas, XIII. 297. — Neue Pyrophore, XIII. 303. — Knallsaur. Silber :: Salmiak, XV. 158. — Natur der Kohlenstickstoffsäure, XIII, 488. Darstell. d. Berylliums und Yttriums, XIII. 577. — Künstliche Ameisensäure, XV. 308. -Harnstoff aus Harnsäure, XV. 529. — Zersetz. d. Harnstoffs u. d. Harnsäure in höherer Temperatur, XV. 619. — Neue Gewinnung des Phosphors, XVII. 178. — Ueb. angebl. Reduct. d. Kohle aus Schweselkohlenstoff, XVII. 482. — Zerleg. d. Arseniknickels, XXV. 302. — Dimorphie d. arsenigen Säure, XXVI. 177. — Krystallform d. Eisens, XXVI. 182. — Thorerde im Pyrochlor, XXVII. 80. — Bereit. d. übermangansaur. Kalis, XXVII. 627. 698. — Darstell. arsenfreien Antimons, XXVII. 629. 698. — Borsaure Talkerde, XXVIII. 525. Krystallis. kohlens. Zinkoxyd-Alkali, XXVIII. 615. — Siehe

zung d. optisch. Nerven, II. 281. Scheinbare Richtung d. Augen in ein. Bildnisse, VI. 61. -Schmiedbarmachung des Platins, XV. 299, XVI. 158. — Doppelmikroskop, XVI. 176. — Methode, Sonnenlicht mit Sternenlicht zu vergleichen, XVI. 328. - Differentialbaromet. XVI. 618. — Salzgehalt des Mittelmeeres, XVI. 622. — Wiederholung sein. Verkeit d. gemein. Elektricität durch Faraday, XXIX. 291.

Woltmann, Niveaudiff. zwisch. d. Ost- u. Nordsee, II. 444. Seitendruck d. Sandes, XXVIII.

Wrangel, Nordlichter in Sibirien, IX. 155.

Wright (M u. W.), Beob. üb. Zugvögel, XXVII. 187. 189.

### Y.

Yelin, Beurtheil. s. Versuche üb. elektr. Abstofs. V. 216. — Stündl. Barometerbeob. VIII. 302.

Young (Thomas), Bemerk. üb. eine Nebensonnenbeob. II. 440. — Seine Versuche üb. Lichtbeugung, III. 93. — Optische Erschein. b. schwingenden Saiten, X. 470. — Seine Verdienste um Erklär, d. Farben dünner-Krystaliblättchen, XII. 367. Erklärung d. Newton'schen Ringe, XII. 202. — Chemische Wirk. der Farbenringe, XII. 396.

Seine Formel für d. Spannkraft des Wasserdampfs, XVII. 534, XVII. 532, XXVII. 21.

# Z.

suche über chemische Wirksam- Zantedeschi, Magnetisir. mittelst Sonnenlicht, XVI. 187. — (Moser u. Kiels, dagegen, XVI. 588.)

Zeise, Besond. Platinverbind. IX. 632. — Producte d. Zersetz. d. Platinchlorids durch Alkohol. XXI. 497. — Kohlenwasserstoff-Chlorplatin-Ammoniak, XXI. 542. — Schwefelweinöl und analoge Verbind. XXVIII. 628.

Zenneck, Zerleg. v. Humusarten, XI. 217 — Alizarin, XIII. 261. Zincken, Titan in Hohofenschlakken, III. 175. — Beschreib. Harzer Selenfossilien, III. 271. Nickelglanz vom Harz, XIII. 165. Auffindung von Selenpalladium am Harz, XVI. 491. — Akribometer, XXII. 238. — Neues Spiessglanzerz, XXII. 492. Flüchtigkeit des Titans, XXVIII. 160.

Zippe, Krystallgestalt d. Kupferlasur, XXII. 393. — Zerleg. d. Sternbergits. XXVII. 690. — Üeb. d. Pyrop, XXVII. 692.

# II. Sachregister.

A.

Abdampfungsapparat, s. Apparat.

Abrazit, V. 175.

Abrus praecatorius enth. Süls-

hölzzucker, X. 246.

Abstossung zwischen erwärmt. Körp. IV. 355, X. 296. 301. magnetische (?) des Antimons u. Wismuths, X. 292. 509. — Abst. wägbar. Stoffe, XXII. 208.

Abtreiben, s. Cupellation. Acetal, früher Sauerstoffäth. Anal. **XXVII.** 608.

Achmit, s. Akmit.

Acide abiètique u. pinique, **XI**. 39.

Action. chem. Mittel sie zu messen, XII. 523.

Adhäsion zwisch. flüss. u. starr. Körp. mit d. Temper. abnehmend. XII. 618, XIII. 254. — Vers. üb. dieselbe zwisch. Metall. XV. 223. —

27 Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

wickt angeblich in Distanz, XV. 226. - Elektricit, eine Folge des Strehens der Körp. wechselseit. ihre Cohnsion zu ändern, XV. 227. — Fall ein. Linae auf einer nassen und schiesen Ebene, XIV. 44. - Adhis. ein. Niederschlogs an ein. Flüssigk. XXV. 628.

Adular, Krystallf. dess. XIII. 209. 233, XV. 198. 200.

Apolaharfe, a. Akustik.

Apple lallure, Analysen, XII.272, XVIII, 364, XXVIII. 198. — Dar- Aether, s. Licht. stell, d. rein. XXVIII. 195. hrenni, AArten ders. bestätigt, VIL M7, -- Schoole's künstl., s. Hynoukaiakuro.

Apquator, magnet. Beweg. dess. VIII, 175. — terrestr. mittl. Temperat, unt. ihm, VIII. 165, IX.512. A'erudynamik, Ausström.d. Gasart durch Haarrobreh. II. 59. — (leantze der Ausström, verdicht. Lult aus verschied. Oeffn. II. 39. gleichförm. Ausström. d. Luft u. d. Steinkohlengas. II. 59. — beannd, Erschein. b. Ausström. d. Lust aus ein. Loch in ein. Wand; oln Brett wird angezog, statt abgestofs. X. 270. — Erklär, hierv. X. 222. — Untersuch. üb. d Ausström. d. Luft zw. 2 ebenen Fläch. X. 279. — Beweg. d. Lust zw. 2 Platt., wov. eine biegsam, X. 283. — Beweg. tropfbar. Flüssigk. zw. 2 ebenen Fläch. X. 284. — Achnl. Vers. Hawksbee's u. ein. Ungenannt. X. 286. — Seitendruck d. in ein. Rohre bewegt. Lust unt. Umständ, geringer als d. atmosphär. Druck, X. 286. zur Wasserheb. benutzt, X. 287. — Töne ein. Scheibe, geg. die d Luft aus ein. Wand strömt, X. 288. -Ewart's Vers. üb. d. Seitendruck u. d. Temperaturänder. des aus Röhren u. zwischen Ebenen ausströmend. Dampfs, XV. 310. 493. Clément's ähnl. Vers. XV. 496. — Baillet's einfach. Mittel, den gestroms sichtbar zu machen, XV. 500. — Aehnlichk. u. Verschiedenh. in d. Beweg. v. Gasen u. Flüssigk. XV. 500. 502. — Einfluss d. Erschein. auf d. Sicherheitsventile, XV. 504. - Quetelet's Verlahr., dies. Erschein. an ein. Lichtflamme z. zeigen, u. sonstige Abänder. d. Vers. XVL 183. — Voltz's Vers. u. Erklär. der**s. X**VII. 89.

Aerolithen, s. Meteore. Aeschynit, Zerleg. XVII.483. -Beschr. XXIII. 361.

A ether, zusammengesetzt, zweierl. Art. ders., Wasserstoffsäure- und Sauerstoffsäure-Aeth. XII. 430. — In letzter. d. Säure mit Schwefeläther, nicht mit Alkohol verbunden; der abgeschied. Alkohol aus dieser erst erzeugt, XII. 432. 446. — Sind, allgem. betracht., Verbind. v. Sauerstoffsäuren, ölbildend. Gas u. Wasser, XII. 452. 459. — Schon Chevreul's Ansicht, XV. 25. — Ihnen analog d. Oele u. Fette, XII. 455. — Aetherbild. durch Contactelektricit. XIX. 77. — durch Fluorborgas, XXIV. 171. — Wirk. der Weinschwefels. bei der Actherbild. XXVII. 377. — Ansicht v. Pelouze üb. Aetherbild. XXVII. 585. — s. Salpeter-, Essig-, Benzoë-, Oxal-, Sauerstoff-, Schwefel-, Cyan-, Schwefelwasserstoffwein-, Jodwasserstoff-, Chlor-, Schwefelcyan-Aether. — Weshalb bei Bereit. v. Oxal- u. Benzoëäth. Schwelels. zugesetzt, XIL **437**.

Aetherin, Zusammenstell. mehr. Substanzen v. ähnl. Zusammensetz., worin Aeth. enthalt. XXIV. 580. — einf. Form seiner Verbind. XXVIII. 623. 628. Chlor, XIX. 63. — Drei Verbind. v. Aeth. mit Schwefels. XXVII. 385. — Zerleg. des schwefels. XXI. 40. — s. holländ. Kohlenwasserst. Flüssigk.

ringern Seitendruck eines Luft- Aethersäure, sogenannte, Bild. ders. durch Palladium, III. 72. durch glühende Kohle, III. 73.

Aethionsäure, isom. Isaethionsäure, XXVII. 386.

Aethiops mineralis, kein Gemenge, sondern chem. Verbind. wie Zinnob. zusammenges. XVI. 353. — Bereit. auf nassem Wege, XVI. 356.

Aethrioskop, vergl. seine Empfindlichk. mit der des Thermomultiplicator, XXVII. 455.

Aetna, ein vulkan. System für sich, X. 12. — Laven halten viel Feldspath, auch Hornblende, aber kein. Augit, X. 13. — Höhe, X. 14. Afterbildungen, natürl. X. 494. 498, Xl. 173. 366. — künstliche, VII. 394.

Akmit, Krystallf. und Anal. V. 158. — Fundort, V. 177.

Akribometer, Instrum. zur Bestimm. klein. Maalse, XXII. 238.

Akustik, zur Theorie d, Aeolsharfe, XIX. 237. — s. Elasticität, Gase, Klangfiguren, Monochord, Normalton, Schallgeschwindigkeit, Töne, Trevelyan Instrum., Zungenpleisen, Gehör.

Alaun, dem Brot beigemischt,

XXI. 462. 478.

Albanerstein, XVI. 17.

Albit, VIII. 92.

Aleuten, Vulkane ders. X. 356. neu entstand. Insel das. X. 357.

Alcoate, s. Alkohodate.

Alicudi, geogr. Beschr. XXVI. 77. Alizarin, Farbstoff des Krapps, Geschichtl. XIII. 261. — verschied. Meth. d. Ausscheid. 263. 274. phys. und chem. Eigensch. 267. 269. — Vers. üb. d. Rothfärben der Baumwolle mit Krapp, 278. -Bemerk. üb. Colin, Robiquet u. Köchlin's Vers. 280.

Alkalien, kohlens., dem Brot beigem. XXI. 469. 479. — vegetab. Bestimm. ihres Atomgew. XXI. 14. — ihre Säure sättigende Eigensch. hängt vom Gehalt an Stickst. ab, XXI. 27. — Proport. ihrer Elemente, XVIII. 394. geben mit Jodsäure saur. schwerlösl. Salze, XX. 518. — Zersetz. derselben durch die voltaische

Säule, XXII. 308. — geben keine dem Ammoniak ähnl. Erschein. mit Quecksilb. XXII. 309.

Alkohoda't, chem. Verbind. des Alkohols mit Salzen, XV. 150. — Manganchlorür-Alkohodat v. glei-

chen Atom. XXII. 270.

Alkohol, Zusammendrückbarkeit, IX. 604, XII. 66. — wälsr. zum Gefrier. gebracht, I. 239. - Gefrierp. aus der Ausdehnungscurve abgeleitet, XVII. 161. - Zerleg. dess. XII. 95. — brennt verdünnt mit gelb. Flamme, II. 102. durch Palladium und Kohle in sogenannte Aethersäure verwandelt, III. 72. 73. — Flamme setzt Kohle an Palladium ab, III. 71. — Zersetzt die Honigsteinsäure in eine Art Benzoësäure, VII. 327. Volumensverring. bei Misch. mit Wasser, XIII. 496. — Punkt d. größt. Contract. 498. 500. — Liegt da wo d. Sauerst. in Alk. u. Wass. = 1:3, XIII. 496.501. -Contract. d. wasserhalt. Alk. XIII. 498. — die des absolut. daraus ableitbar, XIII. 499. — Erklär. der v. Thillaye beob. Volumensvergröß. d. Branntw. XIII. 501. -Probealkohol, ursprüngl. Bedeut. dies. Worts, XVI. 621. - Verschiedenh. d. Verdunst. des Alkoh. aus hohen u. flach. Gefäß. XVII. 347. — Product. d. partiell. Oxydat. XXIV. 608. — A. in Sauerstoffsäureäthern nicht gebildet vorhand, XII. 432. 446. — Bild. d. A. aus Schwefeläth. XII. .432, XIII. 282. — Umwandl. dess. in Ameisensäure, XVI. 56. Zersetz. sein. Dämple durch Kupfer, wobei Kohlenkupf. gebild. XVI. 170. - Verhalt. sein. Dämpfe zu and. Metall. XVI. 170. -Verb. d. Alk. mitSalz. XV. 150. mit Manganchlorür, XX. 270. concentr. Subst. reagir. nicht auf alkohol. Lösung. XXVI. 343. — Richter's Bereit. d. absol. A. nicht d. beste; eine bessere, XV. 152. — Weshalb üb. Chlorcalc. u. Schwefels. kein absol. A. zu

27\*

erhalt. XV. 153. — Verpufft bei Absorpt. v. Chlorgas, VII. 535. — A. :: Chlor, XIX. 69. — mit Chlor Chloral, XXIII. 444. — Zersetzungsprod. durch Brom, XXVII. 618. — A. :: Broms. u. Chlors. XX. 592. — :: Schwefels. VII. 111. 194, IX. 12, XXVII. 378. — :: Phosphors. XXVII. 576. verwand. Chlorplatin in ein. pyrophor. Subst. IX. 632. — Giebt bei Zersetz. durch Braunstein u. sigs. XXVIII. 508.

Allanit, Krystallf. u. Zusammen- Ambräinsäure, Beschr. u. Anal. setz. V. 157.

Allantoissäure, Zerleg. XXI.34. Almandin, Zusammensetz. II. 30. Aloëbitter, XIII. 191. — was Braconnot's Aloësäure ist, XIII. 206. 207. — färbt Seide schön purpurroth, XIII. 207. 208.

Altai, Bergsyst. dess. XVIII. 6. -Unzweckmäßigk. d. Namen Klein Alt.; groß. Alt. problem. XVIII. 7. 8. — Kein Zusammenhang mit d. Ural, XVIII. 10. 12 — Graniterguls das. XVIII. 9. — Metallreichth. XVIII. 7. 11.

Althäin, präexist nicht in der Althäwurzel, XX. 355.

Althäwurzel, Zerleg. ders. XX. 346.

Althionsäure, s. Weinschwefels. Aluminium, Atomgew. VIII. 187, X. 341. — Darstell. d. metall. XI. 146. — Eigensch. XI. 153. zersetzt in gewöhnl. Temp. Wass. nicht, XI. 157. — In concentr. Schwefels. u. Salpeters. kalt nicht lösl. XI. 158. — brennt in Chlorgas, XI. 158. - Chloralum. Darstell. V. 132. XI. 148. — Eigensch. XI. 148. — Krystallf. u. Zusammensetz. XXVII. 279. Chloral. + Ammon. XX. 164, XXIV. 298. — Chloral. + Phosphorwasserstoff, XXIV. 295. -+ Schwefelwasserst. XI. 151. — Fluoralum. I. 23. — Fluoral. + Fluornatr. I. 41. - Fluoral. + Fluorkiesel, I. 196. - Fluoral. + Fluorbor, II. 124. - Fluoral.

+ kiesels. Thonerde, I. 202. -Jodalum. XI. 158. — Bromalum. Darstell. XXIV. 343. -Schwefelalum. XI, 159. — kohlenstoffgeschwefelt.? VI. 454. arsenikgeschwefelt.? VII. 23. molybdängeschwefelt.? VII. 273. wolframgeschwefelt.? VIII. 279. — Phosphor-, Selen-, Arsenik-, Tellar-Alum. XI. 160. 161. — Antimon-Alum. XI. 161.

ί,

Amalgam, s. Quecksilber. Schwefels. Ameisensäure u. Es- Ambrain, Beschr. u. Anal. XXIX.

103. 105.

XXIX. 105.

Ameisensäure, d. Silberreduct. ihr nicht allein angehör. VI. 126. -Bild. ders. aus Stärkemehl, XV. 307. — aus Alkohol u. and. Pflanzenst. XVI. 55. — darch Einwirk. v. Salzs. auf Cyanwasserstoffs. u. Cyanüre, XXIV. 505. — Zersetzungsprod. v. Chloral, XXIV. 225. — vortheilh. Darstell. XXVII. 590. ·

Amerika, Süd-A., Verbältn. d. gebirg. u. eben. Theils, XXIII. 79. Amethyst, sonderbares Gefüge mancher, X. 338.

Ammolin, flücht. Alkali im Dippel'schen Oel, Darstell. und Li-

gensch. XI. 74.

Ammoniak, Brechkr. d. Gases, VI. 408. 413. — Atomgew. X. 341. — Zusammendrückbark. IX. 605. — Zusammendrückbark. d. wälsr. Lösung, XII. 69. — besondere Ammoniakbild. III. 454. 464. — Bild. dess. bei Oxydat. d. Eisens in Berühr. mit Lust u. Wass., daher im nat. Eisenoxyd enthalt. XIV. 148. 149. — auch in frisch aus d. Gestein genommen. Brauneisenstein, XVII. 402. Erzeug. d. A. durch Schwefelwasserst. u. Salpeters. XXIV. 354. — Bei sein. Zersetz. durch Eisen u Kupfer nehmen dies. an Gew. zu, an Dichte ab, XIII. 172. 174. — Durch gebund. muthmassl. Ammonium, XIII. 173. — Bei Eisen d. Gewichtzunahme sehr groß, geht

dab. in ein Subazotür über, XVII. 298. 300. — auch Kupfer bindet Stickstoff, verliert ihn aber sogleich, XVII. 302. — Vermuth. üb. d. Natur d. Ammoniaks, XVII. 304. — Ammoniaklös. Siedepunkt, 11. 229. — zur Silberscheid. im Großen empfohlen, IX. 615. — Sauerstoffsalze: urans. Amm. I. 256. — schwefels. Uranoxyd-Amm. I. 270. — wolframs. Darstell. II. 346. — schwefels. Krystallf. XVIII. 168. — schwefels., selens. u. chroms. Silber-A. isomorph; wie ihre Zusammensetz. zu betrachten, XII. 141. 143. unterschwefels. A. Zusammensetz. u. Krystallf. VII. 171. — unterschwefels. Kupferoxyd. Amm. VII. 189. — phosphorigs. Amm. 1X. 28. — unterphosphorigs. Amm. XII. 85. — chroms. Amm. erhitzt hinterläßt Chromoxydul, rasch erhitztunt. Feuerentwickl. IX. 131. salpeters Amm.-Quecksilberoxyd, entsteht bei Merc. solub. Hahn. XVI. 49. — A. wirkl. in Merc. solub. Hahn. XVI. 48. — Osmiums. A. XV. 214. — Osmiumsesquioxydul-A. (Knallosmium), XV. 214. — vanadinigs. A. XXII. 45. — vanadins. A. Beschr. u. Zerleg. XXII. 49. 54. — überchlors. A. XXII. 298. überchlors. und übermangans. A. isomorph, XXV. 300. — Verbind. d. Amm. mit wasserfr. Salz. XX. 147. — Darstell. dies. Verbind. 148. allgem. Bem. über dies. 162. mit welch. Salzen es sich nicht verbind. 154. 160. - A. + schwefels. Salz. 148. — A + salpeters. Salz. 153. — abweichend. Result. v. Persoz, XX. 164. — cyans. A., ein basisch. Salz, das sich durch Kochen in Harnst. verwandelt XX. 393. — cyanigs. Amm. existirt nicht, dafür bild. sich Harnst., der seine Zusammensetz. hat, XII. 252. — Stickstoffoxyd-Amm. XII. 259. — Vergl. d. Ammoniaksalz. mit d. Kohlenwasserstoffverb. XII. 459. — Erklär. d.

Zersetz. d. kohlens. Amm. XXIV. 358. — Wassergehalt der mit Kalisalz. isomorph. Am.salz. XXVIII. 448. — kohlens. A. + Zinkoxyd, XXVIII. 616. — indigblauschwefels. u. indigblauunterschwefels. A. X. 232. — Honigsteins. A., zweierlei Art. dess. VII. 331. — Krystalls. beider, VII. 335. — Colophon-A. VII. 313. — pinins. A. XI. 231. — silvins. XI. 397. — Amm. :: Cyan, Bild. ein. eigenthüml. Substanz dab. III. 177. — Oxal-weins. A. XII. 450. — Ammoniaksalze organ. Säuren vorzügl. z. Analyse d. letzt. XVII. 392. — Hippurs. A. XVII. 394. — Amm. :: Copaivabals. XVII. 487. kohlenstickstoffs. A. XIII. 202. purpurs. A. XIX, 13. — besond. Zusammensetz. dess. XIX. 20. milchs. A. XIX. 31. — ameisens. A., gleiche Zusammensetz. mit 3 At. Wass. haltende Blaus. XXIV. 305. — weinschwefels. A., Beschr. XXVIII. 235. — quells. A. XXIX. 246. — quellsatzs. Amm. XXIX. 257. — hydrooxals. A. XXIX.48. — valerians. A. XXIX. 158. — Haloïdsalze: fluss. A., neutral, saur., bas. 1. 17. 18. fluss. A. + fluss. Thonerde, I. 45. — fluss. A. + fluss. Kieselerde, I. 192. — Ammoniakgas + Fluorkieselg. I. 193. - Fluss. Bor-Amm. II. 121. — Ammoniakgas + Fluorborgas, Il. 122. 143. — Bors. treibt Amm. aus fluss. Amm. aus, II. 121. — bors. A., 3 Stufen dess. II. 130. — fluiss. Titan-A. IV. 4. — fluss. Tantal-A. IV. 9. — Bromwasserstoffs. VIII. 329. — salzs. A. unlösi. Doppelsalz mit Platinchlorür, XIV. 242. salzs. A. im Merc. praecipit. alb. als Säure geg. d. Quecksilberoxyd z. betracht. XVI 43. — A. + Ti-tanchlorid, XVI. 57, XXIV. 145. — A. + Zinnchlorid, XVI. 63. — XXIV. 163. — A. + Chloraluminium, XXIV. 298. — A. + Eisenchlorid, XXIV. 301. - A.+ Phosphorchlorür, XXIV. 308. —

A. + Phosphorchlorid, XXIV. 311. — Salmiak eher chlorwas-Berstoffs. A. als Chlorammonium, XVI. 66. — A. mit Chlormetallen, XX. 154. — Chlorammon. + Chromsäure. XXVIII. 440. — Schwefelsalze: arsenikgeschwefelt. A. VII. 19. - arsenigtgeschweselt. Ammoniak, VII. 142. — wasserstoffgeschwefelt. Schwefelammonium, VI. 493. kohlenstoffgeschwefelt. VI. 451. arsenikgeschweselt. neutral, bas., doppelt. VII. 17. — arsenikgeschwefelt. Schwefelnatrium-Amm. VII. 31. — arsenikgeschwefelt. Schwefelmagnesium - Amm. VII. 32. — arsenigtgeschwefelt. Ammonium, VII. 141. — molybdängeschwefelt. Amm. VII. 270. übermolybdängeschwefelt. A. VII. 285. — wolframgeschwef A. VIII. Andalusit, grauer, Natur dess. 277. — tellurgeschwef. VIII. 417. Amphodelit, Beschr. und Anal. Andes v. Quito, Vulkane ders. XXVI. 488. Amygdalin, Beschreib. XX. 62. 509. — Anal. 512. — v. Salpeters. in Benzoës. verwand. 511. Artalcim, weshalb durch Keiben würd Gefüge gewiss. Kryst. X. Prehnit-Individuen besteh. XI. 380. Analyse, chem., wie Subst. auf d. Filtr. mit Hydroth.-Amm. zu selfossilien aufzuschliefs. XIV. 189, XVI. 164. — Platinerze zu zeranalys. XV. 455. - Scheid. v. Kali u. Natron durch Ueberchlors. zu trennen, XXII. 292. - Leichte Anthophyllit, zur Ilornblend-Trennung d. Silber v. Kupfer, Familie gehörig, XIII. 115. XXIV. 192. — jods. Natron, vor- Anal. XXIII. 355. treffliches Scheidemittel d. Baryt Antillen, Vulkane ders. X. 525. 553. - Wie d. Effloresciren d. Salze zu verhüten, XVII. 126. — Chlormetalle in Brommetall. aufzufind. XX. 367. — Eisenoxyd u. Eisenoxydul in ein. in Säur. lösl.

Subst. zu bestimm. XX. 541. — Trenn. v. Brom und Chlor, XX. 607. - Organ. Subst. zu zerleg. XII. 263. — Unzulängl. d. lufthalt. Apparate zur Bestimm. des Stickstoffs in organ. Subst. XVII. 391. — Meth. den Stickst. genau z. bestimm. in organ. Subst. XXIX. 92. 171. — d. Zusammensetz. organ. Säur. am besten durch Anal. ihrer Ammoniaksalze zu ermitteln, XVII. 392. - Ueber Prout's Meth. organ. Subst. z. anal. XVIII. 357. — Jods. und Chlorjod empfindl. Reag. auf Pflanzenalkal. XX. 518. — Bestimm. d. Atom - Menge in organ. Subst. XXVI. 506. — Brunner's Appar. z. Anal. organ. Subst. XXVI. 508.

Anchusasäure, Beschr. u. Anal.

XXIX. 103. 105.

XI. 379.

X. 519. — in Peru am höchsten, XIII. 517. — Vergl. mit d. Himalaya, XVIII. 323. - Neuer Ausbruch d. Pics v. Tolima, XVIII. 347.

nicht elektrisirt, Il. 307. - merk- Anemometer, neues, XIV. 59. -Lind's verbessert. XVI. 621.

338. — Kryst. in sein. Form aus Anhydrit, durch Wasseraufnahme in Chaux sulfatée épigène übergebend, XI. 178. — Künstl. krystallis. XI. 331.

wasch. XIV. 143. - Meth. Kie- Animin, flücht. Alkali in Dippel's Oel, Darstell. u. Eigensch. XI. 67.

legen, XIII. 553. — Fahlerze zu Anisöl u. Anisstearopten, Zerleg. XXIX. 143.

Antimon und Zinn, XXI. 589. - Ankerit, Verb. mit kohlens. Natr. auf trocknem Wege, XIV. 103.

u. Strontianerde, XXIV. 362. — Antimon, Atomgew. VIII 23, X. Scheid. d. Bleis v. Wism. XXVI. 340. — A. steht in d. thermomagnet. Reihe nahe an ein. Ende, VI. 19. 265. — Einfl. d. Structur auf seine thermomagnet. Polarit. VI. 277. — besond. Magnetism. dess. (?) X. 292. 509. — Antim. macht Eisen und Kupfer unfähig d. Schwing. d. Magnetnadel zu hemmen, VII. 214. - Darstell. d. A. im Groß. aus Schwefelant. XI. 482. — Reduct. aus sein. Lösung durch andre Metalle, VIII. 499, IX. 264. — Darstell. ein. arsenikfreien A. XXVII. 628.— Antimonfluorür, 1.34. — Antimonfl. + fluss. Alkal. I. 47. -Antimonfluor. + Fluorsilic. I. 200. — Antimonbromür, Darstell. u. Eigensch. XIV. 112. — Bromid noch nicht dergestellt, XIV. 112. — Oxybromür, XIV. 113. 115. - Chlorantimon, festes, d. Oxyd entsprech. Ill. 441. verbindet sich nicht mit Chlorschwefel, III. 446. — Butyrum Antimonii, Zusammensetz. III. 441. — Chlorant, flüss. der Antimonsäure entsprech. III. 444. — Antimonchlorür + Ammon. XX.160. - spec. Gew. d. gastörm. Antimonchlorür, XXIX. 226. — Superchlorid :: ölbild. Gas, XIII. 297. — A. superchlorid + Phosphorwasserst. XXIV. 165. — A. superchlorid + Ammon. XX. 164. — Schwefelantimon (SbS<sup>3</sup>) mit Chlor zersetzt giebt festes v. Schwefelant. III. 447. — Schwefelant. d. antimonigen Säure entsprechend, III. 449. — Schwefelant. + Antimonoxyd als Rothspielsglanzerz natürl. vorkommend III. 452. — Schwefelant, durch Wasserstoffg. vollkomm. reducirt, III. 443, IV. 109. — arsenikgeschwefelt. Schwefelant. VII. 31. arsenigtgeschwefelt. VII. 151. Antimonschwefelsalze. Verbind d. 3 Art. Schwefelant, mit Schwefelbasen, VIII. 420. — Schwefelant. :: Bleiglätte in d. Hitze, XV. 289. - Zerleg. sein. nat. Verb. mit Schwefelbas. XV. 452. 454. .573. — Schwefelant. + Schwefelnatr. Krystallf. XVII. 388. — Schwefelant. durch electrochem. Krast, XVIII. 145. — Schwefelantimon mit basisch. Schwefelmc-

tall. XXVIII. 435. — Antimon wird durch Schwefelwasserst. als rein. Schwefelant. gefällt, XXVIII. 481. — Meth., A. v. Silber, Kupfer, Eisen, Blei und Zink zu trennen, XV. 456. 466. — v. Arsenik zu trennen, XV. 461. — A. Trenn. v. Zinn. XXI. 589. — Kermes mineral. s. dies.

Antimonerze, natürl. Zersetz. ders. XI. 378. — neue: Berthierit, XI. 478. — Zinkenit, Jamesonit, VIII. 99. — chem. Formeln ders. XXVIII. 423.

Antimonoxyd, dimorph., Darstell dess. in Octaëd. XXVI. 180, XXVII. 698. — schwefels. A.:: Wasserstoffg. I. 74. — Antimonoxyd + Schwefelant. III. 452. — phosphorigs. IX. 45. — Brechweinstein durch Kohlegefällt, XIX. 142. — saur. traubens. Antimonoxyd-Kali, XIX. 323.

Anziehung d. Erde auf versch. Körp. XXV. 401. — Appar. z. Bestimm. derselb. XXV. 404. — Beobacht. d. Pendelschwing. verschied. Subst. 410. — Beobacht. für Wass. 416. — Bestätig. des Newton'schen Gravitationsgesetzes, 417.

Chlorant. III. 446. — drei Stufen v. Schwefelant. III. 447. — Schwefelant. d. antimonigen Säure entsprechend, III. 449. — Schwefelant. + Antimonoxyd als Rothspießglanzerz natürl. vorkommend III. 452. — Schwefelant. durch Wasserstoffg. vollkomm. reducirt, III. 443, IV. 109. — arsenikgeschwefelt. VII. 31. — arsenigtgeschwefelt. VII. 151. — Schwefelant. VII. 31. — arsenigtgeschwefelt. VII. 151. — Schwefelant. VII. 31. — arsenigtgeschwefelt. VII. 151. — Schwefelant. VII. 31. — Schwefel

Apparate, chem. Abdampfungsapp. v. Bonsdorff für zersließl. Salze, XV. 604. — Gebläsosen, XV. 612. — A. zur Bereit. von Schweselkohlenst. XVII. 484. — A. z. Erleichter. d. Filtrir. XVIII. 408. — A. zum Auswasch. von Niederschläg. XVIII. 411. — Einwürf. gegen Prout's App. zur Anal. organ. Subst. XVIII. 357. — Schwierigkeit bei Bestimm. des

Stickst. organ. Subst. in d. übl. App. XXI. 1. — App. d. Kohlenst. in org. Subst. zu bestimm. Bestimm. d. Stickst. XXI. 9. — A. z. Bestimm. d Wassergehalts d. Luft, XX. 276. — A. z. Wägung d. Gase, XXII. 244. — Methode, harte Mineral. zu zerkleinern, XXIII. 308. — A. z. Bestimm. der Kohlens. in der Lutt, XXIV. 571. — A. z. Sättig. v. Flüssigk. mit Gasen, XXIV. 252. — A. ohne Luftzutritt z. filtrir. IV. 473. — A. z. Filtrir. in höher. Temp. XXIV. 694. — Beschr. ein. Pumpe z. Austrockn. XXVI. 330. — Brunner's Trockenapp. XXVI. 502. — Brunner's App. z. Anal. organ. Subst. XXVI. 508. eutliometr. Appar. XXVII. 1. -A. z. Bestimm. d. Dicht. d. Wasserdampis, XXVII. 45. — A. z. trockn. organ. Subst. z. Anal. v. Berzelius, XXVII. 304. — desgleich. v. Liebig, XXVII. 679. Aprikosengummi, Zerleg. desselb. XXIX. 60.

Aprilschein, XXVIII. 214. Arabien, Vulkane das. X. 544. Arabin, Beschr. XXIX. 51.

Aräometer zeigen größere Dichten an, wenn Pulver in d. Flüssigk. suspendiren, V. 43.

Ararat, muthmassl. Vulk. X.44. — Höhe, XVIII. 341.

Aricin, Beschr. u. Anal. XXIX. 103. — :: Chinin u. Cinchonin, XXIX. 104.

Arragonit, seine Zwillingsbild. auf opt. Wege erkennbar, VIII. 250. — zerspringt beim Erhitz., wahrscheinl. in Kalkspathkryst. XI. 177. — spec. Gew. sein. Varietät. XIV.476. — Brech. d. farbigen Lichts in ihm, parall. sein. drei Krystallaxen, XVII. 7. -Brechungselem dess. 16. - wabre und scheinbare Winkel zwischen sein opt. Axe, 18. 20. — Elasticit. parall. den 3 Krystallaxen, 21. - wie v. Kalkspath z. unterscheid. XXI. 157. — Umänder. in Kalksp. XXI. 158. — A. epoptische Figur. dess. XXVI. 302. 8. Lichtbrech.

XXI. 4. — verbessert. App. z. Arsenige Säure, Beschr. ihrer dimorph. Gestalt, XXVI. 177. spec. Gew. d gasförm. XXIX. 222. Arsenik, Atomgew. VIII. 22, IX. 312, X. 340. — Dichte als Gas, IX. 313. 316, XXIX. 218. — Krystallform, VII. 527. — Oxydationsstufen; VII. 407. — Ausmittl. d. Ars. bei Vergiftung. VI. 71. — nur d. Keduct. ist sicher, VI. 77. — aus Schwefelars. zu reducir. VII. 243. - Reduct. aus sein. Lös. durch Metall. 1X. 260. — Reduct. aus Schwefelars. in gerichtl. Fällen, XII. 159. 626, XIII. 433. — aus arsenig. Säure, XII. 160. - Pyrophor. Eigensch. d. fein zertheilt A. XIII. 303. — A. in Grubenwass. XXVI. 554. wie darin aufzufind. 555. — Arsenikfluorür, Darstell., Eigenschaft, Verbind. mit Ammon. VII. 316. 317. — A. Bromür, Darstell. u. Eigensch. XIV. 111. — Bromid noch nicht dargestellt, XIV. 112. — Oxybromür :: Wass. XIV. 112. 114. — A. Jodür, Dichte d. gasförm. XXIX. 222. -Darstell. u. Verhalt. z. Wass. XIV. 114. 608. — v. Wass. entw. in neutral od. in bas. u. saur. jodwasserstoffs. Salz zerlegt, XIV. 609. — Eigensch d. neutral. XIV. 610. — d. basisch. XIV. 611. — Chlorars. giebt 2 ders. IX. 313. - Arsenikchlorür, Darstell., Eigensch., Zerleg. 1X. 314. 315. — Dichte als Dampf, IX. 316. — A.-chlorür + Ammoniak, XX. 164. — Schwefelars. im Max. (As  $S^{18}$ ) VII. 8. — Schwefelars. d. Säur. entsprech. (As S<sup>5</sup>), Darstell. VII. 2. — erscheint zuweil. v. rother Farbe, VII. 9. — Verbind. mit Schwefelbasen, arsenikgeschwefelte Schwefelsalze, Darstell. u. Eigensch. VII. 3. 5. — Schwefelars. (As S3 Operment) und dess. Verbind. mit Schwefelbas., arseniggeschwefelte Schwe-

felars. (As S<sup>2</sup> Realgar) und un-152. — Problemat. Schwefelars. das pyrophor. ist, VII. 154. — Schwefelars. (Operment):: Bleiglätte in d. Hitze, XV. 290. — Schwefelars. Zerleg. seiner nat. Schweselantimon ersetzt ist, XV. 152. 454. 573. — Schwefelars. mit bas. Schweselmetall. XXVIII. üb. sein. Zusammensetz, 192, 435. — Ars. verwand. durch Alkal. Asparamid, s. Asparagin. Salze, XIX. 193. — Meth. A. v. A. v. Antimon zu trennen, XV. 461. — Ars.-Mangan, Anal XIX. 145. — A. nat. Verbind. mit Metall. XXV. 485. — mit Eisen, 489. — mit Nickel, 491. — Anal. d. krystall. Kobaltspeise, XXV. 302. nik mit Nickel, XXVIII. 435. — Speilskobalt, XXV. 492. — Wirk. d. Arseniks auf Pflanzen, XX. 488. Arsenikglanz, Bschr. XXVI. 492. Arsenikkies, harter, Analogie sein. Zusammensetz. mit Nickelglanz, Glanzkobalt u. Nickelspielsglanzerz, XIII. 169, XV. 588. weicher A., wesentlich aus Eisen und Arsenik hestellend, XIII. · 169. — Arsenikkies v. Reichenstein, Zusammensetz. XV. 452. Arsenikwasserstoff, gasförmig., Zusammensetz. nach Volum. 1X. 309. — Dichte, 1X. 312. — Anal. XIX. 197. — festes A. (Arsenikhydrür), Bestätig. seiner Existenz, XVII. 526. — indir. Anal. dess. XIX. 203.

Arseniksäure, Bertbier's Methode, sie quantitativ zu bestimm. VII. 8.

Asa foetida, Schwefelgehaltderselb. VIII. 410.

Asarumöl, Zerleg. XXIX. 145. Asarumkampher, Zerleg. XXIX. 145.

felsalze, VII. 137. — Unterschwe- Ascension, vulkan. Nat. d. Ins. X. 30.

terarsenigtgeschweselt. Salze, VII. Asclepiadeen, Nachweis d. Pollens bei ihnen, XIV. 312.

mit sehr gering. Schwefelgehalt, Asien, allgem. geogr. Verhältn. XXIII.83. — Ursach. sein. größeren Kälte, XXIII. 86. birge, Hochebenen, Seen, Vulkane.

Verbind. mit Schwefelbas, in de- Asparagin, Darstellung, XXVIII. nen es ost durch das isomorph. 185. — präexist. gegen Wittstock's Mein. in d. Eibisch, 186. - Zerleg. 187. - allgem. Bem.

in Arsenik-Metalle und arsens. Aspartsäure, Zerleg. XXVIII. 188.

Silber, Blei, Kupfer, Zink und Astrometer, Beschr. XXIX.484. Eisen zu trennen, XV. 456. 466. - Athmen der Vögel, XVIII. 398. — Absorpt. beim Athm. niederer Thiere, XXIV. 558. — bei Wirbelthier. 566. — Erklär. einiger Erschein. b. Athm. durch Diffusion, XXVIII. 358.

Atlantisches Meer, wenig hö-— chem. Form. d. Verb. v. Arse- her als das Stille Meer, XX. 131. s. Meer.

Atmosphäre, Ursprung ihr. Elektricität, XI: 417. 442. — mittelst d. Magnetnadel aufzulinden, VIII. 349. — Größere Kälte in untern Luftschicht. als in obern, III. 342. wo d. Gränzen d. Atm. 1X. 2. — Erschein, convergenter Sonnenstrahl. V. 89. 217. 305. — Kohlensäuregehalt zu verschied Jahres - u. Tageszeiten, XIV. 390. — Method. d. Kohlensäuregehalt zu bestimm. XIX. 392, XXIV. 569. — Einfl. d. Regens auf dens. XIX. 413. — ein gesrorn. Boden vermehrt ihn XIX. 416. — Einfl. d. Windes auf d. Kohlensäuregeh. 423. — ders., ist hei Nacht größ. als bei Tage, 425. — auf Berg. bedeutend. als in d. Ebene, 421. -Bestimm. des Wassergehalts der Atm. XX. 274. — wie genau man im 18ten Jahrhundert ihr Gewicht kannte, XX, 483. — mathemat. Ausdruck für die mittlere Wärme der Luft; XXI. 323. die Atmosphäre absorbirt oft Far-

ben des Sonnenlichts, XXIII. 442. s. Barometerstand, Elektricität, Hygrometrie, Temperatur, Winde. Atome, Größe derselben nach Newton, XXIV. 23. — nach Dumas, 26. — d. Größe d. organ. At. unbestimmbar, 30. — Betracht: üb. d. organ. At. XXVIII. 617. — mathem Bestimm d. Anzahl At. ein. Stoffes, der aus d. Zersetz. ander. gebild. XXIX. 100. Atomengewicht, Meth. die relative Anzahl d. Atome in Verb. z. bestimm. VII. 397. — Zwei verschiedene Reihen in den Verbindungsstuf. d. Körper, Stickstoff-reihe, Schwefelreihe, VII. 405. — Meth. das relat. Gew. d. At. zu bestimm. VIII. 1. — noch unerwiesen, ob d. Atomgew. Multipla von dem des Wasserstoffs, VIII. 4. — sind Reine Multipla v. dem d. Wasserst. XIX. 318. - Atomgew. des Sauerst, am geeignetst. zur Einheit, YHI. 6. — die Zahlenwerthe d. Atomg. dürfen nicht willkührl. abgeändert werd. VIII. 7. - Bezeichn. d. At. durch Anfangsbuchstab. der latein. Namen d. vorzüglichst. VIII, 10. - Atomgew. fallen mit d. spec. Gew. d. Körp. im gasförm. Zustande zu-sammen, IX. 293. — Relation zw. d. Atomgew. u. d. spec. Wärme, VI. 394, VII. 414, XXIII. 32. — Taf. üb. d. Atomgew. d. einfach. Körp. u. ihr. Oxyde, X. 339. — Taf. üb. die A. d. einfach. Körp. u. d. hauptsächlichst, binären Verbind. XIV. 566. — Taf. üb. die At. d. gassorm. Elemente, XVII. 530. — Taf. d. At. d. einfachen Körp. XXI. 614. — Vermuth. üb. d. Bezieh. der Atomgew. zu einander, XV. 301. — allgem. Bem. üb. die At. XX. 46. — welche einfache Subst. gleiche At. ha- Augit, Vorkomm in Meteorstein. ben, XXVI. 319. — Bezieh. zwischen At. und Volum. XXVIII. 388. — Atomgew. d. Pflanzenbasen, XXI. 14. — Bestimm. d. Atomgew. v. Rhodium, XIII. 442. Auraproskollesimeter, XVII. - von Palladium, XIII. 455. -

v. Platin u. Iridium, XIII. 469. v. Osmium, XIII. 531. — v. Jod, XIV. 564. - v. Brom, XIV. 566.- v. Silber, XIV. 563, XV. 585, XXVIII. 156. 433. — v. Titan, XV. 149. — v. Lithium, XV. 480, XVII. 379. — v. Mangan, XVIII. 74. — v. Blei, XIX. 310. — v. Vanadin, XXII. 14. — v. Tellur, XXVIII. 395.

Auflösung, Beisp. v. Aufl. durch mechanische Adhärenz unterhal-

ten, XXV. 628.

Auge, ob d. menschl. unt. Wass. deutlich sehe, II. 257. — in welchem Licht es am stärkst. sieht, 1X. 510. — Dimensionen seiner Theile, II. 261. — Instrument z. Sehen unt. Wasser, II. 270. Fähigk. d. Aug. sich den Entfern. d. Gegenstände anzupass. 11. 271. - wodurch in d. Liuse d. sphär. Aberrat. berichtigt wird, 11.273. — Partielle Durchkreuz. d. optisch. Nerven. II. 281. — Einfach. Sehen mit 2 Aug. II. 290. — über d. scheinbare Richtung d. Augen in Bildniss. VI. 61. — Wirk. v. Druck od. Ausdehn. auf d. Auge, XXVI. 156. - Schwingung in der Netzhaut, erregt durch die Wirk. leuchtend. Punkte und Linien, XXVII. 490. - Wirk. d. Lichts auf d. Netzhaut, und Untersuch. d. v. Smith darüb. angestellten Vers. XXIX. 339. merkwürdige Farbenveränder. d. Choroidea in Thieraugen, XXIX. 479. — d. Auge scheint eine Normalkraft in Rücksicht des Sehens d. kleinst. Theile z. haben, XXIV. 36. — Gränze d. Kraft d. menschl. Aug. XXIV. 37. — Unempfindlichk. manch. Augen für einzelne Forben, XXIII. 441. s. Betrug opt. Farben.

IV. 174. - nicht in d. Laven d. Aetna, X. 13. - künstl. Augit, XX. 337. — Zusammenhang mit

Hornblende, s. dies.

**89.** 

Ausdehnung (durch Wärme) d. Krystalle nach verschieden. Rich- Babingtonit, Krystallf. und Zutung. ungleich, I. 125, II. 109, IX. 530. — d. Eises, IX. 572. d. Glases, I. 159. - v. Rose'- Balkasch, See, XVIII. 3. Wasser ein Max. der Dichte, IX. 566. — ähnl. Erschein. bei and. Legir., s. Legirung. — Temp. beim Max. d. Dichte d. Wass. 1. 167, IX. 543. — Ausdehn. ist bei d. Liquefaction unabhäng. v. d. Temperat. 1X. 571. — Instrum. zum Messen d. Ausdehn. fester Körp. IX. 610. — schon v. Dulong gebraucht, IX. 611. - Lineare Ausdehn. nur bei Körp. des regulär. Syst. aus d. kubischen zu bestimmen. IX. 612. — (durch Spannkräfte) Ausdehn, sester Körper, XXVI. 269. — wichtige Bem. für Kettenbrücken, XXVI. 279. — aus linear. Verläng. starr. Körper nicht direct d. cubische Vergrößer. bestimmb XII. 158. — Relat. zwisch. Verdünn. u. Verläng, eines Draths b. Ausziehen nach Theor. und Vers. XII. 516, XIII. 394. — durch Veränder. d. spec. Gew. nachgewies. XIII. 408, XVII. 351. — Metallsaiten dehnen sich unterhalb d. Max. d. Spann., dem sie ausgesetzt waren, gleichmässig durch Gewicht aus, XVII. 227., s. Elasticität, Zusammendrückbarkeit.

Australische, West-, Vulkane, Barometerstand, tiefster am X. 178.

Auswurfskegel, nicht m. selbstständ. Vulk. z. verwechs. 1X. 137, X. 1.

Axinit, Krystallf. IV. 63.

Azoren, Vulkane u. vulkan. Erschein. das. X. 20. — neu entstandene Insel das. X. 24.

Azulmsäure, Product der freiwilligen Zersetzung v. Blausäure, XX. 70. — Analyse, XX. 71. — Einwurf gegen ihre Existenz, XX. 73.

sammensetz. V. 159. X. 137. — des Wassers, I. 129, Baku, üb. d. Salsen u. Feuer das.

XXIII. 297. s. Kaspisches Meer.

sches Metall, Olivenöl, Phosphor, Barometer, Bohnenberger's IX. 557. — erster. hat wie das Normalbar. VII. 378. — Reise-'bar. nach Gay-Lussac's Construct. VII. 33. — Differentialbar. III. 329. — Spiegelbar. IV. 331. — Registerbar, VI. 505. — Anleit. zu Versertig. v. Bar. IV. 333. — Capillar - Depress. in Röhren von verschied. Weite, VII. 381. — Eingeschränkth. d. Laplace'schen Formel hierb. VII. 383. — Beob. über die Capillar-Depress. v. Bessel, XXVI. 451. v. Dulong, 455. — v. Bohnenberger, 458. — Ob Lust in die Masse des Quecksilb. eindringe, od. zwisch. d. Quecksilb. und d. Röhre in die Höhe steige, VIII. 125. — Mittel, das Eindringen d. Luft zu verhüten, VIII. 126. — Correct. b. Höhenmessung., wenn mehrere corresp. Beobacht. nicht gleiche Result. geben, V. 111. -Babbage, Bemerk. über d. Höhenmess. V. 112. — Differenz im Stande verschiedener Barom. XI. 538. — Differenzialbar, z. Messen v. Druckunterschied. XVI. 618. — Beschr. eines neuen Barom. von Kupffer, XXVI. 446. — Beschr. d. Bar. v. Pistor und Schiek, XXVI. 451.

Meere, V. 129. — tiefer am 3. Febr. 1825, V. 125. — d. 14. Jan. 1827, VIII. 520. — über barometr. Min. XIII. 596. — scheint nicht v. Mond modificirt zu werden, IX. 150. 152. — Mondswirk. zu Paris, IX. 154. — Einfl. des Mondes auf d. Barom. XII. 305, 308, XXX. 78. — nach Flaugergues wirkl. vorhanden, XII. 312. - wie d. Wirk. des Mond. am sicherst. z. find. XIII. 139. — Berechnung. ders. XIII. 137. -28\*

Größe ders. nach Laplace's älterer Bestimm. XIII. 140. — nach neuerer, unt. d. Br. v. Paris un-'/merkl. XIII. 148. — Period. He-' bung u. Senk. d. Meeres d. Hauptwirk. d. Mond. auf d. Bar. XIII. 141. — Abstand d. Sonne v. d. Erde scheint auf d. Bar. v. Einfl. IX. 153. – Dreierlei Art v. kosmisch. Einfl. auf d. B. XIII. 138. — Einfl. des Windes auf d. Barom. XI. 545, XXIV. 211. — Relation zw. Br. des Orts und d. Zeiten d. Max. und Minima, VIII. 446. — Bisherig. Beob. nicht hinlängl. zu dies. Relat. VIII. 447. — Relat. zw. geogr. Breite u. Größe der Variation, VIII. 449, XI. 270. — . Abhängigk. des mittl. Bar. von d. geogr. Länge, XXIII. 137. – d. mittl. B. nimmt bei zunehmend. geogr Breite ab, XXIII. 139. sonderber. Result. d. Bar.-Beob. in Bezug auf die Höhe Berlins, 141. — d. mittl. Bar. nimmt in d. Passatzone ab, von d. Gegend aus, wo d. Wind entsteht, 143. — Einfl. der geogr. Br. auf d. Bar. XXVI. 434. — Einwürfe geg. Erman's Mein. v. d. Einfl. d. geogr. Länge, XXVI. 435. — Tägl. Variat, Geschichtl. VIII.131. - Formeln sie darzustell. VIII. 144. – Berechn. d. hauptsächlichst. Beob. nach ihnen, VIII. 146. 299. 443, XI 251. — stündl. Beob. in Abo, VIII. 318. — Taf. der Zeiten d. Max. u. Min. nach sämmtl. bisher angestellt. Beob. XI. 268. — Tageszeit für d. mittl. Bar. unt. verschied. Breit. XI. 273. - Daniell's Hypothese v. einer Umkehr. d. Variat. unter d. Pol. noch sehr fragl. VIII 451. -- allgem. Gesetz d. tägl. Oscill. XII. 299. — Störung ders. XII. 302. — Ursach. d. tägl. Veränder. XXII. 219. dampss, 221. - Druck des at- Barre, la, Flutherschein. an der mosphär. Wasserdampss. 223. – Küste v. Guiana, II. 427. d. trockn. Luft, 224. – Vergleich Baryt von Strontian zu trenn. u.

wo d. tägl. Variat. wegfall. 237. — Auf d. groß. Bernhard und Rigi keine tägl. Oscill. XIII. 149. 152. - Schwank. d. Bar. auf d. Rigi, XXVII. 346. — auf d. Faulhorn mit corresp. Beob. in Zürich und Genf, XXVII. 354. — Schwank. d. B. in d. heißen Zone, XXIV. 205. — in d. gemässigt. u. kalt. XXIV. 207. — in d. Höhe, 209. — Einfl. des Wasserdampfs, XXIV. 212. — mittl. B. am Meere unt. d. Tropen, I. 241. — mittl. B. im Niveau d. Ost- u. Nordsee, XVIII. 131. — mittl. Stand am Meer in Europa, Xl. 287. 290. — mittl. Stand unt. d. Tropen, XII. 399. Steigen des jährl. Mittelst. XII. 315. — regelmäls. Gang d. monatl. Mittel in der subtropischen Zone, XV. 358 — Bemerk. üb. barometrische Mittel zu Höhenbestimm. XXIV. 219. — Mittl. B. in Bonn, XVIII. 140. — in St. Petersburg, XXIII. 111. — bei jed. Wind das. 113. — zu St. Petersburg 🔌 im Jahr 1831, XXX. 325. — im Jahr 1832, XXX. 329. — z. Iluluk auf Unalaschka, XXIII. 116. zu Sitka (N. westküste v. Amer.), XXIII. 118. 145. — in Genf und auf d. Bernhard, XXIII. 119. zu Peter-Paulshafen, 127. — am Ufer d. Ochotzk. Meeres, 130. d. B. in Jakutzk aus atmosph. Ursach höher als in Ochotzk, XVII. 337. — Tafel über Mittelstände am Meer mit verglich. Instrument. XXVI. 440. — Taf. d. zuverlässig. Beob. zw. 45° östl. u. westl. Långe, 441. — Taf. aller z. Bestätig. der vorhergehend. Result. Mittelstände, 442. — Druck der Dampfatmosphäre auf d. Atlant. Meer und d. nördliche Hälste d. Oceans, XXX. 58. — Beob. von ausgezeichnet tiefen u. hohen B. — abhäng. v. d. Dichtigkeit der zu Braunsberg in Ostpreuß. von Lust und Elasticität des Wasser- 1827 — 1833, XXX. 295.

d. Rechn. mit d. Beob. 231. — z. unterscheid. l. 195, XII. 526. —

Wass., wov. d. erste 2 Krystallf. hat, VII. 172. 174. 175. — kohlens. B., nat. Zersetz. dess. XI. 376. — anderthalb kohlens. Bar. VII. 104. — broms. B. VIII. 463. — überchlors. B. XXII 296. phosphors. B. in Salmiaklös. lösl. VIII. 202. — phosphors. B. verbind. sich chem. mit gering. Meng. salzs. B. VIII. 213. — phosphors. und pyrophosphors. Bar. XVIII. 71. — phosphorigs. Bar. Zusammens. 1X. 23. — liefert erhitzt nur Wasserstoffgas, IX. 26. — Fünffach phosphorigs. B. Zusammens. und Verhalt. in der Hitze, IX. 216. — dopp. phosphorigs. B. IX. 219. — unterphosphorigs. B. Zusammens. IX. 370. — liefert erhitzt selbstentzündl. Phosphorwasserstoffg. IX. 371. — Eigenschaft, Krystalli. und Wassergehalt, XII, 83. — vanadius. B. XXII. 49. 56. — essigs. B. krystallis. in 2 Form. XI. 331. — indigblauschwefels. u. indigblauunterschwefels. B. X. 232. — Kolophonbaryt, VII. 314. — pinins. B. XI. 232. — silvins. B. XI. 399. schwefelweins. B. Zerleg. XII. 99. 105, XXVII. 369. — Dumas's Bemerk. über Faraday's Anal. XII. 105. — weinphosphors. B. XXVII. 577. — kohlenstickstoffsetz. XIII. 203. — hippurs. B. XVII. 394. — milchs. B. XIX. 32, Bassorin, Beschr. XIX. 54. XXIX. 118. — citrons. B., Anal. Bassoringummi, Zerleg. XXIX. XXVII. 288. — saur. citrons. B. XXVII. 289. — äpfels. B. XXVIII. Bathometer, Beschr. verschied. 202. — quells. B. XXIX. 246. — Anal. 67. — valerians. 157. — VII. 324. — Phosphorbaryt, Zu- färb. durch Krapp, XIII. 278. trockn. Wege gebildete Verbind. 172. von Barytsalzen mit and. Salzen, Belurtagh, Querjoch, XVIII. 17. XIV. 101. 104. 105. 106. 107. 108, XV. 240. 242. - Stickstoffoxyd- Benzamid, Darstell. und Beschr. Bar. XII. 260. Barytglas, XV. 243.

unterschwesels. B + 2 u. 4 At. Baryto-Calcit, Krystalls. u. Zusammens. V. 160. — natürl. Zersetz. dess. XI. 376.

Baryum, Atomgew. VIII. 189, X. 341. — Fluorb. I., 18. — Fluorb. + Chlorbar. I. 19. - Fluorb. + Fluorkies. 1. 182. 194. 228. — Fluorb. + Fluorbor. II. 123. 133. - Bromb. VIII. 329. - Bromb. + Cyanquecksilb. XXII. 621. -Jodbar, XXVI. 192. — Quecksilberchlorid + Chlorbar. XVII. 130. - Platinchlorid + Chlorbar. Zusammensetz. Krystallf. XVII. 251. -- Goldchlorid + Chlorbaryum, XVII. 201. — Palladiumchlorid + Chlorbar. XVII. 264. - Schwefelbaryum (Ba S<sup>4</sup>), VI. 441. — Schwefelb. (Ba S2) wasserstoffgeschwefelt. VI. 440. — arsenikgeschweil neutr. bas. dopp. VII. 19. 20. — arseniggeschwef. VII. 142. — molybdängeschwes. VII. 271. — übermolybdängeschwes. VII. 286. — wolframgeschwefelt. VIII. 278. — tellurgeschw. VIII. 417. — Schwefelbar. :: Bleiglätte in der Hitze, XV. 293. — Darstell. aus schwefels. Baryt, XXIV, 364.

Baryumsuperoxyd, neue Bereitungsart, X. 620. — bild. mit schwefl. Säure keine Unterschwefels. VII. 65. — leichte Darstell. XXIV. 172.

saur. B., Eigensch. u. Zusammen- Basiluzzo, geognost. Beschreib. **XXVI.** 15.

**58**.

Arten, XX. 73.

hydroxals. XXIX. 49. — chinas. Baumgränze in Skandinavien, VII. 36.

Thonerde-Baryt, neutral. u. bas. Baumwolle, Theorie ihr. Rothsammensetzung, IX. 318. - Auf Umwandl. ders. in Oxals. XVII.

319.

XXVI. 465. — Anal. 469. — Zersetzungserschein. 471.

Benzin, Darstell, XXIX. 232. — Anal. 234.

Benzoë, Producte ihr. trocknen Destill. VIII. 407. — Gemisch v. mehr. Harzen, äther. Oel., Benzoës. u. Extractivstoff, XVII. 179.

Benzoëäther, Bereit., Siedep., Dichte, XII. 435. — Was bei d. Bereit. die Schwesels. bewirkt, XII. 437. — Zerleg. dess. XII. 441. — Bestandth. in Volum. 442. — Dicht. als Dampf, 444. — Darstell. u. Zerleg. XXVI. 472.

Benzoësäure, eine ihr ähnliche Säure entsteht bei Einwirk. des Alkohols auf Honigsteinsäure, VII. 327. — ihr ähnl, brenzt. Aepfels. VII. 87. — gelöst v. Chlor nicht zersetzt, XV. 569. — mit Kali erhitzt, nicht zersetzt, XVII. 173. — Im Pferdéharn nicht gebildet vorhand., s. Hippursäure. im Anthoxanth. odorat. u. Holc. odor. nicht vorhand. XVII. 398. präexistirt nicht in d. bittern Mandeln, XX. 508. — Anal. d. Benzoës. XXVI. 333. 480. — Entstehnng ders. aus Bittermandelöl, XXVI. 336.

Benzoin, Darstellung und Anal. XXVI. 474.

Benzoyl, ein organisch. Radical, Zusammensetzung, XXVI. 337. — Chlorbenzoyl, 337. — Brombenz. 341. — Jod-Schwefel-Cyanbenz. 342. — Chlorbenz. :: Alkohol, XXVI. 472. — Allgem. Bemerk. über seine Verb. 477. 482.

Berge, tönende, XV. 312.

Bergglocke, sogenannt. XV. 314. Berghöhen, s. Andes u. Ural. Bergkrystall, s. Lichtpolarisa-

tion, Lichtbrech., Quarz.

Berlin, magn. Declin. und Inclin. Inclin. XV. 321. - magn. Declin., Inclin. und Intens. XXIII. 486. — sonderb. aus Barometerbeob. hergeleitete Höhe daselbst, XXIII. 141. — Differenz zwisch. Quellen u. Lufttemp. das. XI.310. Berlinerblau, krystall. Verbind.

mit Schwefels. I. 234. — Ver-

halt. zu salpeters. Silberoxyd, L 235. — :: Ghlorkalk, XV. 571. – B. enth. Kaliumeisencyanür, XXI. 490. — eigenthäml. Verhalt. des aus Eisenvitriol und Kaliumeisencyanür bereiteten, XXI. 492. — Bereit. d. kupferfarbenen, XXIV. 364. — Vorsichtsmaßreg., wenn B. vortheilhast im Groß. bereitet werden soll, XXIV. 507. – das Cyankalium lälst sich durch Waschen fortbringen, XXV. 388. -B. wird durch Wasser und Lust verändert, XXV. 389. — warm. Wasser zersetzt dass. nicht, 389. Tripelsalze von Doppeleisencyanüren, 390. — B. + Cyaneisenkalium, 391., s. Eisen.

Bernstein, Bernsteinsäurein ihm gebild. vorband. VIII. 407, XII. 421. — mit conc. Schwesels. eine gelbe Schwefelverbind. VIII. 409. Producte sein. trockn. Destill. VIII. 408. 409. — Besond. Gestalt dess. IX. 613. — Zerleg. dess. XII. 419. — besteht aus wenigst. 5 verschied. Stoffen, XII. 428. — Brenzharz v. Bitumen d. Bernst. XIII. 93.

Bernsteinsäure, im Bernstein gebild. vorhanden, VIII. 407, XII. 421. — B. im Terpenthin, XI. 35. — gelöst v. Chlor nicht zersetzt, XV. 312. — Zerleg. d. sublimirt. XVIII. 163.

Berthierit, Anal. XI. 478. Zerleg, zweier Variet. XXIX. 458. Beryllerde im Helvin vorhand. III. 63. — phosphorigs. B. Darstell. zersetzt sich erhitzt unter Feuererschein. IX. 39. — unterphosphorigs. B. XII. 86. — vanadins. B. XXII. 58. — valeriansaure B. XXIX. 159.

XV. 335. — Jährl. Aender. der Beryllium, Atomgew. VIII. 187, X. 341. — Chlorberyll., flüchtig. Darstell. IX. 39. — Fluorberyll. I. 22. - Fluorb. + Fluorkies, I. 196. - kohlengeschwef. Schwefelberyll. fragl. VI. 453. - arsenikgeschwefelt. VII. 23. — arseniggeschwefelt. VII. 144. — molybdängeschw. VII. 273. — wolframgeschwefelt. VIII. 279. — B. Darstell. aus Chlorb. XIII. 577. — oxydirt sich bei gewöhnlicher Temp. nicht in Wasser, noch an der Lust. XIII. 577. 578. — :: Sauerstoffsäure, 578. — :: Chlor, Jod, Schwefel, 579. — Lebhafte Verbrenn. mit Schwefel, 579. -:: Selen, Phosphor, Arsenik, Tellur, 580. - Chlorquecksilber + Chlorber. XVII. 136.

Beschtaugruppe, Beschr. ders. — Quellen dieser XXII. 350.

Gruppe, XXII. 353.

Betrug, optischer, beim Wasserziehen der Sonne, V. 89. - B. d. Strichwolk. u. Lichtsäulen üb. d. Sonne, VII. 305. — Convergente Strahl, von ein. der Sonne diametral gegenüberliegend. Punkt, V. 89, VII. 217. — bei Betracht. der Speichen eines Rades durch verticale Oeffnung., V. 93, XX. 319. 543, XXII. 601. — bei bewegl. Schrauben, XXII. 603. — Beweg. der Räderthiere, XXII. 606. — beim Thaumatrop u. ein. andern Instrum. X. 479. 480. — Meth. d. Dauer der Lichteindrücke zu beweisen, XIV. 44. — über d. weisse Färb. d. Bäume u. ander. Gegenstände auf Bergen bei Ausg. d. Sonne, XXVII. 497. — Blasenoxyd, ihm ähnliche Subverschied. Farb. des Mont-blanc Kupferstiche, XXVII. 502., siehe Auge, Farbe.

Beudantit, Beschr. VI. 499. Beugung, s. Lichtbeugung.

Bewegungen, microscop., von Brown an sast allen Körp. beob. XIII. 294. — Muncke üb. dies. XVII. 159. — B. schwimmender Körperchen auf ruhiger Wasseriläche, angebl. thierisch-magnet. Ursprungs, in d. That ab. durch Luftströme bedingt, XIV. 429. — Wirbel auf Quecksilher im Volt. Kreis, I. 351. — Aebnl. Erschein. bei einsach. Kett. u. Amalgamen, VIII. 106. — Galvanische, b. Berührung d. Quecksilb. auf Salze,

besond. mit Eisen, XV. 95. — Bewegung ein. Zink-Quecksilberkette in Berührung mit salpeters. Quecksilberoxydul, XVI. 304. — Weitere Ausführ. dies. Versuche; Einfl. verschied. Metalle u. Legir. auf das durch Zink in Rotat. versetzte Quecksilber, XVII. 472. — Zinkamalgam hemmt diese Rotat, die auf Amalgambild. zu beruhen scheint, XVII. 476. 478. — Magnet ohne Einfl. auf d. rotirende Quecksilb. XVII. 479.

Bimstein, keine Mineralspecies, sondern gewiss. Zustand melire-

rer, VIII. 91.

Bittererde, s. Talkerde.

Bittermandelöl verwand. sich in Benzoës. XX. 62. 503. — Darstell. des rein. XX. 501, XXVI. 328. — Benzoës. präexist. nicht im B. XX. 508. - Zusammens. d. B. XXVI. 332. — B. + 2 At. Sauerst. = Benzoësäure, XXVI. 386. — B. = Benzoyl + 2 At. Wasserst. 337. — Allgem. Bem. üb. d. B. u. seine Verb. XXVI. 477. 482.

Blätter, Farbestoff derselb., s. Chromül.

Blättererz, Anal. dess. XXVIII. 401.

stanz, XV. 568.

bei Sonnenunterg. XXVII.500. — Blausäure, s. Cyanwasserstoffs. über Krystallfiguren darstellende Blei, Atomgew. VIII 184, X. 340, XIX. 310. — spec. Wärme, VI. 394. — thermo-magn. Verhalten, VI. 18. 255. 265. — B. mit rauher Oberfl. ist - el. geg. polirt. Zinn, polirt. Blei aber + gegen dasselbe Zinn, VI. 140. — Bleibaum, Erschein, bei demselb. IV. 296. 297. — B. in neutral. Lösung. v. salpeters., salzs. und essigs. Zink aufl. IV. 298. 299. — Reduct. d. B. aus seiner Lösung durch Metalle, IX. 262. - Blei u. Zinn fällen sich wechselseitig, IX. 263. — Zusammendrückbarkeit des Bleies, XII. 193, XX. 17. — Wärmeleit. XII. 282. — Elektricitäteleit. XII. 280. — Ela-

sticităt, XIII. 411. — Fluorblei, I. 32. — v. Schwefel zer-\*setzt, VII. 322. — Fluorbl. + Chlorbl. I. 33. — Fluorbl. — kiesels. Bl. I. 186. — Fluorblei + Fluorkiesel, I. 199. — Fluorblei + Fluorbor, Il 125. - Fluorb. + Fluortitan, IV. 5. - Fl. + Fluoriantal, IV. 9. — Chlorblei + Bleioxyd, I. 277. 278. -Chlorbl. + basisch phosphors. u. arseniks. Bleiox. IV. 164. 166. — Bleichlorid nicht mit Quecksilber-. chlorid verbindbar, XVII. 250. -Bleichlorid + Ammoniak, XX. 157. — Bromblei, VIII. 330, XIV. 486. — Jodblei + Jodkalium XI. 115. 117. — Höheres 🟲 Jodblei, XI. 119. — Selenblei, II. 403, 415, III. 286. — Selenblei + Selenkupter, - Kobalt und -- Quecksilb. II. 416, III. 288. 290. 294. 297. — Blei von Selen zu trennen, III. 281. — Cyanblei + salpetersaur. Silber, I. 235. — 'Cyanbl. :: Chlor, XV. 571. — Schwefelblei steht in d. thermomagnet. Reihe über Wismuth, VI. 146. — v. Wasserstoffg. nicht reducirt, IV. 110. — kohlengeschweselt. VI. 457. — arsenikgeschwefelt. VII. 28. - arseniggeschwef. VII. 147. - molybdangeschwef. VII. 276. - wolframgeschwef. VIII. 281. - tellurgeschwef. VIII. 418. — Schwefelbl. :: Bleioxyd in d. Hitze, XV. 291. - - Schwefelbl. mit d. Hälfte des Schwefels d. Bleiglanzes, XVII. 275. — Schwefelcyanblei, Eigenschaften u. Zerleg. XV. 546. -Schwefelcyanbl. + Bleiox. Darstell., Beschr. u. Anal. XV.547. — — Verhalt, beid. Verbindungen zu Chlor, XV. 548. — Uranbl. pyrophorisch, I. 258. — Blei von Wismuth zu trennen, XXVI. 553. über d. Wiedererscheinen von Schriftzügen nach Umschmelzung ein. Leg. v. Zinn u. Blei, XXVIII. 445., s. Legirung.

1

Bleierze, Zersetz. ders. in der Natur, XI. 366. — kohlens. und

schwefels. B. XI. 368. — Blaubleierz, Entstehungsart, XI. 371. — Anal. v. Grün- u. Braunbleierz, IV. 161, XVI. 489. 491. — isomorph mit Apatit, IX. 210. — Anal. selenhaltig. Bl. II. 403. 415, III. 281. — Beschr. III. 271. — natürl. salzs. Bl. Anal. I. 272. — wolframs. Bl. Krystallform, VIII. 513. — Weißbleierz, spec. Gew. sein. Variet. XIV. 477., s. Bleioxyd.

Bleiglätte, Wirkung derselb. auf Schwefelmetalle in d. Hitze, XV.

278.

Bleiglanz, in der thermomagn.
Reihe üb. Wismuth stehend, VI.
146. — nat. Umwandl. dess. XI.
367. — merkwärd. Bildung dess.
aus and. Bleierzen, XI. 371. —
Krystallreihe dess. XVI. 487. —
Specifisch. Gewicht sein. Variet.
XIV. 478.

Bleioxyd, Wirk. dess. auf Schwefelmetalle in d. Hitze, XV. 278. — Atomgew. XIX. 310. — Darstell. d. chem. rein. XIX. 311. — wird beim Schmelzen mit chlors. Kali zu braun. Bleisuperoxyd, XXIV. 172. — schwefels. B. durch Wasserstoffg. theilweise reducirt, L. 73. — :: Kohle, I. 73. — schwefels. B. + Kupferoxydhydrat, II. 253. — nat. Doppelsalz v. schwefels. und kohlens. Bl. X. 337. schwefels. B. Verbind. auf trockn. Weg. mit schwefels. Alkal. XIV. 109. — unterschwelels. B. neutr. u. bas. VII 183. 186. — anderthalb kohlens. B. VII. 104. — bas. phosphorsaur. und arseniksaur. B. + Chlorblei, IV. 161. - phosphorigs. B., Darstell. u. Eigensch. IX. 42. — liefert schwach geglüht einen pyrophor. Kückstand, IX. 43. — saur. phosphorigs. B. fragl. IX. 221. - bas. phosphorigs. B. IX. 222. - unterphosphorigs. B. neutr. u. basisch, XII. 288. — chroms. B. künstl. krystallis. III. 221. — bas. chroms. B. und dessen techn. Benutz. III. 221. — wie d. has. chroms. B.

rein Zinnoberroth darzustell. XXI. 580. — wohlfeile Darstellung d. chroms. B. XXIV. 364. — nat. bas. chroms. B. XXVIII. 162. urans. B. I. 257. — giebt durch Wasserstoff reducirt pyrophor. Uranbl. I. 258. — wolframs. B. isomorph mit molybdäns. B. und wolframs. Kalk, VIII. 514. — Honigsteins. B. VII. 333. - salpeters. u. essigs. B. werden durch Kohle aus ihr. Lös. gefällt, XIX. 141. 142. — desgl. d. Lös. von Bleioxyd in Kali, XIX. 143. nat. molybdäns. B. v. Pamplona, Anal.' XXI. 591. — vanadins. B. XXII. 60. — Zerleg. d. nat. vanadinsaur. B. XXII. 61. — überchlors. B. XXII. 299. — Stickstoffoxyd — B. XII. 261. — äpfelsaur. B., leichte Darstellung, X. 104. — pinins. B. XI. 232.233. silvins. B. XI: 402. — doppelt schweselweins. B. neutr. u. bas. XII. 100. — Kohlenstickstoffsaur. B., Eigensch. XIII. 205: — In Zündhütchen statt d. Knallquecksilbers brauchbar, XIII. 434. essigs. B. Bereit. im Groß. XIV. 292. — neutral. essigs. B. durch Kohlens. zersetzt, XV. 543. hippurs. B., Eigensch. u. Zusammensetz. XVII. 395. 396. — milchsaur. B. XIX. 32, XXIX, 118. weins, B., Zerleg. XIX. 306. citrons. B., beim Auswasch. zersetzt, XXVII. 283. — saur. citronens. B., Anal. XXVII. 284. bas. citronens. B. 287. — weinphosphors. B. XXVII. 580. quells. B. XXIX. 249. — brenz-· citrons. B. XXIX. 39. — hydroxals. B. 50. — chinas. B. Zerleg. 69 — 75. — korks. B. 152. valerians. B. XXIX. 160.

Bleiröhren durch Galvanismus geg. Ablagerung v. kohlens. Kalk

geschützt, VIII. 523.

Bleisuperoxyd verbrennt die Weinsteins. bei gewöhnl. Temperat. V. 536. — bildet mit schwefliger Säure keine Unterschwefels. VII. 65. — von Unterschwefels. nicht zersetzt, VII. 69. — natürl. Entstehungsart der Mennige, XI. 366. — Zusammensetzung ders. XXV. 634.

Bleizucker, vortheilhafte Bereit.

im Großen, XIV. 292.

Blende, schwarze von Marmato, chem. Verb. v. Schweselzink und Schweseleisen (Marmatit), XVII. 399.

Blitzableiter, Vorschr. d. französ. Akademiker zu deren Verfertig. l. 403. — ein z. Beob. d. atmosphär. Elektricität eingerich-

teter, XII. 590.

Blitzröhren, in der Sahara gefund. X. 483. — künstl. XIII. 117. Blitzschlag, merkwürdiger, VIII. 37. — auf d. Leuchtthurm zu Ge-

nua, XII. 525.

Blut, Eisengehalt erst nach Ein-"ascherung od. Behandl. mit Chlor za finden, VII. 81. 82. — bei Wiederauflös. der v. Chlor abgeschied. Materie in Ammoniak d. Eisen nicht fällbar, VII. 82. 83. — Unters. d. gesund. Blutes, XXII. 162. — dass. röthet Lackmuspapier, XXII. 163. — Bem. dazu, 624. — Blut von Cholerakranken, 165. — was die Entmisch. des Blutes bei d. Cholera bewirkt, 185. — Untersuch. von Cholerabl. XXIV. 510. — das Blut enthält weder bei Gesunden noch Cholerakrank. fremde Säur. 513. — Gegenwart essigs. Salze im Bl. 515. - Beliandl. d. Cholerablutkuch. mit Alkohol, 516. — Serum von Cholerablut, 518. — Blutkuch. aus d. recht. Ventrikel v. Choleraleich. 519. — Verhältnils d. Cholerablutes zu d. wälsrig. Excrem. 521. — wiederholte saure Keaction d. venösen Bluts, 533. — Unters. des Menschenbl. v. Lecanu, 539. — Zerleg. d. Serum, 542. — Bl. v. Personen verschieden. Alters, Geschl. und Temperam. 546. — Farbstoff v. Ochsenbl. 550. — Untersuch. d. Blutkörp. XXV. 520. — Kern d. Blutkörpers, 522. 525. — Löslichkeit d. Farbstoffs d. Bl. in Wasser, 528. — Veränder. d. Bluthalt. d. Blutkörp. geg. chemische Reagentien, 533. — Faserstoff im Bl. gelöst, 537. — Bl. zu filtrir. 538. — Untersch. zw. aufgelöst. Faserstoff und Eiweils, 543. — Menge d. Faserst. im Bl. 547. — Boraxsäure, s. Borsäure. Nat. der, Kerne d. Blutkörp. 548. - welche Stoffe im Bl. vorzügl. nährend sind, 550. — räthselhaste Wirk. d. Blutkörp. 551. nat. Abscheid. v. Blutkörp. und Faserst. 551. — Bem. üb. Choierabi. 552. — warum d. Blutkörper im gesund. Bl. sich schnel-Ier senken als im geschlagenen, 558. — Wirk. der galvan. Säule auf Eidotter, 561. — auf Bl. 563. - auf aufgelöst. Farbst. und Faserst. 564.

Blutegel, chem. Natur, sein. Ge-

häuses, XIX. 554.

Bodentemperatur, s. Tempe- Botryogen, Krystallf. u. Zusamratur.

Bolurtagh, s. Belurtagh.

Bor, Darstell aus Fluorbor, II. 138. — aus Fluorborkalium, II. - Eigenschaft, II. 144. - in Fluss. unlösl. II. 148. — in Wasser lösl. II. 149. — zersetzt d. Wass. v. Hydrat und d. Kohlensäure d. Carbonate d. Alkal. II. 150. — Atomgew. II. 136, VIII. als Gas, IX. 431. — Schwefelform. II. 147. — andere Darstell. VII. 532, IX. 425. 431, XI. 148. — Braunit, Beschreibung, XIV. 203. Zusammensetz. II. 147. — nach Volum, IX. 431. — Fluorbor v. Wasser in Fluorwasserstoff und Braunstein, Grau-, s. Manganit, Borsäure zersetzt, II. 114. — aus Fluorkiesel und Bors. nur unrein z. erhalt. II. 116. — Beste Darnit, und Psilomelan.
stellung, II. 116. — Zusammen- Brechung, s. Lichtbrechung. setzung, II. 137. - nach Volum, Brenzeitronensäure, Analyse, IX. 433. — Dichte als Gas, IX. XXIX. 37.

sel, II. 142. — Fluorbor + Ammoniak, II. 122.

körp. durch Wass. 531. — Ver- Boracit, Zusammensetz. II. 131. seine Pyroelektricität, II. 299. merkwürdige Krystallisation, VIII. 511. — Lage seiner elektr. Pole b. Erwärm. u. Erkalten, XVII. 150.

Borax, s. Natron, borsaur.

Borsäure, Atomgew. II. 136. — Zusammensetz, II. 136. — nach Volum, IX. 433. — treibt Ammoniak aus fluiss. Amm. 11. 121. krystallisirte absorbirt Fluorkiesel, Il. 142. — Natur dies. Verbind. II. 143. — vor d. Löthrohr aufzufind. VI. 489. — in welch. Mineral. enthalt. VI. 491. 492. — B. bei Anal, quantitat, zu bestimmen, II. 127, IX. 176. — Lichtentwickel. beim Zerspringen geschmolzener, VII. 535. — bors. Salze verschied. Klassen ders. II. 132. — Krystallf. d. B. XXIII. 558. mensetz. XII. 491.

Bourbon, Insel, Vulkane daselbst,

X. 42.

Bournonit, Zerleg. XV. 573. 140. — leichteste Darstell. II. 144. Boussole, Barlow's Meth. d. Feblweisung ders. auf Schiffen zu verhüten, III. 432. 437. — Duperrey's Meth. X. 565. — wie ein Blitzschlag d. Pole ein. Boussolnadel umkehrt, IX. 467.

149. — verpufft mit Salpeter, II. Brandsäure, eigenthüml. Säure im thier. Oel, VIII. 262.

19, IX. 431, X. 339. — Dichte Braunbleierz, chem. Zusammensetz. XXVI. 489.

bor, II. 145. — Chlorbor, gas- Brauneisenstein v. Willsdruff, XXVI. 495.

> besteht aus Manganoxyd, XIV. **221**.

> und Pyrolusit. Mangansuperoxyd. Schwarzbraunstein, s. Hausman-

432 . Zersetzung durch Kalium, Brenzextract, in Alkohol lösl., u. II. 138. - Fluorbor + Fluorkie- unlösl. aus d. wäßrig. Flüssigk. d trockn. Destillat. d. Holzes, XIII. **98**. **99**.

Brenzharz d. Holzes, saur. XIII. 81. — nicht saur. XIII. 92., s. Holz.

Brenzöl d. Holzes, XIII. 80., s.

Breunerit, Anal. XI. 167. — Krystallf. XI. 333.

Brewsterit, Krystallf. V. 161. — Anal. XXI. 600.

Brochantit, Krystallf. u. Zusam- Bromal, Beschreibung und Anal. mensetz. V. 161, XIV. 141. ähnliche künstl. Verb. XV. 480. — Brom-Alkalien, Br. bild. m. koh-Königine, ein verwandt. Mineral,

VI. 498. Brom, Entdeckung dies. element. Körp. VIII. 114. - ist kein Chlorjod, VIII. 474. — Darstell. VIII. 119, X. 307. — Darstell. aus d. Mutterlauge zu Schönebeck, XIII. nach, XIV. 498. — Vorkommen, VIII. 472, X. 509. 627. — phy- Bromkalk, s. Bromalkalien. sikal. Eigensch. VIII. 122. — Er- Bromsäure, VIII. 461. — scheint starrung, IX. 338. — Nichtleit. d Elektricit. X. 308. — in Wass. gelöst leitend, X. 309. — B. geg. Jod negativ, dadurch v. Jod zu wicht, VIII. 123. — als Gas, VIII. 329, XIV. 506, XXIX. 217. neue Bestimm. d. Atomgew. und Kritik d. früheren XIV. 564. — Bromdampf :: Pflanzenbasen, XX. 605. — Br. v. Chlor zu trennen, stell. u. Eigensch. XIV. 114. 487. B. zu höhern Verbind. als die den Oxyden entsprechenden geneigt, Bromverkauf, IX. 360, XI. 172. 466. — Verhalten z. Jod, Phosphor, Schwefel, Kohle, VIII. 467. - Bromjod in Min. IX. 339. -Bromselen, X. 622. — Bromcyan, Brookit, Krystallf. V. 162. IX. 339. - Erstarr. desselb. IX. 341. - Bromkiesel, Darstellung, XXIV. 341. — Flüssige Brom-kohle, Bereit., Eigenschaft. und Vergl. mit der Jodkohle in Min.

XV. 72. 73. 74. — Feste Bromkohle, Darstell., Eigensch., Zusammensetz. XVI. 377. 378. — Brommetalle, VIII. 325. Oxyden, VIII.333. — Bromschwefel scheint keine feste Verbind. zu sein, XXVII. 111. - Bromkohlenstoff, aus d. Zersetz. d. Bromal entst. XXVII 621.

Bromäther, schwerer, XXVII. **624.** 

XXVII. 618. — Bereit. 622.

lens., nicht mit kaust. Kali ähnliche Bleichflüssigkeit wie Chlor, XIV. 487. — Scheinen directe Verb. v. Brom u. Alkal. zu sein, XIV. 491. 496. — Zinnoberrothe Verb. v. Br. u. Kalk, XVI. 405. — Bem. üb. Bromkalk, XIX. 295.

175, XIV. 613. — aus d. v. Kreuz- Bromige Säure, vergebl. Vers. sie darzustell. XIV. 488.

nicht ohne Wasser zu bestehen, VIII. 464. — Zusammensetz. VIII. 465. — :: Alkohol und Aether, XX. 591.

unterscheid. X. 311. — spec. Ge- Bromsalze, d. Verb. v. Bromiden ähnlich den eigentl. Salzen, XIX. 348. — Allgem. Bemerk. XIX. 349.

> Bromwasserstoff, Zusammensetz. und spec. Gewicht als Gas, XIV. 566.

XX. 607. — Bromhydrat, Dar- Bromwasserstoffäther, IX. 342, XXVII. 625.

— Zusammensetz. XVI. 376. — Bromwasserstoffsäure, Darstell. u. Eigensch. VIII. 319.

XVI. 405. - Chlorbrom, VIII. Bronzit v. Stempel u. Ultenthal, zerlegt, XIII. 111. 113. — ist mit d. metallisir. Diallag und Hypersthen eine Abart d. Augit, XIII. 117.

IX. 343. — :: Jodkohlenwasserst. Brot aus Holzfaser, XII. 268. — IX. 339. — Bromkohlenwasserst. Kupfer u. Zink darin aufzufinden, XVIII. 75. — Vergift. durch Kupfervitriol, XXI. 449. — Entdeck. dess. im Br. XXI. 453. — Vermisch. d. Br. mit Alaun, 462. — Entdeck. dess. 464. — ander.

**29** \*

üb. d. Brotbacken, 471. — Wirk, Subst. 477.

Brucin, Zerleg. dess. XXI. 22. -Zerleg. d. schwefels. B. XXI. jods. XX. 596. — chlorsaur. B. XX. 600.

Brunnen, artesische, was darunter zu verstehen, XVI. 592. unter welchen Verhältniss. sie in d. Grafschaft Artois angelegt sind, 594. — Schlüsse daraus für die Herkunst ihres Wassers, 595. -Beweis von groß. Zerklüft. der Kalkgeb. 595. — Nöthige Beschaffenh. d. Bod. z. Anleg. artes. Br. 597. — durch Beispiele belegt, 598. 600. — keineswegs überall auzulegen, 600. — Verschiedenh. der Tiefe nahe liegend. Wasseradern, 601. — Durchschneidung mehr. Adern mit einem Bohrloch, 601. — Unabhängigkeit oft naheliegend. Adern, 602. — Einfl. d. Ebbe u. Fluth auf gebohrte Br. an d. Meeresküste, 603. — Beisp. v. groß. unterird. Behält. 603. — Gewaltig. Hervorbrech. und Wasserreichthum gebohrt. Quell. 604. - die Dürrenberger Soolquelle, 606. — Beisp. von wirkl. überfliefs. u. springend. Quell. 605. v. schwefelhalt. Quellen, 606. großer Nutz. gebohrt. Br. 605. — Freiwilliges Hervorbrechen einer Quelle, 607. — Gesch. d. artes. Br. 608. — Hervorschleud. von Alterthümern durch ein. Br. 605. — d. Wasser eines Br. in Tours führte Pflanzenreste u. Muscheln, XXI. 352. — Tiefe einig. Br. in Frankr. 355. — negativ. art. Br. 356. — Benutz. ein. art. Br. im Winter z. Erwärm. in Heilbronn, 357. - Neuere Erfahrungen üb. art. Br. XXIX. 362.

Bucklandit, Beschr. V. 162 Butter. nur durch mechanisches Schütteln aus der Milch abgeschieden, XIX. 48. - von Chlor u. schwefeliger Säure verändert, XIX. 51.

salzart. Beimisch. 466. - Vers. Buttersäure im Menschenharn, XVIII. 84.

der dem Brotteig beigemischten Butyrum Antimonii, Zusammensetz. III. 441.

Cadmium, Atomgew. VIII. 184, X. 340. — Stelle in der thermomagnet. Reihe, VI. 19. 256. Fluorcadm. I. 26. — Fluorcadm. + Fluorkiesel, I. 199. - Schwefelcadm., kohlengeschwef. VI. 456. — arsenikgeschwef. VII. 28. arseniggeschwef. VII. 146. — molybdängeschwef. VII. 276. — wolframgeschwef. VIII. 280. — tellurgeschwef. VIII. 418. — Cadmiumchlorid + Platinchlor. XVII. chlorid, XVII. 263. — + Palladiumchlorid, XVII. 265.

Cadmiumoxyd, unterschwesels. C. VII. 183. - phosphorigs. C. Verhalt. in d. Hitze, IX. 41. unterphosphorigs. C. XII. 91. — Verbind. dess. mit unterphosphorigs. Kalk, XII. 294. - schwefels. C. + Ammoniak, XX. 152. vanadins. C. XXII. 60. — über-

chlors. C. XXII. 298. Caincasäure, Zerleg. XXI. 33. Calcium, Atomgew. VIII. 189, X. 341. — Fluorcalcium, L 20. — Zusammensetz. I. 39, IX. 419. — von conc. Schwefels. in d. Kälte nicht zersetzt, I. 21. auch nicht in d. Hitze, X. 618. — Fluorc. + Fluorkiesel, I. 184. 194. — Fluorc. + kiesels. Kalk, I. 204. — Fluorc. + Fluorbor, II. 124. - Fluorc. + Fluortitan, IV. 5. — Fluorc. + Fluortantal, IV. 9. — Schwefelcalcium (Ca S<sup>4</sup>), VI. 443. — Schwefelcalcium (Ca S<sup>2</sup>), wasserstoffgeschwef. VI. 442. - kohlengeschw. VI. 452. 454. — arsenikgeschwef. neutr. bas. VII. 21. - arseniggeschwef VII. 142. — molybdangeschwef. VII. 272. — übermolybdängeschwef. VII. 286. — wolframgeschwef. VIII. 278. — tellurgeschwef. VIII. 417. — Chlorcalcium weniger hygroscop. als kohlens. Kali u. concentr. Schwefels. XV. 608, XIX. 351. — auch als unterphosphorigs. Kali, XII. 84. — Chlorcalc. + Quecksilberchlorid in 2 Stufen, XVII 131. 132. — Chlorc. + Platinchlorid, 253. — Chlorc. + Goldchlorid, 261. — + Palladiumchlorid, 264. — + Alkohol, XV. 150. — Calciumchlorid + Ammoniak, XX. 154. — + oxals. Kalk, XXVIII. 121. - + essigs. Kalk, XXVIII. 123. — Schwefelcyancalc. in Senisamen, XX. 358.

Caledonischer Kanal,

üb. denselb. XX. 140.

Californien, muthmassliche Vulkane das. X. 543.

Campher, s. Kampher.

Camphersaure, s. Kamphers. Canarische Ins., Vulkane ders. X. 4. 28.

Capillarität, starre Körper in ein. Flüssigk., hinlängl. genähert, ziehen sich an. V. 41. - starre Körp. in ein. Flüssigk. vertheilt, ändern d. Dichte ders. V. 42. — Wasserstoffgas entweicht aus d. mit Quecksilber gesperrt. Geläs. VIII. 124, X. 623. — Ob b. Baromet. die Luft durch od. neben d. Quecksilb. in d. Vacuum dringe, VIII. 125. — Mittel, d. Eindring. d. Lust zu hindern, VIII. 126. Entweich. d. Wasserstoffg. durch gesprung. Gläser, VIII. 127. — Neuere Vers. v. Magnus darüb. X. 153. — ähnl. merkwürd. Erschein. b. Verdampf. d. Wassers durch thier. Blase, X. 157. Erscheinung., wenn 2 heterogene Flüssigk. durch thierische Blase (oder poröse Thonschicht) getrennt sind, X. 160, XI. 126. 139, tere steigt, X. 166. - Erklär. Natur, XXVI 562. des Fischer'schen Versuchs, X. Caryophyllin, Anal. XXIX.90. 167. — d. Erschein. nicht elektr. — isomer. mit Kampher, 90. son's Gründe dafür, XI. 126. X. 263. 134. — Dutrochet's Vers. da- Centralvalkane, X. 6. 9.

geg. XI. 138. — Hierher gehörig. Vers. v. Parrot, Sömmering u. Chevreul, X. 166. 167. Verschied. Verhalt. gesprungener Gläs. X. 481. — Durchdringung des Wass. durch Blase v. posit. zum negat. Pol der Säule, XII. 618. — wirksame u. unwirksame Körper hierb. XII. 619. — Eindringung v. Kohlensäure in eine Blase mit Steinkohlengas, XVII. 347. — Dauer d. Vermischung d. Gase durch enge Kanäle, XVII. 341 bis 346. — Vers. zur Bestätig., dass d. Endosmose auf Capillar. beruht, XXVIII. 362. — Bem. zu dies. Vers. und Gesetz der Endosmose, 364. — relative Stärke der Endosmose mehr. organ. Flüssigk. 369. — d. Capill. in beid. Schenkeln im Heberbaromet. ungleich, IV. 352. — Einfl. d. C. beim Baromet. XXVI. 451. Widerleg. d. Laplace'schen Theorie üb. Cap. durch Poisson, XXV. 270. — Poisson's Gleich. für d. Oberfl. zweier sich berühr. Flüssigk. XXVII. 193. — Gleich. für den Umfang, 201. - Gleich. für d. Capillaroberfl. 208. — Grad und Richtung der Capillarobers. 215. — Inhaltsangabe d. Capitel in Poisson's Theorie, 223. — Grundsätze dies. Theor. 225. — Parrot's Antw. auf Beschuldig. v. Link und dess. Erwieder. in Bezug auf Meinungen über Cap. 234. — Verdunst. von Flüssigk. aus Haarröhrch. XXVII. 463. — Bestätig. d. Newton'schen Definit. d. Flüssigen, XXIX. 406. neue Vers. üb. Cap. XXIX. 410. Capverdische Inseln, Vulkane ders. X. 29. Carmin, Beschr. u. Anal. XXIX.

103. 106.

XII. 618. 619. — die concentrir- Carneol, Farbst., dessen organ.

X. 168. - Fischer's u. Pois- Catechu, Gerbstoff, Darstellung,

Cerasin, Beschr. XXIX. 54. Cerium, Atomgew. VIII. 186, X. 341. — Darstell. XI. 406. 409. — Eigensch. Xl. 410. - Fluorcerium, I. 28. — nat. v. Finbo u. s. w. I. 29. - Cerchlorür, XI. 407. — Cerchlorid + Quecksilberchlorid, XVII. 247. — Selencer. XI. 414. — Phosphorcer. XI. 415: — Kohlenstoffcer. XI. 415. — Schwefelcer. VI. 470, XI. 412. kohlengeschwef VI. 456. — arsenikgeschwef. VII. 28. - arseniggeschwes. VII. 145. — molybdängeschwef. VII. 274. - wolframgeschwef. VIII. 280. - tellurgeschwef. VIII. 418. - Schwefelcer. (CS<sup>3</sup>) arsenikgeschwef. VII. 28. molybdängeschwef. 274. Ceroxyd im Pyrochlor, VII. 427. Ceroxydul, unterschweselsaures, VII. 180.

Chabasit, Anal. verschied. Art. XXV. 495.

Chaux sulfaté épigène, Afterkryst. v. Anhydrit, XI. 178.

Childrenit, neues Min. V. 163. Chili, Vulkane das. X. 514. — Wiederholte Küstenheb. das. III. 344, X. 517.

Chimo, VII. 103.

Chinarinde, Darstell. ihr. Gerbstoffes, X. 262.

Chinasaure, Zerleg. XXI. 35. — Analyse d. wasserfr. Ch. XXIX. 65. 73.

Chinin, Zerleg. dess. XXI. 24. — quantitat. Bestimm. d. Ch. in d. Chinarinde, XXIV. 182. — jods. Chin. XX. 595. — chlors. XX. 600. — chinas. Ch. XXIX. 70.

Chlor, Atomgew., VIII. 17, X. 339. — Brechkr. als Gas, VI. 408. 413. — mit Fluor isomorph, IX. 212. — flüssig d. Elektricit. nicht leitend, X. 308. — seine angebl. Verb. mit Alkal., Erd. u. Metallox. XII. 529. — sind Gemenge von basisch. Chlormetall. mit chlorigs. Salzen, 536. 540. — Chlor:: Schwefelcyanmetall. XV. 545. — :: Schwefelcyankalium, 548. — :: cyanigs. (cyans.) Silb.

561. — zu knallsaur. Silb. 564. zu Harnsäure, 567. — zu Purpur-, Weinstein-, Benzoë- und Bernsteinsäure, 569. — zu Gummi, Zucker, Stärke, 570. – Versuche z. Beweis, dass d. Chlor in sein. Verbind. d. Sauerst. analog sei, XVII. 115. — Chlor :: ölbild. Gas, VII. 535, XIX. 63. — :: Alkohol, VII. 535, XIX. 69. — ':: Aether, XIX. 73. — Chlor in Braunstein, XXV. 623. — Trenn. v. Brom, XX. 607. — üb. d. Verwandtsch. d. Ch. z. Schwefel u. Phosphor, XXVII. 116. — Chlorverbind., s. unten d. positiv. Bestandth.

Chloräther, bei Einwirk. d. ölbild. Gases auf Chloride gebild. XIII. 297. — Umwandl. dess. in Essigäth. durch Wass. XIV. 539. — Zusammensetz. des aus Aetherin, Alkohol und Aether gebildeten nach Morin gleich, XIX. 63. 69. 73., s. Flüssigkeit, holländische.

Chloral, Allgem. Bemerk. über Darstell. u. Zusammensetz. XXIII. 444. — Darstell. XXIV. 252. — Beschreib. 255. — Zersetzungsprod. 259. 265. 271. — Zerle-

gung, 267.

Chloralkalien, sogenannte, wahre Natur derselb. XII. 536. — Beweis, dass sie aus basisch. Chlormetall. und chlorigs. Alkal. bestehen, XII. 540. — worauf ihre Bleichkrast beruht, XII. 541. weshalb sie mit Säur. Chlor geben, XII. 542. — Ander. Bew. für d. Existenz d. chlorigs. Salze, XV. 543. — Chlor zersetzt dopp. kohlens. u. essigs. Kali, XV. 542. - oxydirt chlors. Kali, mit Chlor gesättigt, giebt Bleichflüssigkeit, chlorsaures Kali aber nicht, XV. 544. — Chlorige Säure scheint sich direct mit Kali zu verbind XV. 544. — Verhalt. des Chlorkalks zu Schwefelbaryum, Schwefelblei, Jod, Jodquecksilber und schwefelsaur. Manganoxydul, XV. 545. — zu Cyanquecksilber und Berlinerblau, 571. — Welter's und Morin's Meth. z. Bestimm. des Chlorgehalts in Chlork. unsicher, XXII. 273. — Bestimm. des Chlorgehalts durch salpeters. Quecksilberoxydul, 276. — Beschreib. des dazu erforderl. Instruments, 282. — Bereitung d. Probeflüssigk. 282. — Bereit. d. Chlorkalklös. 285. — Tafel für d. Instrument, 288. — Vorhandensein von Mangansäure in Chloralkal. XXV. 626.

Chlorige Säure, d. Bleichende im Chlorkalk, XII. 536. 540. — scheint sich direct mit Kali zu verbind. XV. 544. — Bei Zersetz. d. essigs. Kali durch Chlor gebild. XV. 543. — Beweis, daß sie drei At. Sauerstoff enthält, XV. 545.

Chloritspath v. Ural, Beschr. XXV. 325.

Chlorkalk, s. Chloralkalien. Chlorophan, s. Flusspath.

Chlorophyle, nach Pellet u. Cavent. aus Blättern dargestellt, enth. Wachs, XIV. 521., s. Chromüle.

Chloroxalsäure, Darstell. und Zerleg. XX. 166.

Chlorquecksilbersäure und ihre Salze, XI. 101. 124.

Chlorüre, wie ibre Lösungen in Wass. zu betracht. XI. 150, XX. 521. 610. — Doppelverbind. ders. XI. 101. 124. 125.

Chlorsäure:: Alkohol u. Aether, XX. 591. — chlors. Pflanzenbasen, XX. 599. — oxydirte Chl. (Ucberchlors.), Darstellung durch Destillat. d. Chlors. XXI. 164.

Chlorsalze, Verbind. d. Chloride unter sich ähnl. den eigentl. Salzen, XIX. 336, XXVI. 115. — Allgem. Bem. XIX. 349. — Chlorquecksilbersalze, Meth. sie darzustellen und zu analysiren, XVII. 118 bis 121. — Beschr. d. einzeln. XVII. 123. 247. — Chlorplatinsalze, XVII. 250. — Chlorgoldsalze, 261. — Chlorpalladiumsalze, 264., s. Chlorüre.

Chlorwasserstoff, Brechkrast als Gas, VI. 408. 413. — mittelst Platinschwamm gebildet, II. 216. — in Flusspath enthalten, XXVI. 496.

Chlorwasserstoffäther, Zusammendrückbark. XII. 73.

Cholera, welche Veränder. die Secretionen durch diese erleiden, XXII. 161. — wie diese zu behandeln, 190. — über ihre Ansteckungsfähigk. 558. — wodurch sie entstanden, 561. — welchen Nutzen Quarantainen hab. 563. — Widerleg. d. Ansicht v. Cholera-Thierchen, 616. — Veränder. d. Flüssigkeiten in Cholerakranken, XXIV. 509.

Cholesterinsäure, Anal. XXIX. 103. 105.

Cholsäure, Bestandth. der Ochsengalle, Darstell. und Eigensch. IX. 331.

Christianit ist Anorthit, XI. 470. Chrom, Atomgew. VIII. 22, X. 340. — Oxydationsreibe, VII. 415. Stelle in der thermomagnet. Reihe, VI. 18. - Darstell. aus dreif. Chlorchrom u. Chromchlorür, XXI. 359. — Ch. fluorür, I. 34. — Ch. fluorür + Fluorkiesel, I. 200. — Fluorchrom d. Säure entsprech., Darstell. u. Eigensch. VII. 318, XXVII. 566. zerfällt durch Wass. in Flufss. u. Chroms., Mittel z. Darstell. der letzt. VII. 319. 820. — gasförm. explodirt mit Ammoniakgas, VII. 320. — Superfluorid :: absol. Alkohol, XIII. 299. — Chlorchrom, dem Oxydul entsprech., flüchtig, XI. 148. — der Säure entsprech, flüchtig, Darstell., Eigensch. VII. 321, XXVII. 570. — Superchlorid, heftig. Einwirk. auf ölbild. Gas und Alkoh. XIII. 297. 298. — Chlorchrom, dem braun. Oxyd entsprechend, XIII. 297. -Chromchlorid + Ammoniak, XX. 164. — Chromchlorür + Phosphorwasserstoff, XXIV. 302. — Schwefelchrom, Darstell. VIII. 421. — kohlengeschwef. VI. 456. —

arsenikgeschwef. VII. 30. - arseniggeschwef. VII. 151. — molybdängeschwef VII. 272. — wolframgeschwef. VIII. 280. - tellurgeschwef. existirt nicht, VIII. 418. — Schwefelchrom d. Säure entsprech. VIII. 422.

Chromeisenstein, Aeltere Anal. XXIII. 335. — Anal. des unkrystall. v. Baltimore, 338. — Anal. d. krystall. v. Baltimore, 341.

Chromoxyd (braunes) in Chromoxydul u. Chromsäure zerlegbar, IX. 128. — v. Wasser zersetzt, IX. 130. — Darstellungsart, IX. 130. 131. — Chroms. löst kohlens. Chr.oxydul, damit ein saur. chroms. Chr.oxydul bildend, Zerlegung dies. Lösung, IX. 132. — Aehnl. Eisenverbind. IX. 133. saur. schwefels. O. giebt es nicht, XI. 87. — weshalb als besond. Oxydationsstufe z. betracht. XIII. 234. 297. — Aufs. d. lösl. Verbind. noch eine unlösliche, XIII. 234. — Besond. Oxyd durch Oxydat. einer Oxydullös. in Ammoniak, XIII. 234.

1

Chromoxydul (grünes), Darstell. aus chroms. Kali, X. 46. neutr. u. saur. chroms. Chr. IX. 128. 132. — Ch. mit Alkal. gekocht, bildet sich etwas Chromsäure, IX. 132. — phosphorigs. Chr., Darstell. u. Verhalt. in der Hitze, IX. 40. — Darstell. im Groß. aus Chromeisenstein, XIII 294. — Darstell, ders. mit schöner Farbe, Clarinette, s. Zungenpleife. XXI. 360. — giebt im Schmelz. Cleavelandit ist Albit, XI. 471. mit chlors. Kali Chlor u. neutr. chroms. Kali, XXIV. 172.

chrom d. beste, VII. 320. — aus chromsaur. Kali, XI. 83 — aus Fluorchrom in Krystallen erhaltbar, die erhitzt unter Feuerer- Coelestinglas, XV. 242. zerfallen, VII. 321. — was die 377. Köchlin'sche sey, XVI. 100. chroms. Salze, Krystallf. einiger, XII. 137. - Verbindung d. Chr. mit Chloriden, XXVIII. 438.

Chromüle, Farbst. d. Blätter an

sich grün, durch Säur. u. Sauerst. gelb werdend, XIV. 521. — aus gelben Blättern gelb, durch Alkal. grün werd. 521. — Herbstl. Färb. d. Blätter v. Sauerstoffabsorpt. herrühr. 525.

Chronograph, Instrum. z. Messen und Aufzeichn. klein. Zeitab-

schnitte, V. 478.

Chrysokolla, dessen Natur noch fraglich, XI. 182.

Chrysolith, s. Olivin.

Chylus, Gestalt der Chylusku-

gelchen, XXV. 574.

Cinchonin, Zerleg. dess. XXI. 23. — quantitat. Bestimm. dess. in d. Chinarinde, XXIV. 182. jods. C. XX. 596. 603. — chlorsaur. C. XX. 600. 604. — Bromwasserstoffs. C. + Cyanquecksilber, XXII. 622. — chinasaur. C. XXIX. 70.

Citronenkampher, künstlicher, Anal. XXIX. 129.

Citronenöl, Zerleg. dess. XXVI. 539, XXIX. 140. — salzsaur. C. XXIX. 141.

Citronensäure von Aepfelsäure zu unterscheid. IX. 31. — Anal. ders. XII. 271. — Atomgewicht, XXVII. 286. — merkwürd. Wassergehalt, XXVII. 294. 298. Zwei Art. wasserbalt. Krystalle, 301. — Bemerk. über d. Zusammensetz. d. C. 302.

Citronyl, Zerleg. XXIX. 143. Citryl, Zerleg. XXIX. 143.

Codein, Darstell und Eigensch.

**XXVII.** 650. — Anal. 676. Chromsäure, Darstell. aus Fluor- Coelestin, spec. Gewicht seiner verschied. Variet. XIV. 478. Krystalle von Dornburg, XXIX. 504.

schein, in Oxydul und Sauerst. Coffein, Beschr. u. Aual. XXIV.

Cohäsion, absol. Stärke, XIII. 405, XVII. 348. — Dehnbarkeit, Maass ders. XIII. 408., s. Zusammendrückbark., Ausdehnung, Elasticität.

Collimator, Beschr. d. C. von Kater, XXVIII. 109.

hitzt. Colophons, XI. 49.

Colophon giebt mit Alkal. salz- Crichtonit, Krystallf. IX. 291. ren, VII. 314. — :: Pflanzenaltrocknen Destillat. VIII. 405. durch starkes Schmelzen in Colophols. verwandelt, XI. 49., s. Pininsäure und Silvinsäure.

Columbia, Darstell. u. Beschr. XIX. 298. — Krystallf. XIX 441. Combinationstöne, s. Töne.

Compais, s. Boussole.

Compressibilität, s. Zusam-

mendrückbarkeit.

Comptonit, Krystallf. V. 164. Contactthermometer, s. Wär-

meleitung.

Copaivbalsam, Verhalt. z. Ammon., und wie Beimeng. fetter Oele dadurch zu entdecken, XVII. 487. — Dabei eine krystallisirb. Verbind. entsteh. 488. — Krystallf. ders. 489. — Eigensch. d. Verb., d. Ammon. nur lose gebund. 490. 491. — Eintl. d. Alters des Bals. auf Consistenz d. Harz. 491.

Copal :: Alkal. X. 254. — Darstellung eines guten Copalfirnis,

Copernicus, dessen Wasserleit. zu Frauenburg, VII. 395.

Coprolithen in England, XXI. 336. — in Deutschland u. Frankreich, 351.

Corpora halogenia et amphi-

genia, VI. 427.

Corticin, Bestandth. der Espen-

rinde, XX. 52.

Coulomb'sche Drehwage, Ursach der constant. Stellung ihres Wagebalken thermoelektr. XVIII. 239. — Beweis, dass d. Drehung von Thermo-Elektricität herrührt, XX. 417. — rührt nach Lenz v. Lustströmen her, XXV. 241. — Erwieder. auf d. Vers. v. Lenz, und wiederholte Behauptung der thermoelektrisch. Ursach bei Drehung des Balkens von Muncke, XXIX. 381. 398.

Colopholsäure, Prod. des er- Couzeranit, Beschr. und Anal. XIII. 508.

art. Verbind. VII. 311. — :: Säu- Crocus Antimonii, Zusammensetz. III. 452.

kal. VII. 316. — Product. seiner Crusta inflammatoria, Ursach derselben, XXV. 554.

> Crystallin, flücht. Alkal. aus erhitzt. Indigo. VIII. 398.

> Cubebenkampher, Zerlegung,

XXIX. 145.

Cuivre hydro-siliceux, seine Natur noch unbestimmt, XI. 182.

Cupellation, Unsicherh. des allgem. üblich. Verfahr. XX. 141. neues franz. Verfahr, auf nassem Wege, XX. 144. — Verbesser. dess. 146.

Cyan, Brechkr. als Gas, VI. 408. 413. — durch Kältø flüssig und starr gemacht, I. 240. — durch Druck flüss. gemacht, IX. 608, d. flüssige löst Jod, II. 336. — Kälte bei Verdunst. d. flüssigen, II. 336. — zersetzt sich in wälerig. Lös. in Harnstoff u. 2 and Substanz., aber nicht in Cyans. XV. 628. – zwei isomere Abänder. XIX. 335. — Cyan :: Chlor u. Chlorwasserst. XI. 88. — Chlorcyan, Darstell, XI. 90. — Eigensch. XI. 91. — Zusammensetz. XI. 93. — Zersetz. durch Alkohol, XI. 93. — Eigenthüml. Oel b. Bereit. d. Chlorcyan, besteh. aus Chlorkohlenst. u. Chlorstickst. XI. 94. — durch Abkühl. krystallisirb. XXI. 495. — Doppelt-Chlorcyan, Bereitung, XIV. 443. 445. — Eigensch. 446. sehr giftig, 447. — v. Wass. in Salzs. u. Cyans. zersetzt, 447. — Zerleg. dess. XIV. 448. — Verbind. mit Cyanwasserstoff, XIV. 455. — Bromeyan, IX. 343, XI. 91. - Doppelt-Bromcyan, XIV. 446. — Jodeyan, II. 334. — Darstell. II, 336. — am besten aus Cyansilb. II. 443. — :: flüssig. schweflig. Säure, II. 341. sonstige Eigensch. XI. 91. - Zu-

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

sammensetz. II. 342. — Cyan :: Schweselwasserst., Bild. ein. eigenthüml. Schwefelblausäure, III. 178. — Cyan + Schwefelwasserstoff, eine Säure, XXIV. 167. Schwefelcyan, angeblich mit \( \frac{1}{4} \) Schwefel des Radic. der Schwefelblausäure, XIV. 532. — scheint nicht zu existiren, XV. 559. Schwefelcyan (Radic. d. Schwefelblaus.), wahrscheinl. Isolirung dess. bei Behandl. des Schweselcyankal. mit Chlor, XV. 549 bis 552. — erhalt, aus ein. Lös. dies. Salzes durch Chlor od. Salpeters. XV. 555. — Eigensch. dess. XV. 554. — für geschwefelte Schwefelblaus. gehalten, 552. 555. — Giebt bei Sublimat. ein anderes Schwefelcyan, XV. 554. — Eigensch. dess. XV. 558. — Cyan :: Schwefelkalium, III. 181. — zu Ammoniak, Bildung ein. besond. Substanz, III. 177. — Cyan und Sauerst. :: Platinschwamm, I. 121. - Flüssigk. b. Einwirk. v. Chlor auf gelöst. Cyanquecksilber entsteh., wahrscheinl. bestehend aus Chlorcyan, Chlorstickst. u. Chlorkohlenst. XIV. 460. — Bild. ein. ähnl. Oels aus Knallsilb. XV. 564. Cyanäther, Darstell. und Anal. XX. 396. — Zersetz. dess. 397. Cyanige Säure, s. Cyansäure. Cyansaure (eine Zeitlang Wöhler's Cyanige Säure), Zerleg. I. 121. 124. — nicht für sich darstellbar, I. 121. - soll in dem Knallsilb. enthalt. sein, I. 108. ist keine cyanige Säure, V. 385, XX. 375. — Cyans. und Knalls. wahrscheinl. nicht gleich zusammenges. V. 327. — nach später. Untersuchung, beide isomer. XIX. 330. — Geschichtliches, XIV. 450. — bildet mit Ammon. nicht cyans. Ammon., sondern Harnstoff, XIL 253 - Pyrophor. Eigensch. des zu ihr. Bereit. dienend. Gemeng. XIV. 459. — Bild. aus Cyanursäure (früh. Cyans.), XV. 623. aus Harnsäure, XV. 567. — cyans. Kali giebt mit Klees. eine eigenthüml. Subst. XV. 567. 568. — mit concentrirter Essigsäure aber Cyansäure (Cyanurs.?), XV. 568. — Darstell. d. wasserhalt. Cyans. aus Cyanurs. XX. 383. — zersetzt sich schnell in unlösl. Cyanursäure, XX. 385. — Verhalt. d. liquid. Cyans. z. Wass. 385. — cyans. Ammon., ein bas. Salz, verwandelt sich durch Kochen in Harnstoff, 393. — Verhalten der Cyansäure z. Alkohol, 395. — z. Aether, 398. — die Cyansäure v. Serullas ist Cyanursäure, s. diese.

Cyanursäure (zum Theil Cyansäure v. Serullas), aus doppelt Chlorcyan durch Wasser entstehend, XIV. 453. — Darstellung aus cyanigs. (cyans.) Kali, XV. 568. — Eigensch. ders. XIV. 454. — Zusammens. XIV. 457. — Mit Ammon. keinen Harnstoff gebend, XIV. 459. — Gewöhnl. Krystalle sind wasserhalt., giebt auch wasserfreie Kryst. XV. 623. — Verhalt. in d. Hitze, giebt dab. cyanige Säure (Cyans.), XV. 623. — Bildet sich nicht aus wäßer. Lös. des Cyans, XV. 628. — aber aus cyanigsaur. (cyans.) Silber durch Chlor, XV. 158. 562. — dabei entsteht wahrscheinl. Untercyansäure, XV. 563. — Cyans. (Cyanurs.), identisch mit brenzl. Harnsäure, XV. 625. — Cyanurs. enthält Wasserst., zu betrachten als Cyansaure + Wass. XX. 375 bis 380. — giebt b. Erhitzen wasserhalt. Cyans. von gleicher Zusammensetz. XX. 383. — isomer. mit unlösl. Cyanurs. 390. — Entsteh. d. unlösl. C. 385. — Beschreib. 390. — Anal. 392.

Cyanwasserstoffsäure, Brechkraft d. Gases, VI. 408. 413. — Verhalten zur Chlorwasserstoffs. (dab. entsteht Salmiak) u Schwefels. XVI. 367. 368. — zersetzt sich oft hald, oft gar nicht, 367. — Wirk. auf Pflanzen, XIV. 243. — Wirk auf d. Organismus, XXV. 590. — durch Salzs. in Ameisen-

säure und Ammoniak umgewand. XXIV. 505. — mit Wasser verdünnt nicht immer giftig, XXIV. **508**.

Cystic-Oxyd, Bildung mit ähnlichen Substanzen, XV. 568.

## D.

Dadyl isomer. mit Peucil, XXIX. 140.

Dampf, Bild., Gränze ders. IX. 1. — wann dabei Elektricit. entwickelt wird, XI. 452. — Ursach. d. verzögert. D. auf rothglühend. Fläch. XI. 447. — Methode, die Dichte d. D. verschied. Körp. zu bestimm. IX. 293. 296. 302. entweicht nach Perkins nicht durch eine glühende Oeffn. oder Röhre, XII. 316. — Muncke's Gegenversuche, XIII. 248. 249. — Oberflächenbeschaffenh. d. Getäls., Einflus auf Dampfcondensat. XV. 270. — Berechn. d. Expansivkr. d. Wasserdampss von August, XIII. 122. 135. — Tafel über d. Expansivkr. für Temp. üb. 100°, XVII. 533. - Spannkraft dess. für höher. Druck bestimmt, XVIII. 453. — über d. Gesetz derselb. XVIII. 465. — Tafel für d. Spannkraft v. 1 — 50 Atmosphär. XVIII. 473. — Beschreib. eines neuen Dampferzeugers von Seguier, XXV. 604. — Explos. d. Dampfkess. durch Senkung d. Wasserspieg. XXV. 598. — Erklärung dies. Erschein. 599. — d. Wasserd. wirkt in allen Zonen der Wärme entgegen, XXIV. 112. die v. Wasserd. erzeugt. Farben sind Gitterfarben, XXVI. 310. — Beob. über d. Expansivkr. d. D. bei verschied. Temp. XXVII. 10. Datolith, Zusammensetzung, XII. - Kritik aller für d. Expansivkr. aufgestellt. Formeln, XXVII. 12. XII. 155.

— Egen's Form. 30. — Zusam- Davyn, Beschr. XI. 470. 36. — Uebersicht d. frühern Un- tism. d. Erde. tersuch. über die Dichte d. Was- Declinatorium für absol. Declin.

dess. b. gewöhnl. Temp. 45. bei höher. Temp. 52. — Spannungsmesser für m. Luft gemischte Dämpfe, XXVII. 685. — Druck d. Wasserd. b. verschied. Temp. nach d. Dulong'schen Form. berechn., u. mit d. Beob. verglich. XXX. 331. - Abanderung dies. Form. XXX. 333., s. Aerodynamik, Leidenfrost's Versuch.

Dampskessel, vor Oxydation nicht durch Zinn, sondern durch Zink geschützt, XII. 279., siehe

Dampimaschine.

Dampfmaschine, angebl. Vorzuge d. Perkins'sch. XII. 316. — Beisp. von groß. Explos. ders. XVIII. 288. — gleichzeit. Zerspring. mehr. Kessel, XVIII. 291. Explos. durch Ueberlast. des Ventils, 292. — nach vorheriger Abnahme d. Spannkraft, 294. nach Oeffn. d. Sicherheitsventils, 295. — Eindrücken des Kessels, 296. — Unfälle beim Kessel mit innerer Heizung, 298. - nach großer Erhitz. der Kesselwände, 299. — Sicherheitsmaßreg., Papin's Ventil, Mängel, Nutzen, 300. — schmelzende Platten, 307. -- v. Keichenbach erfund. 307. — dünne Platten, 311. — Manometer-Ventile, 311. — einwärts schlagende Ventile, 313. - Erklär. d. verschied. Explos. 415. — Perkin's Erklär. 426. — Explos. d. Kessels durch Senk. d. Wasserspieg. XXV. 598. — Erklär. dies. Erschein. 599.

Darmkanal, über d. Resorption

in dems. XXV. 586.

Darmzotten, Beschreibung derselben, XXV. 579. — Untersuch. des Häutchens, v. welch. sie ausgehen, XXV. 584.

632. — Anal. d. Andreasberger,

./

menstell. ihr. Result. mit d. Beob. Declination, magnet., s. Magne-

serd. 40. — Vers. üb. d. Dichte u. tägl. Variat. VII. 121, IX. 67. —

30 \*

clination, XVI. 140.

Delphinin besteht aus eigentl. Delphinin und Staphisain, XXIX.

Demavend, muthmassl. Vulkan,

Destillation, trockne, thierisch. Körper, Producte ders. VIII. 253. - d. Holzes, Prod. ders. XIII. 78.

Dextrin, Unterscheid. v. Gummi, und opt. Eigensch. dess. XXVIII. **173**. 180.

Diallage, mineralog. - chemische Unters. mehr. Variet. XIII. 101. des metallisirend. v. d. Baste, 103. — d. salzburgisch. 106. — des toskanisch. 108. — d. krystallisirt. v. d. Baste, 109. — d. Bronzits von Marburg und Ultenthal, 111, 113,

Diamant, Flüssigkeit darin, VII. 484. — Luftblasen darin, neben denen d. Masse doppelte Strahlenbrechung besitzt, VII. 484. — Gannal's angebl. XIV. 387. — - Cagnard de la Tour's Diamanten, XIV. 387. — sind theils Silicate, theils Kohle v. Schlacke umhüllt, XIV. 535. — Becquerel's angebl. Zersetz. d. Schwefelkohlenstoffs, XVII. 183. — d. vermeintl. Kohle ist Schwefelku-Linsen, XV. 517. — Lagerstätte d. D. im Ural u. Brasilien, XX. 524. — üb. Entsteh. d. D. XX. 539. — bei welch. Kleinh. Diamantstaub noch z. sehen, XXIV. 48. Diaspor vom Ural, Anal. XVIII. 255. — Beschr. XXV. 322.

Dichroit, opt. Eigensch., wie Turmalin zu opt. Vers. brauch-XII. 495. — Beschr. ein. Dichr. mit 2 At. Wass. XVIII. 123.

Dichtigkeit b. Dämpsen zu bestimm. IX. 293.

Differentialbarometer, III. 329. — zur Mess. v. Druckunterschied. XVI. 618.

Diffusion d. Gase, s. Gase.

Bessel's Decl. für absol. De- Dimorphie des schwefels. Zinks und der schwefels. Talkerde, VI. 191. — des schwefelsaur. Nickeloxyds, VI. 193, XI. 175. 176. 177. — d. selens. Zinkox. X. 338. d. Schwefels. und d. Kohle, VII. 528. — d. arsenig. Säur. XXVI. 177. - d. Antimonoxyds, XXVI. 180. Dinte, unauflösl., v. Schwefelka-

lium u. Kohle, XV. 529. — nicht bewährt, XVI. 352.

Dioptas, Zerleg. XVI. 360.

Diploit, Anal. III. 68. — ist Latrobit ibid.

Dippel'sches Oel, organ. Alkali (Odorin) u. andere Stoffe darin (Fuscin, Brandsäure), VIII. 254. 259. 261. — vier Alkalien darin (Odorin, Animin, Olanin, Ammolin), XI. 59. 72. — äther. Oel d. Dippel'sch. Oel., Eigensch. VIII. 477 bis 480.

Dispersion, siehe Farbenzer-

streuung.

Dolerit, Aehnlichkeit dess. mit d. Meteorst. v. Juvenas, IV. 185. sind Phosphorkrystalle, XV. 311. Dolomit, Verbind. mit kohlens. Natron auf trockn. Wege, XIV. 103. — Anal. d. schwarz. D. v. Ural, XX. 536.

Donnersberg, angebl. vulkanische Ausbrüche dess. XII. 574. Drache, elektr., de Koma's Vers. mit dems. 1. 412.

pfer, XVII. 482. — Diamanten- Drehungen v. Metallsalzen auf Amalgamen, VIII. 106. — ähnl. im Volta'sch. Kreise, I. 351.

> Drehwage, sonderb. Erschein. bei derselb. XVII. 162., s. Coulomb'sche D.

Dünnstein, XVII. 270. Dynamik, s. Sand.

## E.

bar, VIII. 248. — Krystallf. dess. Ebbe u. Fluth, vermeintl. Unvollständ. der Theorie, IV. 219. — Widerleg. der Einwürfe geg. die Theor. VI. 233. — Notiz darüber, VIII. 130.

> Ebene, Größe d. östl. europäisch. XXIII. 77. — mildes Klima der Ebene zwischen d. Muz-tagh und Kuenlun, 82.

Edingtonit, Beschr. und Anal. V. 193. 196.

Effloresciren d. Salze, wie zu verhindern, XVII. 126.

Eingeweidewürmer, Unwahrscheinlichk. ihrer Entsteh. durch generatio aequivoca, XXIV. 4.

generatio aequivoca, AXIV. 4.

Eis. merkwürd. Bild. dess. VII.

509. — Ausdehn. durch d. Wärme,
IX. 572. — Elasticit. dess. XIII.

418. — Eisberge in niederen Breiten der südl. Halbkugel, XVIII.

624. — Beobacht. üb. Grundeis,
XXVIII. 204. — ältere Erklär.

dess. XXVIII. 214. — Arrago's
Erklär. 218. — Beob. v. Grundeis in Berlin, 223. — merkwürd.

Ablager. v. Eis um abgestorbene
Pflanzenstrünke, 231. — an einer
Mauer, 240.

Eisen, spec. Wärme, VI. 394. — Atomgew. VIII. 185, X. 341. — Stelle in d. thermomagnet. Keihe, VI. 19. 256. 265. — des Roheisens, Stahls u.s.w. VI. 157.160. 266. — verliert durch Antimon d. Fähigk. d. Schwing. d. Magnetnadel zu hemmen, VII. 214. -Elektricitätsleit. VIII. 358, XII. 280. — magnet. E. angebl. ein besserer Elektr.-leiter, I. 357. weiches E., Verhalt. in d. Glühhitze z. Magnetism. X. 47. — Wärmeleit. XII. 282. — Wärmeentwickl. beim Verbrennen, XII. 519. — Elasticität, XIII. 402. 406. 411, XVII. 349. — nimmt, wenn es Ammoniak zersetzt, an Gew. zu, an Dichte ab, XIII. 173. sonstige Eigensch. alsdann, 173. d. Gebundene wahrscheinl. Ammonium, XIII. 175. — d. Gebund. ist Stickgas, v. dem es 11 Proc. aufnimmt, XII. 298. 300, XV. 572. - Zerleg. dieses Stickstoffeisens, XVII. 300. 301. — wird durch Ammoniak zers., d. Behandl. d. Eisens mit Ammon., daher wohl nicht d. beste Bereitungsart, XVII. 300. – Keduct. aus seiner Lös. IX. 266. — reduc. gewisse Metalle nur aus verdünnt. Lös. X. 604. — scheidet Kohle aus der

Weingeistslamme, III. 74. — fein zertheilt pyrophor. III. 82. 88. nicht fein zertheilt, sondern als blaues Oxydul pyrophor. VI. 471. Widerleg. dieser Angabe, VI. 509. — gedieg. Eis. im russ. Platin, XI. 315. - terrestr. gedieg. E. XVIII. 189. — E. im Blut, nach Behandl. mit Chlor, durch Alkali fällb. VII. 82. — E. b. gewöhnl. Temp. in Wasser nur bei Gegenwart von Kohlensäure oxydirt, Kalk hindert dah. diese Oxydat. XIV. 146. — and. Ansicht hierüb. XIV. 145. — Bei Oxydat. d. E. in Berühr. mit Wasser u. Luft entsteht Ammoniak, 148. daher Ammoniak im Rost u. natürl. Eisenoxyd, XIV. 147. 149. — Selbst frisch aus d. Gestein genomm. Brauneisenst. enthält Ammoniak, XVII. 402. — E. :: ölbild. Gas, XVI. 169. — dadurch in Stahl verwand. XVI. 170. — Wie d. Kohlengeh. d. E. genau bestimmbar, XVI. 172. — Eisenwird nicht durch Cadmium reducirt, XXII. 495. — Verhütung d. Oxydat. d. E. durch kaust. Alkali, XXVI. 557. — Krystallf. des E. aus engl. dem Olivin ähnl. Eisenschlacken, XXIII. 559. — Krystallf. d. E. XXVI. 182. — meteor. E., siehe Meteoreisen. Schwefeleisen, magnet. (FeS) I. 71. — durch Schwefelwasserst. in Magnetkies verwandelt, I. 71. — Andres Schwefeleisen (Fe4S), L 73. — künstl. Schwefeleis. (Fè S²) nicht magnet. V. 534. — kohlengeschwef. VI. 455. — arsenikgeschwef. VII. 26. - arseniggeschw. VII. 145. — molybdängeschwef. VII. 275. — übermolybdängeschwef.? VII. 287. — wolframgeschwef. VIII. 280. - tellurgeschwef. VIII. 418. — Schwefeleisen (FeS3), Darstell. VII. 393. — am Vesuv gebild. X. 498. künstliches Schwefeleis. (FeS4) Darstellung, VII. 393. — Schwefelkies durch Wasserstoffgas auf Magnetkies reduc., wenn er Schwe-

felkupfer enthält, auf FeS2, wenn er rein ist, V. 533. — v. Phosphorwasserstoff zers. VI. 212. — Schweselkies verliert die Hälste Schwefel beim Glüh. XVII. 271. — Welche Schwefelungsstufen in d. Steinen vorkomm. XVII. 273. — Schweseleis. :: Bleiglätte in der Hitze, XV. 285. 286. — Eisenfluorür u. Fluorid, I. 25. — Eis. fluorür u. -fluorid — Fluorkiesel, I. 197. 198. — Fluortitaneisen, IV. 6. — Fluoreisenkalium, IV. 129. — Eisenchlorür verschluckt auch trocken, u. in alkohol. Lös. Salpetergas, XV. 152. — Chlorür + Quecksilberchlorid, XVII. 248. — , Chlorür + Platinchlorid, XVII. 258. — E.chlorid + Ammoniak, XXIV. 301. — Eisenjodür + Quecksilberjodid, XVII. 267. — Kaliumeisencyanür :: Schwefels. XXI.493. — welche Eisencyanüre Kaliumeisencyanür enthalt. XXI. 494. — Cyaneisenblei verbindet sich nicht mit Cyaneisenkalium, XXV.395. — Cyantantal + Cyaneisen, IV. 4. — Boreisen, Darstell., Eigensch. XI. 171. — Uraneisen pyrophor. I. 267. — Farbe d. Eisensalze kein untrügl. Kennzeichen ihres Oxydationsgrades, XV. 275. — Leg. v. E. m. Zinn in festen Verhältn. XX. 542., s. Berlinerblau.

Eisenerze, nat. Veränder. ders.

Eisenglanz, spec. Gew. IX. 291. — isomorph mit Titaneisen, IX. 288. — Afterkrystall. desselb. in Form v. Magnetkies, Xl. 188.

Eisen-Hammerschlag, besond.

Oxydul-Oxyd, VI. 35.

Eisenoxyd, alles natürl., selbst d. frisch geförderte hält Ammoniak, XIV. 147. 149, XVII. 402. — Künstl. Bild. dess. in Krystall., die d. vermeintliche Sublimation dess. in Vulkanen erklärt, XV. 630. — Eisenoxyd + E.oxydul haben ein schwarz. Hydrat, XXI. 582. — Trenn. d. E. v. Zirkonerde, IV. 143. - E. durch Was-

serstoffg. vollkomm. reducirt, III. 84. — niedrigst. Temper, dazu, VI. 511. 513. — Reduct. geht nur bis zu ein. blauen Oxydul, VI. 474. — Widerleg. dies. Angabe, VI. 509. — Aus Oxyd u. oxals. Oxyd reducirt. Eisen pyrophor. III. 84. 88, VI. 512. — durch Alkali nicht fällb., wenn Weinsteins. zugeg., dadurch v. Titans. zu trennen, III. 163. – Zucker nicht so gut hierzu, VII. 90. organ. in höher. Temp. gänzlich zersetzbare Substanzen hindern d. Fällen des E. durch Alkal. VII. 85. — nur Harnsäure nicht, VII. 88. — desfalls. Vorsichtsmaßr. b. Analys. VII. 89. — Oxyd und Oxydhydrat durch Schwefelwasserstoffg. in Schwefelkies verwandelt, VII. 394. — Eisenoxydhydrat durch neutr. kohlens. Alkali gefällt (Eisensafran), soll Koblensäure enthalten, XX. 170. — Einwürse dagegen, XX. 172. welche Zersetz. statt findet, wenn kohlensaur. Kali in schwefels. E. getröpfelt wird, XX. 173. — E. in ein. in Wasser lösl. Substanz zu bestimm. XX. 541. — Eisenoxydsalze rothfärbende Säure, I. 111. 113. —  $\frac{2}{3}$  schwefels. E. XI. 76. – dessen Doppelsalze mit schwefels. Amm. u. Kali, XI. 78. 79. — bas. schwefels. E. durch Wasserstoffg. zu Fe<sup>4</sup>S reducirt, 1. 72. — nat. neutr. schwefels. E. mit Krystallwass. XXVII. 310. nat. bas. schwefels. E. XXVII. 314. — unterschwefels. E. VII. 181. — saur. chroms. E. IX. 133. — neutr. chroms. E. unlöst. IX. 134. — phosphorigs. E., Darstell. und Verhalten in der Hitze, IX. 37. – aus sein. Lös. durch Kochen unzersetzt gefällt, IX. 30. unterphosphorigs. E. XII. 292. vanadins. E. XXII. 59. — pinins. E. XI. 235. — milchs. E. XIX. 33, XXIX. 118. — quellsaur. E. XXIX. 248. — quellsatzsaur. E. 259. — valerians. E. XXIX. 161. - E. + Eiweis, XXVIII. 140.

Eisenoxydul, wie d. Menge ein. mit Oxyd verbundenen, bestimmbar, XV. 271. — d. weilse Eisenoxydulhydrat scheidet b. Kochen schwarz. Oxydoxydulhydr. XXI. 583. — tantaligs. E. (Tantalit v. Kimito) IV. 21. — schwefels. E. v. Wasserstoff zu Fe S reduc. I. 70. — schwefels. Krystallf. VII. 239, VIII. 77. — des roth. von Fahlun Krystaliform, XII. 491. durch Erhitz. in Alkoh. in Krystall. mit d. Hälfte Wasser übergeh. Xl. 179. 331. - kiesels. E. 'gleiche Krystallf. mit Olivin, IV. 192. — kohlens. E. künstl. und natürl. durch Schwefelwasserstoff in Schwefelkies verwand., selbst mit Beibehaltung der Form, VII. 394. — phosphorigs. Darstell. u. Verhalt. in d. Hitze, IX. 35. unterphosphorigs. E. XII. 292. — Doppelsalz mit unterphosphorigs. Kalk, XII. 293. - unterschwefels. VII. 181. — E.salze, Verhalt. z. dem mit Salpeters. übergossenen Zinkamalgam, Keagens auf Salpeters. IX. 479. — broms. E. XIV. 486. — vanadins. XXII. 59. — überchlors. XXII. 299. — — pinins. E. Xl. 236. — silvins. XI. 401. — quells. XXIX. 248. quellsatzs. XXIX. 259. — milchs. E. XXIX. 117.

Eisenoxydul-Oxyd, s. Eisen-

Hammerschlag.

Eisensafran, s. Eisenoxyd.

Eisenvitriol, Krystallf. VII. 239, VIII. 77. — Krystallf. d. rothen

v. Fahlun, XII. 491.

Eiweiss, eigenthüml. Verhalt. d. Phosphors. zu dems. IX. 631. — hindert das Fällen d. Eisenoxyds durch Alkal. VII. 84. — merkwürdige Verschiedenheit im Verhalten zu geglühter und ungeglühter Phosphorsäure, XVI. 512. — Eiweiss + Quecksilberoxyd, XXVIII. 133. — E. + Kupteroxyd, XXVIII. 137. — E. + Eisenoxyd, XXVIII. 137. — E. + Eisenoxyd, 140. — Verbindung mit Thonerde und Zinkoxyd, 141. — Bemerkungen über die Substan-

zen, welche E. lösen und coagul. XXVIII. 369.

Elasticität, Betracht. über dies. VIII. 151. — theoret. Untersuch. über Gleichgew. u. Beweg. elast. Körp. XIII. 383. — Kesult. dav.: Volumvergröß, bei Extens, eines Metalldraths, XIII. 394. — Relat. zw. longitudinal, u. transvers. Schwing. ein. Saite, 394. — ein. cylindr. Stabes, 396. — zwisch. Schallgeschw. in ein. Stabe und dess. longitud. Schwing. 395. zw. Drehungswinkel u. Drehkrast, 395. — Constant. Verhältn. zvv. drehend. und longitud. Schwing. eines Stabes, 396. — Kelat. zw. Spann. u. Ton einer kreisrunden Membran, 397. — zw. d. Tönen einer freien u. in d. Mitte festen Scheibe, 398. — zw. d. Kadien und Knotenringen, dies. Scheibe, 398. — zw. d. Tön. ein. Stabes und ein. Scheibe v. Durchmesser sein. Länge, 399. - Relat. zw. d. transvers. u. longitud. Schwing. cylindr. und parallelepiped. Stäbe v. Kupfer, Messing, Eisen, Glas, Holz, nach Theor. u. Erfahrung, XIII. 400. 402. — Von Weber an Eisen- und Messingstäben bestätigt, XIV. 174. — Einflass d. Luft (der Spannung?) auf gespannte Messingsait. XIV. 396. — Metallsaiten dehnen sich nur unterhalb des Max. der Spannung, dem sie ausgesetzt waren, gleichmälsig durch Gewichte aus, XVII. 227. — Elast. in d. meist. starr. Körp. in jeder Richtung anders, XVI. 211. — Untersuch. d. Klangfigur. b. ein. Körper mit 2 unter sich rechtwinkl. Elasticitätsaxen (Holz), XVI. 213. — in einem Körper mit 3 solch. Axen, XVI. 216. — Ergebnil's dieser Unters. 225. — Klangfig. auf Bergkrystallscheib., die in verschied. Richt. geg. d. Elasticitätsaxe geschnitten, 227. — Result. dies. Unters. 240. - Lage und gegenseit. Neigung d. 3 Elasticitätsaxen d. Bergkrystalls, XVI. 242. 243. — Lage

dies. Axen in Kalkspath v. Gyps, 244. 245. — auch in Metallscheib. d. Elast. in jeder Richt. anders, Beweis der Klangfig. 248. — d. Ungleichheiten haben aber nichts . Kegelmäß. wie in Krystall. 250. — Metallmass. unregelmäls. Grupp. klein. Krystall. 251. 252. — daher d. Elasticitätsuntersch. desto größer, je kleiner die Scheiben, - Was beim Gielsen der Metalle auf ihre Structur v. Einfl. 254. — Einfl. d. Hämmerns und Walzens, 255. — letzteres giebt große Regelmäßigk. u. 2 Elasticitätsaxen, 256. — daraus erfolg. Tonintervall d. beiden Knotensyst. bei verschied. Metallen, 257. Wann d. Anlass. v. Wirk. 257. — Analoge Erschein, bei nicht metallisch. Körpern, 258. — merkwürd. Elasticitätsänder, in starr. Schwefel nach sein. Schmelz. 259. – Elasticität d. Haare, XX. 2. – Vorsicht anzuwend, beim Messen d. Elast. fester Körper nach ihr. verschied. Dimensionen, XXVIII. 324.. s. Gase.

Elasticitäts-Coëfficient od. Modulus, XIII. 406. — schwankt selbst innerhalb der Elasticitätsgränze ein wenig, XIII. 407. — Tafel üb. d. Modul verschiedener Substanz. XIII. 411. 632. — d. Modul b. Eisen und Stahl gleich, XVII. 349. — Bemerkungen gegen Tredgold's Berechn. der Duleau'schen Versuche, XVII. 349. 350.

Elasticitäts-Gränze, XIII.405.

— Innerhalb ders. alle Eisensort.
gleich elastisch, XIII.406. — wird
mit der absoluten Stärke durch
Streckung erweitert, daher die
Kraftvermehrung b. Ausziehen zu
Drath, 407.

Elektricität, Neuer Versuch, d. elektr. Erschein. durch Annahme ein. einzig. Fluidums z. erklären, XIII. 614. — Eine nach dualist. Ansicht unerklärl. Thatsache, 618. — Beweise für die Franklin'sche Theorie, XIX. 486. — E. ist

secundären Ursprungs, Folge des Strebens d. Körper, gegenseitig ihre Cohäsion z. ändern, XV. 227. Vermuth. undulator. Beweg. d. El. X. 404. — d. Fortpflanz. der El. in Metall. ähnlich der d. Warme, XVII. 552. — ähnl. d. Fortpflanzung des Lichts, XVIII. 276. — El. erzeugt in mehr. geglühten Mineral. Phosphorescenz, XX. 252. — Elektrische Spannung d. Erzgänge in Cornwall, XXII. 150. — Maalsbezieh. zwisch. gem. u. Volta'sch. El. XXIX. 373. — Gleichh. der El. verschied. Uraprungs, XXIX. 365. 367. 368. 373., s. Contact-, Magneto-, Pyro-Thermo-Elektr., Elektr.-Erreg., -Vertheilung, Elektrische Figur., - Ströme, Galvanometer.

Elektricit., animalische, Davy's Vers. mit dem Zitterrochen, XV. 318, XVI. 311., XXVII. 542.

— Seine Schläge zersetz. Wass. nicht, XVI. 312. — lenken die Magnetnad. nicht ab, 313. — Sein elektr. Organ ist nicht d. Voltaschen Säule analog erbaut, 315. — Gleichh. d. thier. Elektr. mit d. E. anderen Ursprungs, XXIX. 368. Elektricit., atmosphärische,

Ursachen': 1) Entrück. aus d. Wirkungskr. d. Erde, deshalb d. aufsteigend. Dämpfe negativ, XVII. 437. — 2) Rücktritt d. Dampfes in flüssige Form u. geringe Leit. d. Lust für negative El. 439. daher Zunahme der El. v. Pol z. Aequat. 440. — Entbind. elektr. Lichts vor Wolkenbild.; Wetterleucht. u. Blitze, die d. Wolken bloss erleucht. 440. - Wolken nicht perpetuirl. geladen; d. Nichtleit. der Minus-El. in der Luft 'ihrer Ladung förderlich, 446 Weshalb elektr. Erschein. **sehr** selt. auf Inseln, 443. — Scheinbare Ausnahmen, 442. — Chem. Wirk. d. atm. El. XXVII. 478. — Gleichh. d. atm. El. mit der El. and. Ursprungs, XXIX. 283., s. Gewitter.

sche Theorie, XIX. 486. — E. ist Elektricität, Contact- (Vol-

ta'sche El.), Ueber Volta's Fundamențal-Versuch, I. 279. - Erreg. zw 2 Flüssigk. IV. 302. zur Elektr. Erreg. stets 3 Körp. nöthig, IV. 305. 310. — Elektr. Verhalten verschied. Salzlös. gegen einander, IV. 320. — mit Berücksichtigung ihr. Concentr. 1V. 324. — Elektr. Erreg. zw. fest. u. flüss. Körp. IV. 443. — zw. 2 fest. gleich. Art u. 1 Flüssigk. IV. 450. — darauf einfliefs. Umstände, IV. 451. 452. 453. — Bei Verbind. v. Säure u. Alkali keine Elektr. erregt, IV. 454. — Beding. z. Elektr. Err. zw. Flüssigk. n. Metall. II. 172. 191, XV. 114. 115. — Nicht d. Verdampf., sondern d. chem. Action d. Flüssigk. auf d. Gefässe d. Ursach. ihr. El. b. Erhitz. XV. 116. — Weshalb d. Condens. Elektr. zeigt, wenn er durch Platin mit concentrirter Schwefels. verbunden ist, worin ein Holzstab steckt, XV. 117. — Contact-El. zw. Metall. nicht durch den Contact, sond. durch Oxydat. der Metalle erregt, XV. 109. — Beweise, XV. 110. — In Wasserstoffg. u. Stickg. keine El. 110. — Besonders sichtlich bei einer Kette aus Kalium oder Natrium und Platin, 111. — die Zeit hierbei ein nothwend. Element, XV. 112. — Vertheil. der El. in d. Säule, II. 188. — Elektromagn. Kraft d. Säule im Verhältn. z. Zahl d. Platt. IX. 165. die Volta'sche Elektr. ist Wirk., nicht Ursach, stets Kesült. chem. Action, XV. 99. 118. — Das stärker angegriffene Metall d. posit. XV. 99. — Bei ein. Metall und 2 Flüssigk., d. chem. Action zwischen letzt. d. Wirkende, XV. 100. — Ebenso bei 2 Metall. u. 2 Flüssigk. d. stärker angegriffene positiv, 102. - Anomalien dab., sind Folge d. ungleichen Widerstand. für die El. bei Uebergang aus Metall. in Flüssigk. und umgekehrt, 103. - Auch d. Wirk. d. Flüssigk. auf einander ist stö-

rend; wie z. entfernen, 105. -Erklär. d. Berzelius'schen Versuche, wo Zink, obgleich weniger angegriffen als Kupfer, posit. erscheint, 106. - Verschiedene Mein. über d. Ursächl. d. Volta'schen Elektr. XV. 123. — Flüssigk. d. überwiegend thätige der galvan. Kette und chem. Procels ihr Hauptmoment, XIV. 71. — Nicht d. Contact d. Metalle, sondern d. chem. Act. d. Flüssigk. auf die Metalle das Ursächl.; das stärker angegriffene Metall stets posit. XV. 124. — Beweise, XV. 125. 126. 127, XVI. 101. — Jed. Metall d. Kette entwickelt beide El. proport. d. chem. Act., die + geht in d. Flüssigk., die — in d. Met.; d. wahrnehmbare Strom d. Differenz dies. beid. Ströme, XV. 128. — Erklär, mehr. Becquerel'schen Versuche danach, XV. 129. — Unverträglichk. d. elektrochem. Theor. mit dies. Ansicht, 129. — Stärke d. elektrisch. Stroms, wov. diese in der galvan. Kette abhängt, IV. 89. 301. — Einfl. d. gegenseit. Abstand. der Platt. 99. - der Größe d. Platten, 100. — des Salzgehalts der Lös. 100. 104. — der Temperat. der Lös. 101. - der Natur der Salzlösung, IV. 103. 105. 106. — Temperaturerhöh. verstärkt den elektr. Strom weniger durch Erhöb. d. Leitvermög. d. Flüssigk., als durch Erhöh. ihr. Act. auf d. stärker angegriffene Metall, XV. 127. — Bedingnisse d. Stärke d. Str. 130. — 1) Verschiedenh. d. chem. Act. d. Flüss. auf d. Met. 2) Wechsel der Leiter, 131. — Bei jed. Uebergang aus starr. in flüss. Leiter wird d. Strom geschwächt, 132. - dies. Verlust v. d. Plattengröße abhängig, ihr aber nicht proport, vielmehr v. ihr und v. Stärke des Stroms zugleich bedingt, XV. 133. 134. auch v. d. Natur d. Leiter, 136: ab. v. Leitvermögen d. Flüssigk. unabhäng. 137. 138. 139. \_\_\_ Be-Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

stätig., daß die Vergrößer. der Kupserstäche d. Strom verstärkt; bis wie weit, 135. — d. Intensitätsverlust kleiner, wenn der Strom durch eine Flüssigkeit gegangen, als wenn durch eine Abwechsel. fester u. flüssiger Leiter, 140. 260. — Anomal. bei solch. Schwäch. d. Stroms, durch Aender. sein. Stärke erklärl. 142. -Uebergang der Elektric. aus ein. starr. in ein. flüssig. Leiter desto leichter, je stärker d. Metall angegriff.; das positivste Metall gestattet d. leichtesten Uebergang, XV. 143. 144. — Einfl. d. Temp. auf d. Uebergang der Elektr. aus Metall in Flüssigk. 107. — Zwischenplatt. schwächen die Wirksamkeit d. Kette, weil sie polar werd. XVI. 105. 106. — Entgegengesetzte Polarität ders. in Bezug auf d. Hauptkette, wenn sie paarweise durch Drath geschlossen werd. XVI. 108. - Bleibt das der Hauptkette zunächst liegende Kupferpaar geschlossen, so zeigt d. folgende die Polarität d. Hauptkette, u. bleibt auch d. 2te geschloss., die 3te wieder d. umgekehrte, u. s. w. XVI. 109. 110. Pohl's Erklär. dies. Erschein. XVI. 111. — Wärmewirk. d. Volta'sch. El., Folge d. Widerstands b. Durchgang d. El. durch einen Körp. XV. 260. - daher glühen in ein. Drath aus abwechselnd. Stück. von 2erl. Metall d. weniger leitend., vorzügl. an d. Verbindungspunkt. 262. - Was die Wärmeentwickl. in Flüssigk. hindert, 263. — Warum am gasgebend. Pol d. Wärme geringer, 264. – Vermehr. d. Widerstandes erhöht die Wärmeentwickl. 264. — Mehrfache Art d. Wärmewirk. ein. Volt. Säule; bei guten Leitern sind wenige Plattenpaare hinreichend, b. schlechten bedarf es vieler, XV. 266. 267. — Einfl. d. Erbauung einer Säule auf ihre Wärmewirkung, 268. — Geringe Plattenzabl giebt d. Strome Schnel-

ligk., große ab. Stärke, 269. — Chem. Wirk. d. Volt. El. z. Erzeug. chem. Verbind. benutzt, XVI. 306. — Schwefelverbind. XVIII. 143. 147. — B. Verbind. y. Säur. und Alkal. XIV. 169. -Becquerel's Result. mit oxygenirt. Wass. thermoelektr. Natur, XIV. 171. — Elektr. Ströme b. blosen Aufl. und Doppelzersetz. 172. — Thermohydroelektrische Ströme, XIV. 173. — Ein Metallgemisch durch El. leichter angreitbar durch Säuren, XX.272. d. Menge d. b. elektro-chem. Zersetz. zerlegt. Stoffes proportional d. Quantität durchgegangener El. XXIX. 297. — Capillarwirk. d. Volt. El. XII. 618. – Gleichh. der Volt. El. mit d. El. andern Ursprungs, XXIX. 278. — Maalsbezieh. zw. gemein. (Reibungs-) El und Volt. XXIX. 373. — Volt. Säule ohne Flüssigk. XIV. 386., s. Elektr. Ströme, Elektrochem. Theorie.

Elektricität-Erregung, Err. b. chem. Action. II. 180, IV. 302. 454. — B. Contact der Flamme mit Metall, II. 191, XI. 437. — B. Verbrenn. II. 191, XI. 419. 421. 425. — B. Verdunst. XI. 442. — B. Keimen u. Wachsen d. Pflanz. XI. 430. — Erreg. durch Druck, ihm proportional, XII. 147. 148. — B. alternirend. Druckvariation. d. Intensit. dem stärker. Druck entsprech. XII. 149. — Err. durch Spalt. krystallisirter Körper, XII. 150. — durch Reib. XIII. 619. — Wärme hierb. nicht die Ursach, 621. — Keihenfolge d. Metalle in dies. Hinsicht, XIII. 621. — Err. mittelst Durchsieben, XIII. 623. -Becquerel's vervollkommnetes Verfahr. 624. — die elektr. Erschein. hier nicht elektromotor. Natur, 625. — Feilicht u. Hagel gegen eine Scheibe desselb. Metalls positiv, XIII. 626. — Verhalt. v. Feilicht geg. Scheib. von and. Metall. 626., s. Contact-El., Magneto-El., Thermo-El.

Elektricität-Ladung, zur Schliess. d. Volt. Säule benutzte Platindräthe werd. Elektromotore. X. 425. — Selbst d. nicht in d. Flüssigk. getauchten Theile ders. X. 429. — Tragen zuweil. Eisenfeile, IX. 443. — durch elektr. Schläge nicht elektromotor. IX. 464. – Umstände, die auf d. Lad. v. Einff. X. 431. — Verlier. die Lad. nicht durch Abreiben, X. 435. — Theorie d. Erschein. 435. -Ritter's Ladungssäule, X. 425. — Lad. d. Kupfers durch vorherige Berührung mit Eisen, XII. 275. 276. — Was Ladung sei, XVI. 106. Elektricität-Leitung, Kousseau's Meth. sie zu bestimmen, II. 192. — Gesetze derselb. nach Ohm, IV. 79. 87. — Steht bei Metalldräth. nicht im umgekehrt. Verhältn. ihr. Länge, VIII. 348. — Davy's, Becquerel's, Barlow's Vers. über El. Leit. VIII. 354. 355. 359. — Folge d. Metalle hinsichtl. ihr. El. Leit. VIII. 358. — Merkw. Schwächung der Leit. durch Abwechsel. v. Metall. mit Flüssigkeit. IX. 166. 168. — Schon v. Ritter beob. X.427. — Von einer undulator. Fortpilanz. d. El. hergeleit. IX. 167. — In Zickzack gebogene Dräthe schwächer leitend als gerade, X. 427. — Einfl. des Magnetism. auf Leit. I. 357. — Leit. in Metall. u. Legir. nach Harris, XII. 279. — nach Becquerel, XII. 280. — nach Pouillet, XV. 91. - zwischen der Leit. in weißglüh. und kalt. Eisen angebl. kein Untersch. XIV. 153. — Aus glühend. Eisen entweicht d. El. ohne Funken, XIV. 151. — Leit. in starr. Quecksilb. größer als in flüss. XV. 525. durch Compress. in Wass. nicht geändert, wohl ab. in Salpeters., weshalb, XII. 171. — flüss. schweflige Säure kein Leiter, XV. 526. Elektricität, Magneto-, Faraday's Vers. z. Erreg. der El. durch Magnet. XXV. 99. - Ver-

suche mit Arago's Scheibe, XXV.

139. — Vers. über die Wirk. d. Erdmagn. 142. — Verschied. Metalle zu ein. Bog. vereint zeigen gleiche magnet.-elektr. Ströme, 162. — Welche Ordnung d. Metalle befolgen, 164. — Einfl. der Kicht. d. Stroms auf seine magn. Kraft, 170. — d. Kraft zw. ein. Magn. und einem elektr. Strome wirkt tangential, 179. — Prüfmittel, v. welch. Art der Magnetism. in bewegt. Substanzen sei, 183. — Result. d. Wirk. zw. bewegt. Metall. u. Magnet. 184. -Leichte Art magn. Funken z. ziehen, XXV. 186. — Erzeug. von Elektr. in ein. um ein. Hufeisen-Magn. gewickelt. Spirale, XXIV. 475. — Spiralen verschied. Metalle, 478. 631. — Apparat um Funken z. erhalt. 479. 496. 498. — Auch d. Erdmagnet. wirkt elektromotor. 481. — Chem. u. physiolog. Wirk. d. Elektro-Magn. 484. - Bei Rotat. ein. Scheibe unter Einfluß eines Magneten entstehen elektr. Ströme in Kicht. der Radien, XXIV. 487. — Untersuch. dieser Ströme, 622. — Bemerk. üb. d. Namen «Magneto-Elektrismus», 491. - Wesentliche Erschein. d. Magn. El. XXIV. 493. — Entsteh. v. El. bei unvollkommn. Schließ. d. magnet. Kreises, 495. — Die d. Anker des Magn. umgebend. Spiralen brauchen nicht der Oberfl. dess. anzulieg. 496. — Jede Beweg. ein. magn. Pols erzeugt Elektr. 502. 613. — Erklär. von Arago's Beob. 625. - Ermittel. d. Lauss d. elektr. Ströme in Arago's Scheibe, XXIV. 629. — Beschr. d. magneto-elektr. App. v. Pixii und Ander. XXVII. 390. 398. — App. zu Wasserzersetz. durch Magn.-El. 394. — Ablenk. des Galvanomet. durch Arago's Scheibe, 396. — Ueb. rotirende 31 \*

120. — Berichtig. hierzu v. Faraday, XXIX. 379. — Welche

Richtung die vom Magnet. erregt. Ströme befolgen, XXV. 133. —

Stärke d. Ströme in d. Scheibe,

Magnetstäbe, 419. — Nobili's Discussion des Arago'sch. Phänomens, XXVII. 422. — Verfahr. den Rotations-Magn. nachzuahm. 428. — Magnet. - elektr. Oscillat. 433. — Chemische Wirk. auf d. Oberfl. von Metall. berrühr. von magnet. elektr. Strömen, XXVII. 459. - Wirk. d. Magn.-El. auf d. Zunge, XXVIII. 296. — Vers. üb. Anzieh. u. Abstols. d. galvan. Schließungsdraths und d. Magnetnad. 586. — Gleich. d. Magn.-El. mit d. El. ander. Ursprungs, XXIX. 365. — Magneto-elektr. Elektro-Magn. XXIX. 461., s. Magnetismus, Elektro-, Elektr. Ströme. Elektricität, Pyro-, in Krystallen durch Erwärm. II. 297.302, XXV. 607. — Einfl. d. Zwillingsbild. hierb. II. 307. - Lage der Pole an den pyroelektr. Krystall. b. Erwärm, u. Erkalt. XVII. 146. Welche Mineral. pyro-elektr. sind, XXV. 607. — Welche Körper durch Erwärmung elektrisch werden, XX. 426. — Einfluss d. Sonnenwärme, XX. 430., s. Turməlin,

Elektricität, Thermo-, Wie entdeckt, VI. 1. — Nur durch d. Temperaturdisserenz der Berührungspunkte des metallischen Bogens erregt, VI. 8. - Erkältung eines Berührungsp. wirkt wie Erhitz. d. and. 9. — Luft u. Licht hierb. ohne Einfluss, VI. 144. — Unmittelbare Berühr. der Metalle wesentl., daher Vorzüge d. Löthung, VI. 11. — Wie d. Polarit. einer thermomagn. Kette zu betracht. 12. — B. rein. Metall. bei sehr beträchtl. Erwärm. keine Umkehr. d. Polarit. 15. - Sehr große Temperaturdiffer. scheint die Stelle d. reinen Met. in der therm. Reihe z. and. VI. 265. — Eigenthüml. thermoelektr. Reihe d. Metalle und Erze, deren Endglieder Bleiglanz u. Tellur, nächstdem Wismuth und Antimon, VI. 17. 146. — Stärke d. Polar. zwischen 2 Metall. allgem. ihrem Abstande in d. Keihe proportional, doch mit Ausnahm. VI. 133. 134. -- Verhalt. d. drei- u. mehrgliedr. Ketten, 134. 135. — Verstärk. d. Magn. in vielgliedrig. bald seine Gränze 137. — Verschiedenh. d. thermomagn. (thermo-elektr.) u. elektr. Reihe, ein Grund geg. die Identität v. Magnetism. (Thermoelektr.) und Elektr. 138. 142. — Thermo-Elektr. ist gleich d. El. and. Ursprungs, XXIX 367. — Elektr. Reihe d. Metalle in gewöhnl. u. hoher Temp. VI. 140. — Beschaffenh. d. Oberfl. dabei v. Einfl. 141. — Stelle d. Erze, gediegn. Metalle u. Meteoreis. in der thermoelektr. Reihe, 144 bis 147. — Thermoel. Action concentr. Säur. und alkal. Laug. VI. 146. — Stelle d. Legir. v. Wismuth, Antimon, Zinn und Zink, 148. — Einfl. d. Umschmelz. 151. Stelle ander. Legir. 155. — Verschied. Eisen- und Stahlsort. 157. — Einfl. von Härte, Dehnbark. u. s. w. dabei, 160. - Thermoel. eines Bogens aus einem Metall, VI. 253. — Therm. grad. Stangen, Scheiben, Kugeln v. Antimon, Wismuth, 270. 278. 279. — Einfl. d. Structur hierb. 277. — Polarit. am stärksten, wenn ein Theil d. Bog. flüssig, 254. 255. — Umkehr. d. Polarit. 255. — ungleich erkalt. Stangen von Wismuth u. Antimon elektr. 258. v. Structur abhäng. 260. — Entsteh. ein. Klanges bei Erkalt. ein. 2glicdr. thermoelektr. Kette, 269. - d. Erdmagn. wahrscheinl. von thermoelektr. Action bedingt, 280. --- Verhältn. zw. d. elektr. Intensit. ein. thermoelektr. Kette u. deren Wirk, auf d. Magnetnad. JX. 346. - Verhältn. zwisch. Temperaturdiffer. u. erzeugt. Wirk. IX. 349. 355. — Verhältn. der Intens. in verschied. Ketten b. verschieden. Temperaturdiff. 352. — Umkehr. d. Polarit. in therm. Ketten, 353. - Gebrauch therm. Ketten zur Mess. hoher Temp, IX. 357. —

stand ein. thermo-elektr. Kette, XVII. 536. — Thätigk, ein. homogen. Kette von d. Beweg. d. Wärme bedingt, 539. — In Ketten aus 2 Metall., d. Strahlung an den Verhindungspunkt. d. Bedingende, 540. — Bis 50° steigt d. Intens. proportion. d. Temperaturdiff. d. Löthstell. 543. — Meth. d. Intensit. b. mehr. Kett. aus verschied. Metall. z. vergleich. 544. d. Intens. d. thermo-elektr. Stromes gleich d. Differ. d. thermoelektr. Act. auf jed. Metall, 545. -Thermo-el. Kraft verschied. Metalle, 547. — Analog. zwisch. d. Wärme u. El. hinsichtl, d. Fortpflanz. in Metall. XVII. 552. — Thermo-el. Ursach d. Beweg. v. Strohhalmen, die unt. ein. einseitig erwärmt. Campane aufgehängt sind, XXII. 210. - Chem. Wirk. d. Thermo-El. XXVIII. 238., s. Coulomb'sche Wage, Elektric., Pyro-.

Elektricität - Vertheilung u. Abstofsung. Vertheil. in der Volta'schen Säule, II. 188. — im Schlussdrath, VII. 117, VIII. 359. — auf leitende Flächen von verschied. Form, V. 210. — Elektr. Abstols. verhält sich umgekehrt wie die Quadrate d. Entfern. V. schen Vers. V. 205. — Beurtheil. der Vers. von Parrot, Gelin, 288. — Egen's Vers. zur Be-- Gesetz der v. galvan. Kräften hervorgebracht. elektroskop. Erscheinungen, VI. 459, VII. 145. — Elektrometer, Verbesserung d. über das Repulsionsgesetz, XII. 595. — Kann auch mit ein. Elektrometer erwiesen werden, XIV. Elektrum, Anal. X. 319. 380. — Anzieh. u. Abstoss. zwi- Ellagsäure, Zusammensetzung, schen bewegl. Scheib. b. gleichoder ungleichnamigen Elektr. XII. Endosmose, XI. 139., - Vers. **478.** 

Elektrische Bewegungen, s. Bewegung.

Becquerel's Vorstell. vom Zu- Elektrische Figuren. Abwechselnde helle n. dunkle Ringe auf d. Schlussleiter der Volt. Säule, X. 392. 405. — daraus vermu-≺thete undulator. Beweg. d. Elektr. X. 404. — Aehnl. Erschein. bei Ueberschlag. elektr. Funken, X. 500. — Verschiedenh. d. Priestley'schen u. Nobili'sch. Ringe, XIV. 153.

Elektrische Ströme, über die Natur derselb. II. 206. — durchkreuzen sich ohne Störung, XVIII. 276. — Str. v. yerschied. Intensit. XX. 217. — v. gleich. Intens. 225. — Bestimm. der Intensität durch doppelte Str. 226. — Fehler dies. Meth. XX. 230. — Bestimm. durch d. Meth. d. Unterschiede, 232. — Tafel d. Intensitäten, 234. - Ueber d. Rückstände d. Ströme, XX. 236. Erreg. v. Elektr. durch Einwirk. ein. elektr. Str. XXIV. 614. — Vertheilung elektr. Str. XXV. 92. — Lauf d. elektr. Ströme in Arago's Scheibe, XXIV. 629. — Wirk. elektr. Ströme auf eine bewegte Metalimasse, XXVII. 404. auf rotirende Scheib. u. Kugeln, 412. — Betracht. über d. strahlende Erreg. XXVII. 414., s. Contact-El., Magneto-, Thermo-El., Galvanometer.

199. — Rechtlert. d. Coulomb'- Elektro-chemische Theorie, Zweisel gegen ihre Richtigkeit, XV. 129.

Mayer u. Simon, 216. 281 bis Elektro-dynamisch. Condensator v. Nobili, XXVII. 436. stätig. d. Coulomb'sch. V. 294. Elektro - tonischer Zustand, XXV.110. — existirt nicht, XXV. 175. 179.

Egen's Vertheidig. seiner Vers. Bohnenbergersch. II. 170. wie mit ihm elektr. Kräfte z. mess. XIV. 380.

XXIX. 181.

z. Beweise d. elektr. Ursprungs dies. Erschein. XII. 617. — Frühere Ansicht v. Dutrochet üb.

dies. XXVIII. 359. — die End. beruht auf Capillarität, XXVIII. 361. — Vers. z. Bestätig. dieser Ansicht, 362., s. Capillarität. Endosmometer, XII. 619.

Engländer, Entstell. d. deutsch. Aufsätze durch sie, III. 473.

Entozoen, s. Eingeweidewürmer. Epidot, Krystallf. VIII. 75. - E. manganésifère, Zerleg. XVI. 483.

Epigenie, s. Afterbildung. Epistilbit, Beschr. VI. 183.

Epomeo, vulkan. Nat. dess. X. 16. 17.

Epoptische Figuren, s. Farben-

ringe.

Erdbeben, Verzeichniss ders. u. vulkan. Ausbrüche v. 1821, 'VII. 159. — v. 1822, VII. 289. — v. 1823, IX. 589. — v. 1824 (nebst Nachtrag v. 1822 u. 1823). XII. 555. — v. 1825, XV. 363. -- v. 1826, XVIII. 38. — Verzeichn. y. Erdb. u. vulkan. Ausbrüch. seit 1821, XXI. 202. — Verzeichnis v. Erdb. d. s. w., 7te Reihe, XXV. 59. — 8te Reihe, XXIX. 415. — E. von Zante, VII. 160. 163. bei im Mittelmeer entstand. Fels, VII. 297, IX. 601. — Chili 1822, Erzgebirge, Thatsach. aus dems VII. 299. — merkwürd. Küstenheb. dabei, III. 344. — Detonationsphänomen auf Meleda, VII. IX. 592. — Erdb. auf d. Meer, IX. 590. 591. 596. — Anschwellung des Eriesee's, IX. 594. — Größe u. Ausbr. des E. am Khein, Thüringen, XIX. 471. — Relative Anzahl ders. v. 1821 bis 26 im Erschütterungskreis d. Mittelmeers, XVIII. 54. — 40jährige Beob. v. Erdb. in Palermo, XXIV. 51. — am häufigst. das. im März, heftig. Erdb. in Peru, XXV. 75. stark. E. in Siebenbürgen, XXIX. 437. — Beob. d. Schwing. dess. XXIX. 442. — Einfluss auf die

Magnetnadel, ält. Beob. XII. 328. - neuere, XII. 331. 332, XIII. 162. 176. — Fall, wo kein Einfl. sichtbar, XVI. 157. — Angebl. Einfluss der Witterung auf Erdb. XVI. 156. — Baromet, scheint ohne Einfl. XXIV. 54.. - desgl. d. Witterung, 60. — Beschreib. d. Sismometers, 62. — Richtung d. Erdb. auf Sicilien, 63. — eigenthümlich. Erdbeb. zu Sciacca, XXIV. 70. — heft. Erdb. in Süd-Amer. 1827, XXI. 210. — Zusammenhang dess. mit d. Erdb. in Ochotsk, 213. — groß. Ausbruch d. unterird. Feuers unweit Baku, XXI 215..

Erde, Pendelbeob. in Cornwall. Gruben z. Bestimm. d. mittlern Dichte der Erde, XIV. 409. — Fallvers. über d. Umdrehung der Erde, XXIX. 494., s. Temperatur. Erdsenkung, große, im westl.

Mittelasien, XVIII. 329. — am Kaspischen Meer, XXIII. 79. 81. östl. v. Ural, XXIII. 80.

Erdthermometer, s. Thermometer.

Obersachsen, Oct. 1821, VII. 166. Erinit, Beschr. u. Anal. XIV. 228. Syrien 1822, VII. 296. — da- Erythrische Säure, s. Purpursäure.

> z. Beweis der vulkan. Natur des Granits, XVI. 534.

Espenrinde, Zerleg. XX. 47. 292, IX. 597. — Sicilien 1823, Essig, über Schnellessigfabrikation, Geschichtl XXIV. 594. — Theorie ders. 599. — Döbereiner's Apparat z. Essigbild. mittelst Platinmohr, XXIV. 604.

Febr. 1828, XIII. 153. — E. in Essigäther, Zusammendrückbarkeit, XII. 72. — Bereitung, XII. 434. — Dichte, 435. — Siedep. 435. — Bestandth. 440. — Bild. dess. aus Chloräther u. Wasser, XIV. 538. — Darstell. u. Zerleg. XXVII. 615.

XXIV. 52. — Erdb. in d. Rhein- Essiggeist, Anal. von Liebig, und Moselgegend, XXV. 64. — XXIV. 290. — Essigg. + Kohlensäure = Essigsäure, XXIV. 291. — :: Chlor, 292. — Liebig's Analyse bestätigt durch Dumas, XXVI. 190.

Essigsäure, krystall. unt. groß.
Druck, IX. 554. — reduc. Silb.
und Quecksilb., wenn sie äther.
Oele enthält, VI. 126. — Zusammendrückbark. XII. 73. — Anal.
ders. XII. 269. — chem. Verb.
mit d. Brenzöl. d. Holz. XIII. 95.
97. — heftiger Geruch bei Behandl. mit Chlor, XV. 570. — :: Chlor, XX. 166. — durch Kali in Kohlensäure verwandelt, XVII.
173.

Farben, Farb. der Krystallblättchen im polaris. Licht, XII. 366.
— Fresn el's Erklär. ders. XII. 367 bis 372. 375. 376. — Welches v. d. beiden complementär. Bild. um ½ Undulat. zurückstehe, XII. 376. — Formel für d. Intensität u. Farbe d. beid. Bild. XII. 380. — Farb. d. ungewöhnl. Bild., denen d. reflect. Ringe ähnl. XII. 385. — Period. Farben auf gefurcht. Flächen. XVIII. 579. — welch. Farbe

Euchroit, Beschreib. u. Zerleg. V. 165.

Euclas, Krystallf. VIII. 75, IX. 283.

Eudiometrie, Gebrauch d. Platinschwamms in ders. IL 210. — Appar. z. Eud. XXVII. 1. — Beschreib. ein. Eudiom., bei dem d. Wasserbildung durch unvermischten Platinschwamm bewirkt wird, XXVII. 557.

Eupion, Beschr. XXIV. 174. — Darstell. 179.

Europa, allgem. geogr. Verhältn. dess. XXIII. 85.

Evaporations apparat für zerfliessl. Salze, XV. 604.

Excremente vorweltlich. Thiere, XXI. 336. — wäßrige von Cholerakranken, XXII. 174, XXIV. 522., s. Guano.

Exosmose, s. Endosmose.

## F.

Fällung v. Verbind. aus ein. Lösungsmittel, worin sie ungleich lösl. XXV. 619.

Fagott, s. Zungenpfeisen.
Fahlerze sind Schwefelsalze, VIII.
420. — d. 6 × 4 flächner d. Krystallf. XII. 489. — Meth. sie u. verwandte Min. z. zerlegen, XV.
455. — Zerleg. 7 verschied. XV.
576. — Zusammensetz. der nicht silberhalt. 582. — d. silberhaltenden, 583.

Fahlunit, Analyse d. unkrystall. XIII. 71. — d. schwarz. krystallis. 75. — d. dunkelgrauen, 77. Fallversuche über die Umdreh. d. Erde, XXIX. 494.

3

chen im polaris. Licht, XII. 366. Fresnel's Erklär, ders. XII. 367 bis 372. 375. 376. — Welches v. d. beiden complementär. Bild. um ½ Undulat. zurückstehe, XII. 376. - Formel für d. Intensität u. Farbe d. beid. Bild. XII. 380. — Farb. d. ungewöhnl. Bild., denen d. reflect. Kinge ähnl. XII. 385. – Period. Farben auf gefurcht. Flächen. XVIII. 579. — welch. Farbe den längsten Eindruck auf's Auge macht; XX. 304. — d. Eindrücke d. Farben nehmen mit ungleich. Schnelligk. ab, XX. 313. — üb. d. Stärke d. Eindrucks der Farb. 324. — über schnell hinter ein. Gitter rollende Körper, XX. 319. 543. — Erschein. bei gegenseit. Einwirk. mehr. Farb. XX. 328. — Farben durch d. Volta'sche Säule auf Metallplatten erzeugt, geben durch Kalkspath Bilder, die sich nicht z. weiß ergänz. XXII. 614. — desgl. blau angelaufene Uhrfedern, Insektenflüg. u. s. w., 615. — d. weisee Sonnenlicht hesteht nur aus roth, gelb, blau, XXIII. 435. — roth. Licht in allen Farb. des Spectrums, 436. — desgl. gelb. Licht, 438. — ebenso blaues, 439. — Unempfindlichk. mancher Augen für einzelne Farb. 441. die Atmosphäre entzieht d. Sonnenlicht Farben, XXIII. 442. über ein merkwürd. Aussehn der Sonne, 443. — Farb. an d. Gränze d. totalen und partiellen Reflex. XXII. 123. — Epopt. Figur. d. Arragonits, XXVI. 302. - Farbenstrahl. im Borax, XXVI. 308. die durch Wasserdampf entstehend. Farb. sind Gitterfarben, 310. — Erklär. d. Gitterfarb. XV. 505. — Vorrichtung zur Hervorbring. complementar. F. und Beweis ihrer objectiv. Nat. XXVII. 694. — Linien in prismat. Farbenbildern von Licht, welches durch gewisse Gase gegangen ist, XXVIII. 386. — merkwürd. Farbenveränder, in d. Choroidea von

Thieraugen, XXIX. 479., s. Auge, Betrug opt. Lichtpolarisation.

Farbenringe, Erklär, nach dem Undulationssystem, XII. 197. — Nachtrag dazu, XII. 599. — Merkwürd. Abänder. d. Newton'schen Ringe, XXVI. 123. — Erklärung ders. 126. — ähnl. Versuche v. Arago mit Spiegeln v. Metall u. Epopt. Fig. d. Arragonits, XXVI. flex. zw. d. Linsen ein. achromat. Newton'schen Ringe zw. Substanzen v. verschied. Brechkraft, XXVII. 554. — theoret. Berechn. Fenchelstearopten, d. Lichtstärke in Newton's Farz. dies. Vers. 80. — Ringe ge- Anal. XVI. 479. und Schlüsse aus dies. Versuch. **XXVIII.** 88.

Farbenzerstreuung, Gesetz für dies. IX. 483. — Erklär, nach d. Undulationssyst. XII. 215, XXIII. 270. — Messung derselb. im gewöhnl. u. ungewöhnl. Spectr. d. Bergkrystalls n. Kalkspaths, XIV. 45. — desgl. im Arragonit und Topas, XVII. 1. — Jede Farbe hat ihre eigene Doppelbrechung, XIV. 55. — auch in 2axig. Krystall. XVII. 18. — Gesetze der Dispers. noch nicht bekannt, XIV. 55. — Dispers. u. period. Farb. an d. Gränze zweier Media, XVII. 29. — d. Farbenperiod. dab. v. d. besond. Beschaffenh. d. Ober-

Farrenkrautöl, Bereit. IX. 122. Faserstoff d. Bluts, s. Blut. Federerz, Zerleg. XV. 471. Felder, phlegräische, X. 15.

Feldspath, Krystall u. Art. des- Feuerkugeln, Nachricht üb. dies. selb. VIII. 79. 231. — Bem. üb. seine Krystallf. IX. 107. — enthält Fluss. IX. 179. — glasiger F. (Ryakolith), eine eigne Spe- II. 219.

cies, XV. 193. — wie aus dem Phonolith abzuscheiden, XV. 207. - nicht aller glasig. F. Ryakolith, XXVIII. 147. — Chem. Zusammensetz. d. glas. Feldsp. u. Ryakoliths, 143. — Welch. glasige Feldsp. so zu nennen, XXVIII. 151. — Fundort u. Kennzeichen dess. XXVIII. 155.

and. Substanzen, XXVI. 133. - Felicudi, geognost. Beschreib.

XXVI. 76.

302. - Farbenringe durch Re- Felsen, tönende in Amerika, Ursach ihr. Tönens, XV. 315.

Object. XXVI. 150. — Ueb. d. Fenchelöl, :: concentr. Schweiels. VIII. 484. — Zerleg. XXIX. 144.

XXIX. 144.

benr. XXVIII. 75. - Lichtstärke Ferdinandea, neu entstandene d. central. Flecks, 79. - Vor- Insel im Mittelmeer, s. Vulkane. sicht b. Gebr. ein. Turmalinplatte Fergusonit, Beschr. V. 166. -

bild. zwisch. Substanzen von un- Ferment, Anal. dess. XII. 252. gleich. Brechkr. 82. - Resultate Fernröhre, Barlows, durch eine Linse v. Schweselkohlenst. achromatisirt, XIV. 313. - Roger's, durch eine Doppellinse v. Flintu. Crownglas, zwisch. Ocular u. Objectiv, achromatisirt, XIV. 324. - Cauchoix's, worin d. Kronglas durch Bergkrystall ersetzt, XV. 244. — Anwend. d. analyt. Optik auf Construct. v. Fernröhr. XIV. 1. — Faraday's Glas ohne Alkali mit boraxs. Blei, XV. 251, XVI. 192, XVIII. 524. — Guinand nicht d. Verfertig. d. Glas. z. Dorpat. Objectiv, XV. 249. Festigkeit, Betracht. über dies. VIII. 25. 151. 283., siehe Cohä-

fläche abhäng. XVII. 49., s. Licht- Fette, wie Oele, sind Salze, den Aetherarten verwandt, XII. 455. - hindern d. Explos. d. Knallpulvers, XVII. 365.

sion, Ausdehn. durch spannende

Fettgeschwuist, Untersuchung

einer, XIX. 557.

Kräfte.

II. 162, VI. 161, VIII. 54. — Feuersbrunst durch sie veranlasst, II. 163. — in groß. Nähe beob.

Feu-

Feuermeteore, s. Meteorsteine. Feuerzeug, Döbereiner's, IV. 86., s Lampen, hydropneumatische. Fichtelgebirge, Merkwürdigk. sein. geogn. Beschaffenheit, Umwandl. d. Thouschiefers in Gneis, Gangbild. des Grünsteins, XVI. 545. 552. 559.

Filtrirapparat, ohne Lustzutritt

zu filtriren, IV. 473.

Firnis, Copalirnis, X. 255. Flamme v. homogenem Gelb, II. 101. — Elektricitätsentwickl. beim Contact mit Metall. II. 202, XI. 425. 437. — Palladium scheidet Kohle aus d. Weingeistfl. III. 71. — Lithion färbt d. Alkoholfl. roth, Gyps u. Bittersalz nicht, VI. 482. 483. — schwefels. Natron färbt sie gelb, schwefels. Kali ab. blass-violett, VI. 484. — Färb. durch Lithion, durch Flussmittel erhöht, VI. 485. 486. — Flamm. d. comprimirt. Gas. VI. 500. — Temp. d. Fl. in ihr. verschied. Theilen, 1X. 358. — weshalb sie nicht durch Drathgeflechte geht, X. 294. — fragl. Magnetism. derselb. IV. 308. — Gasflamme mit Drathnetz bedeckt, giebt mehr Licht und verzehrt weniger Gas, XV.318. — Mittel, den verminderten Seitendruck in ein. sich expandir. Luftstrom zu zeigen, XVI. 183. — Streilen in ein. flackernd Flamme, XVI. 185. — Farb. und Spectra verschiedener Fl. XVI. 186. ein. Gasfl. z. verstärk. XVI. 379. -🕆 z. monochromatisir. XVI. 381. — Talbot's monochromat. Lampe, XVI. 382.

Fliegenkobalt, pyrophor. Eigenschaft dess. XIII. 302.

Flintglas, s. Glas.

Fluellit, Beschr. V. 157.

Flüsse, Einfl. d. strahl. Wärme Fluor, Atomgew. VIII. 18, IX. auf ihr Zufrieren, XIV. 393.

Flüssigkeit, unbekannte, in Min. Gas, IX. 418. 419. — isomorph VII. 469 507, IX. 510. — eine mit Chlor, IX. 212. sehr expansible und stark licht- Fluorkiesel, s. Kiesel. brechende, u. eine and. zähe, VII. Fluormetalle, s. deren Radicale.

VII. 480. 506. — opt. Erschein. b. ders. VII. 474. — Brechkraft, VII. 489. — Verhalt. in d. Höhlung, VII. 439. — Steinöl, Wasser u. s. w. in Mineral. VI. 483. — Flüssigk. im Schwerspath, aus d. Schwerspathkrystalle entstanden, VII. 511, XIII. 510. — ähnl. im Hornstein, VII. 512. — in einer Achatmasse, VII. 513. — in carrarisch. Marmor, VII. 514, XIII. 514. — Untersuch. d. v. Cholerakrank. ausgebr. wäfsr. Fl. XX. 169, XXIV. 525. — Flüss. aus d. Darmkanal von Choleraleichen. XXIV. 525. — Siedepunkt ein, Gemeng. v. Flüss., die keine Einwirk. auf einand. ausüben, XXV. 498. — Beschaffenb. d. Flüssigk.-Strahlen aus rund. Oeffnung. dünner Wände, XXIX. 353. — Stofs eines solchen Strahls gegen eine runde Scheibe, 356. — Newton's Definition des Flüssigen richtig, XXIX. 406., s. Zusammendrückbarkeit.

Flüssigkeit, hollandische, Beschreib. und Anal. nach Liebig. XXIV. 275. — d. reine Oel nicht v. Sonnenlicht zersetzbar, XXIV. 281. - Zerleg. v. Dumas, 585. - Entsteh. v. Salzs. bei Bild. d. holländ. Fl. 588. - wie d. holl. Fl. z. betrachten, 592., s. Chloräther.

Flüssigkeit, hydropische, Untersuch. zweier, XIX. 558.

Brewster's Methode, d. Hitze Flüssigkeit, Labarraque's, Bereit. u. Untersuch. ders. XII. 529. **530**.

> Fluoborate, meist Verbind. von Fluorbor u. Fluormetall. II. 118. — Zusammensetz. II. 137. — wirkl. Fluoborate, Verb. v. Fluormetall. mit bors. Salz. II. 144.

Fluoborsäure, s. Bor.

419. 420, X. 339. — Dichte als

471. 473. - Verhalt. an d. Lust, Fluorsalze, d. Verbindung. der **32** Annal, d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

Fluoride unt. sich, Ihnl. den ei- Froschpräparat, Vergleich des-

gentl. Salzen, XIX. 348.

Fluorwasserstoffsäure, schichtl. I. 1. — Verb. mit elektropositiven Oxyd. I. 9. — mit elektronegativ. Oxyd. I. 169. — Sättigungscapacit. I. 37. — Atomgew. I. 39. — rein zu erhalten, II. 116. — in d. Feldspathen, IX. 179. — im Apatit, IX. 210. sonst. Vorkomm. I. 8. — Meth., Fossil. durch sie aufzuschließen, VI. 153. — Mit Salpeters. eine Art Königswass. bildend, I. 220. Fluosilicate, meist Verbind. v.

Fluorkies. mit Fluormetall. 1. 171. - wirkliche, sind Verb. v. Fluorsilicat von Blei, I. 186. — von Thonerde (Topas, Pycnit), I. 202. - v. Kalk, Apophyllit, I. 204.

Flusskieselsäure, s. Fluorkiesel Gabiner Stein, XVI. 17.

u. Kieselerde.

Flussmittel z. Aufschließ, erdiger Fossil. XIV. 189. — ander. zugleich Reinigungsmitt. der Platintiegel, XVI. 164.

Flussäure, s. Fluorwasserstoff- Gahnit, ältere Anal. XXIII. 330.

säure.

Fluisspath enth. Phosphorsäure, I. 37. — Von concentr. Schwefels. kalt nicht zersetzt, 1. 21. auch nicht b. Rothgluth, aber v. Salzsäure, X. 619. – pyroelektr. II. 301. — über d. 6 × 8 flächner d. Fl. XII. 483. — Verbind. mit kohlens. Natron auf trockn. Wege, XIV. 106. — erlangt nach d. Glühen durch Elektricit. wied. Phosphorescenz, XX. 252. — enthält Salzsäure, XXVI. 496.

Fluth, s. Ebbe.

Formeln, Nutzen ders. in d. Chemie, VIII. 7. — für organ. Radicale, XXVI. 483.

Forsterit, Beschr. V. 167.

säure, VI. 153., s. Flussmittel.

Abich, 344.

Freundschaftl. Inseln, Vulkane Galvanometer, Becquerel's ders. X. 41.

selb. mit d. Multiplicator, XIV. 157. — steht dies. an Empfindlichk. nicht nach, 163. - b. thermoelektr. Vers. weniger brauchbar, 164. — neue Art d. Frosch z. gebrauch XIV. 165.

Früchte, Geschichtl. üb. d. Reifen ders. XXII. 398. — d. Fruchtkern ist isolirt v. Mesocarp, 402. — Wirk. d. Fr. auf die umgebende Luft, 405. — React. d. Bestandth. der Fr. auf sich selbst, 411. — Vers. über d. Aufbewahr. v. Fr. 416. — Ansicht über das Reisen, 1 419. — Versuche z. Bestätigung dies. Ans. XXII. 422.

metall. u. ein. kiesels. Salz, Fluo- Fuscin, eigenthüml. Stoff im Ol.

animal. VIII. 261.

G.

Gährung, Theorie von Dumas. Weshalb d. Zucker, obwohl aus Kohlens. u. Schwefeläther bestehend, Alkoh. b. d. Gähr. liefert, XII. 456.

— Anal. d. G. v. Fahlun, 332. —

aus Amerika, 334.

Galläpfel-Gerbstoff, Darstel-

lung, Eigensch. X. 258.

Galle, Zerleg. d. G. v. Mensch., Ochs., Hund. IX. 326. — einer Schlangengalle, XVIII. 87. — Untersuch. d. G. in Choleraleichen, XX41. 180.

Gallen-Asparagin, krystall. Bestandth. d. Ochsengalle, IX. 327. Gallenfett, Bestandth. d. gesun-

den Galle, IX. 327.

Gallertsäure, Bereit., Eigensch. IX. 117. — hemmt d. Fällen des Eisenoxyds, VII. 86.

Gallopagos, Ins., Vulk. derselb.

X. 34.

Fossilien, Außchließ mit Fluß- Gallussäure, Zusammensetzung, XXIX. 181.

Franklinit, Zerlegung dess. von Galmei, sein. Pyroelektr. II. 299. Berthier, XXIII. 342. - von Galvanische Kette, s. Elektricität.

verbessert. I. 206. - Vergleich

dess. mit d. Froschpräp. XIV. 157.

— Nobili's, mit 2 Nadeln, VIII.
338, XX. 214. 243. — Vergleich.
zweier Galv. XX. 216. — Correction ders. XX. 223. — Vorsichtsmaßreg. b. Gebrauche dess.
XXVII. 434. — Hachette's Multiplicator, XXVII. 560., s. Froschpräparat.

Ganglien, microscop. Untersuch.

ders. XXVIII. 458.

Gas, ölbildend., s. Aetherin,

Kohlenwasserstofk

Gase, spec. Wärme ders. X. 363. — Kritik d. älter. Vers. X. 365. neue Vers. X. 367. — Gesetze hiebei, X. 389. — weshalb bei Strömen in dem Vacuo erst Kälte, dann Wärme entsteht, X. 266. 363. — Aehnl. Erschein. b. Füllen d. Oelgasbehält. X. 498. -Despretz's Vorschlag, durch Verbrenn. d. Gase unt. verschied. Druck ihre spec. Wärme zu bestimm. XII. 520. — ist unbrauchbar, XVI. 453. — Einfl. d. Dichte auf d. spec. Wärme, XIV. 595. — Bestimm. d. spec. Wärme durch d. Erwärinungszeit. mehr. Gase unter verschied. Druck, XVI. 342. für mehr. and Gase unt. einerlei Druck, XVI. 347. — Unt. gleich. Druck und bei gleich. Volum. d. spec. W. aller Gase gleich, und mit dem Druck abnehmend, XVI. 352. — Wärmeleit. b. allen Gasen, Wasserstoffg. ausgenomm., sehr wenig verschied, XVI. 350. — Kritik der Untersuch. von De la Roche u. Bérard, Haycraft, De la Rive und Marcet, über spec. Wärme, XVI. 439 bis 450. -Was unt. Abkühlungsvermög. verstand. u. oft verwechselt ist, 444. — specif. Wärme unter constant. Volum. nicht durch die Erwärm.od. Erkaltungszeiten, so wie durch kein direct. Verlahr. bestimmbar, 450. — Laplace's Theorem, dass d. Verhältn. d. berechn. und beobachteten Schallgeschwindigk. quadrirt gleich sei dem Verhaltn. d. beid. spec. Wärm., lässt letzte-

res aus d. Tone ein. Pfeife find. 450 bis 454. — Kritik d. älter. Vers., aus d. Ton ein. Pfeife die Schallgeschwind. in ein. Gase zu bestimm. XVI. 455. 456. — Bernoulli's Bestimm. der Schwingungszahl einer Orgelpfeife unzulängl. 457. 458. — Schallgeschwindigkeit in Lust aus der Länge d. letzt. halb. Concomerat. ein. tönenden Labialpfeife, nach Bernoulli's Vers. bestimmt, zu klein, 459. 460. — Bestimm. ders. Geschwindigkeit aus d. Abstande 2 Knotenfläch. in ein. tönend. Pfeife, 461. 462. — Kommt d. wahren Geschwindigk. näher, doch noch etwas zu klein, 464. — muthmassl. Ursachen hiervon, 465. — Vers. durch eine der Pfeifenaxe mögl. parallele Erschütter. übereinstimmendere Kesult. zu erhalten, 465. 466. — Ob d. Schallgeschwind. durch d. Ton ein. Pfeife bestimmt, für alle Gase mit ein. proportional. Fehler behaftet, 467. Natur d. Gases, Biot's Behaupt. zuwider, ohne Einfl. auf Lage der Knotenfläche, 469. — Weshalb d. Knotenfl. bei offnen, den Grundton gebenden Pleisen nicht in der Mitte liegt, 469. — Schallgeschwind, in Lult u. 6 andern Gasen, bestimmt durch den Ton ein. Pfeise und den Abstand d. Knotenfl. v. d. Mündung; daraus abgeleitet: Verhältn. d. beid. spec. Wärm. u. d. spec. Wärme unt. const. Volum. 471. — Unt. Gleichh. d. Drucks u. d. Temp., absolut. Wärmemenge bei gleich. Compression u. Dilatat. für alle Gase gleich; d. Temperaturerhöh. dab. umgekehrt proport. d. spec. Wärme unt. const. Vol. XVI. 201. 476. — nur einfache Gase haben gleiche spec. Wärme, XVI.475. — Brechkraft d. Gase, VI. 408. 413, - Dichtigk. mehr. IX. 441. -Zusammendrückbarkeit, Abweich. einig. v. Mariotte'schen Gesetz, IX. 605. 606. 607. — Bestätig. d. Mariotte'schen Gesetz. für d. **32** \*

plötzlich. Zusammendrücken nicht aus sich selbst, XIX. 442. — Vorschlag weg. ihr. Benennung, III. 474. - die Schnelligk. der Vermisch, d. Gase durch enge Kanäle steht in einig. Bezieh. zum spec. Gew. XVII. 343. 344. — auch b. Gasgemengen, 345. 346. — Möglichk. einer mechan. Trennung d. Gase, 346. — Eindring. v. Lust u. Kohlensäure in eine Steinkohlengas enthaltende Blase, 347. — Taf. üb. d. Dichte und d. absol. Gew. d. einfach. u. zusammenges. Gase, und üb. Zusammensetz. u. '. Verdicht. d. letztern, XVII. 529 bis 532. — Taf. üb. d. Gew. d. Gase, XXI. 629. — Apparat sie zu wägen, XXII. 244. – Gew. d. schweflig. Säure, XXII.247. d. Salzsäure, 250. — d. Kohlensäure, 251. — d. nicht entzündl. Phosphorwasserst. 252. — Verhältn. d. spec. Gew. der Gasart. z. d. chem. Proport. XXIX. 193. — Gebr. d. Luitthermomet. zur Bestimm. dess. XXIX. 203. — Bestimm: d. Gew. d. erhitzt. Gase, 208. — Subst., deren spec. Gew. im gasförm. Zustande bestimmt ist, 217. — Bemerk. üb. diese Untersuch. XXIX. 228. — gleiche Temperaturunterschiede veränd. d. Elasticit. gleich viel, XXIII. 291. — Berechn. Temper., bei der mehr. Gase flüssig werd. XXIII. 292. — Gesetz d. Diffusion, XXVII. 331. — wer d. Vers. angestellt, 333. 335. — früh. Vers. v. Mitchell, 334. — Result. d. Vers. 343. — Vergleich mit d. Theoric, 345. — Berechn. d. Gesetz. bei Gasen v. ungleich. Dichte 347. — b. welchen Gasen die Diffusion schneller statt find. 351. — Erklärung ton's Hypothese, XXVIII.357. — Ausström. der Gase aus capillar. Oeffnung, XXVIII. 354., s. Aerodynamik, Mariotte's Gesetz. Gasquellen von Kohlenwasserst. zu Szlatina u. Rheina, VII, 131. 133.

Luft, IX. 606. — leuchten beim Gay-Lussit, Beschr. und Anal. plötzlich. Zusammendrücken nicht aus sich selbst, XIX. 442. — Vorschlag weg. ihr. Benennung, III. Min. XVII. 554.

Gebirge, Höhenverhältn. zw. ihr. Kämmen u. Gipfeln, XIII. 521. — Relatives Alter ders.; Geb. gleichen Alters laufen parallel, XVIII. 19. 25, XV. 9. — Weitere Ausführ. d. parall. Gebirgszüge gleich. Alters, XXV. 1. - Vier Hauptzüge Inner-Asiens, Altai, XVIII. — Himmelsgeb. 14. 339. — Kuenlun, 321. — Himalaya, 322. d. Geb. sind plötzl. erhob. XXV. 6. — 12 Gebirgssysteme in Europa, XXV. 10 bis 41. — Vergleich dies. Systeme mit außereuropäisch. 44. - Ursach. d. Gehirgserheb. XXV. 52., s. Kaukasus, Ural, Andes, Hochebenen, Erdsenkung, Vulkane.

Gebirgsarten, s. Mineralien. Gebläseofen, Beschreib. eines zweckmäßig. nebst Zubehör, XV. – 612.

dess. XXVIII. 451. — früh. Ansicht über d. Hirnsubst. 459. — Result. d. Unters. XXVIII. 463. Gehör, 48000 Schwing. in d. Secunde noch hörbar, XX. 295. — Apparat z. Hervorbringung dieser Schwing. XX. 294. — Appar. z. Hervorbring. tiefer Töne, XXII. 597. — d. Hörbark. tiefer Töne scheint ohne Gränz. XXII. 600. — tönende Schwing. durch Wasser besser z. Ohr geleitet, als durch d. Luft, XXIII. 448.

Generatio aequivoca, Unwahrscheinlichk. ders. b. Pilzen, XXIV. 2. — bei Entozoen, 4 bis 6. — Infusorien, XXIV. 21. 27.

Genfer See, Anal. sein. Wassers, XII. 184.

d. Diffusionserschein. nach Dalton's Hypothese, XXVIII.357.—
Ausström. der Gase aus capillar.
Oeffnung. XXVIII. 354., s. Aerodynamik, Mariotte's Gesetz.
Sasquellen von Kohlenwasserst.
zu Szlatina u. Rheina, VII. 131. 133.
Geognosie, geogn. Verhältn. des link. Weserufers, III. 1. — des südl. Norwegens, V. 1. 133. 261.
389. — Vorkommen d. Steinsalz.
z. Bex, III. 75, IV. 115. — neue geogn. Erschein. in d. norddeutsch.
Ebene, XII. 109. — Wahrscheinl.

Lagerstätte d. Bernsteins in den Ostseeländern, XII. 117. — Gypsmasse in den Pyrenäen, 114. -Vulkanische Hebung auf den Molucken, 506. — Umstände bei d. Heb. auf Santorin, 507. 508. üb. d. Vulkane auf Java, 605. üb. Contactbild. in Gebirg. XIV. 131. — Brogniart's Classificat. d. fossil. Pflanz. nach 4 von ihm angenomm. Umwälzungsperiod. d. Erde, XV. 385. — Hoffmann's Berichtig. mehr. wesentl. Irrthüm. im geolog. Theil dies. Arb. XV. 415. — Beschaffenh. des Bodeus von Rom und geogn. Charakt. v. Ital. XVI. 1. — Geognost. Schilder. v. Ural, u. besond. der Gegend von Slatoust, XVI. 260. -Verhalt. der krystallinisch. Gest. (Granits, Grünsteins) zum Schiefergeb. am Harz, Erz- u. Fichtelgeb., als Bew. ihres vulkan. Ursprungs. XVI.513. — Erhebungsthäl. v. Pyrmont, Driburg u. s. w., u. deren Zusammenh. mit dortig. Sauerquell. XVII. 151. — geogn. Beschaffenh. von Inner-Russland, XXII. 344. — der Liparischen Inseln, XXVI. 1. - Stromboli, XXVI. 2. — Basiluzzo, 15. — Panaria, 20. — Lipari, 25. -Vulkano, 58. — Saline, 69. — Felicudi, 76. — Alicudi, 77. — Ustica, 78. — allgem. Bem. üh. d. Bildungsweise der Lipar. Ins. XXVI. 81.

Geothermometer, s. Thermometer.

Gerbstoff, Darstellung aus Galläpfeln, X. 258. 260. — aus Chinarinde, Catechu u. Kino, X. 262. 263. 264. — Gerbst. der Espenrinde, XX. 52. — Anal. d. Gerbst. XXIX. 181. — G.- Bleiox. u. G.- Eisenoxyd, XXIX. 181.

Gerstenzucker, allmälige Kry-

stallis. dess. XI. 178.

Getöse b. Nakuhs, Ursach dess. XV. 312.

Getreide, s. Mehl.

Gewicht, specif., b. groß. Krystall. geringer als b. kleinen, da-

her am besten v. gepulvert. Krystall. zu nehm. XIV. 474. — d. spec. G. d. Vesuvian vermindert durch Schmelzen, XX. 477. — desgl. b. Granat, XXII. 393. — sp. G. des natürl. Goldes, XXIII. 191. — d. spec. Gew. bei zusammenges. Substanz. nicht aus dem der Bestandth. z. berechn. XIX. 107. — spec. Gew. d. Phosphorwasserstoffs, XXIV. 121. — Verhältn. d. spec. G. der Gasart. zu d. chem. Proport. XXIX. 193., s. Gase, Meer.

Gewitter. Beding. z. ihrer Bildung, XIII. 419. — machen das Baromet. steigen, XIX. 148.

Gewürznelkenöl :: Alkal. und Metallox. X. 609. 611. — Anal. XXIX. 87. — Zerleg, einer aus demselb. abgesetzt. perlmutterart. Subst. XXIX. 89.

Gift. Wirk. des narkotischen auf d. Blut, XXV. 591., s. Pflanzen-

.physiologie.

Gismondine, V. 175.

Glanzkobalt, gleiche Krystallf. und ähnliche Zusammensetz. wie Nickelglanz, XIII. 168. — wahr-

scheinl. dimorph, 169,

Glas, Ausdehn. durch d. Wärme, 1. 159. — nimmt mit der Temp. zu, I. 159. — Zerspring. gewiss. Glasarten im Vacuo, I. 397. unt. Druck für Wass. durchdringbar, VII. 487. — Widerleg VII. 488, IX. 555. — kleine Risse mit der Zeit v. selbst verschwindend, VII. 488. — Zusemmendrückbark. IX. 604, XII. 51. 193, — d. cubische nicht aus d. linear. direct · bestimmb. XII. 158. 516. — Elasticität, XIII. 402. 411. — Cölestinglas, Barytglas, XV. 242. 243. Kronglas in Fernröhr. durch Bergkrystall ersetzt, XV. 244. — Guinand nicht d. Vervollkommn. der Glasfabrication in Benedict-Bayern, XV. 248. 249. — Thibeaudeau u. Bontemp's Glasmass. z. großen Objectivgläsern, XV. 251. - Faraday's Glas olne Alkali mit bors. Blei, XV. 251, XVI. 192. — Brechkr. und Dispers. d. Flint- u. Kronglases, IX. 484. — Körner'sches, VII. 119. — chem. Constitut. d. Kronund Flintgl. nach Döbereiner, XVI. 192. — Schwierigk. b. Bereit. v. Kron- u. Flintgl. z. opt. Gebr. XVIII. 515. — bors. Blei u. Kieselerde geben ein geeignetes Gl. XVIII. 524. — Reinigung d. Materials dazu, 525. — Bereitungsart, 530. - Eigensch. dies. Gl. 561. — Beschr. der geeign. Oesen, XVIII. 571. — Glas wird angegriffen v. schmelzend. salpeters. u. salzs. Ammoniak, XXIV. 192. — üb. d. allmälige Färbung d. Fensterscheib. XXIV. 387.

Glashlaselampe, Beschreibung, XXVII. 684.

Glasthrähen zertrümmern, unter Wass. in ein. Glasgefäß zerplatzt dieses, XXVIII. 445.

Glauberit, Krystallf. VIII. 76. künstl. XIV. 108. — opt. Eigenschaft. XXI. 607. — Veränder. d. Zahl u. Neig sein. opt. Axen b. Erwärm. XXVII. 480.

Glaubersalz, Krystallf. VIII. 76. Glaucolit, Anal. IX. 267.

Gliadin, anal. Stoff in d. Galle, IX. 334: — Taddei's kein neuer Stoff, X. 277.

Glimmer, Anal. mehr. I. 75. — Formel für d. 1 u. 2ax. Gl. I. 85. — Lithiongl. II. 107. — v. Chursdorf, anal. III. 43. — von Zinnwalde, VI. 215. — v. Altenberg und Cornwall, VI. 481. — opt. Unterschied eines amerikan. Gl. VIII. 243.

Glocken, Nutzlosigk. d. Läutens b. Gewitter, I. 420.

Gluten aus Pflanzenleim, Pflanzeneiweiß u. ein. schleimig. Stoff besteh. X. 247. — Anal. dess. u. ihre Mängel, XII. 251.

Glyzyrrhín, s. Süfsholzzucker. Gmelinit, Beschreib. V. 168. —

Zerleg. XXVIII. 418.

Gold, Atomgew. VIII. 178, X. 340. — spec. Wärme, VI. 394. — Vorkommen am Harz, II. 418,

XIII. 575. — an der Mosel, X. 136. - nat. Legir. mit Rhodium, X. 322. — mit Silber, Analyse mehr. X. 313. - spec. Gew. dies. Legir, geringer als n. d. Berechn. X. 321. — ähnlich. Verhalt, bei Schwefelmetall. X. 321. — Legir. mit Silber im starr. Zustand entstand. XIII. 576, XIV. 576. -Anal. v. amerikan. silberhalt. G. XXIII. 163. — v. uralisch. Gold, nach Münztabellen, XXIII. 167. — Meth. die ural. Golderze mittelst Königswasser zu analys. 169. — Anal: mehr. urai. Goldproben, 174. - G. aus der Bucharei 179. aus Siebenbürgen, 180. — G. u. Silber zosammengeschmolzen mischen sich beim Erkalt, ungleichmäß. XXIII. 180. — G. u. Silb. auf nass. Wege zu trennen nicht zweckmäss. 183. — G. mit Blei zu schmelz. d. beste Meth. es v. Silber z. scheid. 184. — G. verbindet sich mit Silb. nicht in festen Verhältn. XXIII. 188. — G. u. Silb. isomorph, 190. — reines Gold kommt gediegen nicht vor, 190. — spec. Gew. d. nat. vorkomm. Goldes, 191.' — Waschg. nicht feiner als Grubeng. XXIII. 193. — Untersch. d. spec. Gew. zw. gedieg. u. geschmolz. G. X. 321. — Legir. mit Platin, deren spec. Gew. u. Dehnbarkeit; Gewichtszunahme dab. XV. 527. — G. in Selensäure löslich, Platin nicht, IX. 630. — Elektricitätsleit. XII. 280. — Wärmeleit. XII. 282. — Merkwürd. Abnahme in Amerika u. deren Compensation im Ural, XIII. 566. 567. — Ausbeute in Russland, XVIII. 273. in Amer. in früh. Zeiten, XVIII. 275. — Beschr. d. Goldkrystalle, XXIII. 196., XXIV. 384. — Reduct. d. G. aus sein. Lös. durch Metall. IX. 255. — durch Phosphorwasserstoff aus Goldchloridlös. XIV. 183. — durch Platin, XVI. 124. — Reduct. durch Stickstoffoxyd, Stickstoffoxyd-Kali u. salpetrig. Säure, XVII. 138, 479. —

angebl. auch v. Stickgas, v. Stickoxydul ab. nicht, XVII. 139. — Schwefelg, old (Au S3) kohlengeschwef. VI. 458. - arsenikgeschwes. VII. 30. - arseniggeschwef. VII., 150. - molybdängeschw. VI. 458. — übermolybdängeschw. VH. 288. — wolframgeschwef. VIII. 281. — tellurgeschwefelt. VIII. 420. - Bromgold, VIII. 333. — Verbind. mit and. Bromid. XIX. 346. — Goldchlorid, Verbind. mit Chlorid. electroposit. Metalle, XVII. 261. Goldchl. + Chlorkalium und Chlornatr., Anal. XVIII, 599. — Goldchl. + salzs. Odorin, XI. 62. — + salzs. Olanin, XI. 70. — Knallgold, e. Verb. v. ammoniàkal. Goldazotür und ammoniakal. Goldsubchlorür, XIX. 493. — Anal. dess. XIX. 500.

Goldoxyd, pinins. XI. 236.

Goldpurpur, Beding. zu seiner Bild. XII. 285. — Ein ihm ähnl. Silberniederschl. XII. 285. — Belisch. Gold in dems. XXII. 306. besteht nach Gay-Lussac aus Zinnoxyd u. metall. Gold, XXV. 630. — enthält Gold im oxydirt. Zustande, XXVII. 634.

Goldschwefel ist Schwefelanti-

mon (Sb S<sup>5</sup>), III. 450.

Goniometer, Contactgoniom. v. Adelmann, II. 83. — Reflexionsgon. v. Rudberg, IX. 517. — Verbesserung. am Reflexionsgon. Excentricit. ein. Kante an Wollaston's Gon. b. Messungen zu beseitig. XXII. 395.

Granat, Zerleg. mehr. II. 1. — Zerleg, ein, sodalithähnl, den vesuv. Gr. begleitenden Fossils, II. Anwendbark. zu einfach. Microsc. XV. 519. — sein spec. Gew. durch Schmelzen vermind. Gyps, Einfl. d. Wärme auf seine XX. 393. — Beschreib. u. Anal. ein. weiße. granaturt. Min. XXVI **485**.

Granit, Chabrier über d. Granitgeschiebe in Norddeutschl. II.

158. — liegen in den Alpenthä lern d. groß. Kette gegenüb. IX. 375. — sind durch Strömung aus ihnen hervorgebrochen: Möglichk. solcher Ström. IX. 576. 577. d. Ströme haben keine allgemeine Richt. gehabt, IX. 582. — find. sich auch am Südabhange d. Alpen, IX. 583. — in Baiern, IX. 587. — Phänomen kehrt b. jed. primitiv. Gebirgskette wieder, IX. 588. — Bew. sein. Durchbrech. d. Schiefergeb, am Harz u. s. w. XVI. 517. 527. — Durchbrach d. Grünsandsteinformat. in Sachsen, XIX. 437.

Graphit kein Kohleneisen, XVI. 168. 172. 175. — auch im natürl. dem Eisen nur beigemengt, 174. — Darstell. künstl. Graph. 169.

Griechische Ins., vulkan. Natur ders. X. 169.

Grünbleierz, chem. Form. für dass. XXVI, 491.

Grünspan, s. Kupferoxyd, essigs. merk. geg. d. Annahme v. metal- Grünstein, Bew. sein. Durchbrech. d. Harzer Schiefergebirg. XVI. 532.

Grundeis, s. Eis.

Guajak :: Alkohol, VII. 316. — b. trockn. Destill. VIII. 401. eigenthüml. Säure dabei gebildet, VIII. 402. — äther. Oel, dess. Eigensch. VIII. 481. — Untersuch. dess. XVI. 368.

Guano, merkwürd. Vogel-Excre-

mente, XXI. 604.

XXVII. 687. — wie d. Fehler d. Guatimala, Vulkane das. X. 533. Gummi :: Chlor, XV. 570. arabisch. G. XXIX. 57. — d. natürliche enthält 3 Gummistoffe, XXIX. 51. — Zusammensetzung ders. 55. — arabinhalt. G. 57. bassorinhalt. G. 58. — cerasinhalt. **XXIX**. 60.

Gummilack, s. Schellack.

dopp. Strahlenbrech. VIII. 520. — Elektr. b. Spalten u. Druck, XII. 148. 151. — spec. Gew. seiner Variet. XIV. 477. — Elasticitätsaxe durch Klangfiguren bestimmt,

XVI. 246. — Beschr. d. bisher beob. Krystallf. XXVII. 248. neue Mess. d. Gypssyst. XXVII. 251. - Discuss. der Mess. von Phillips 253. — Bestimm. der thermisch. Ax. im Gyps, 261. lineare Ausdehn. d. Axen, 266. d. therm. u. opt. Ax. fallen b. G. innerhalb d. Beobachtungssehler, 268. — einfache Bezieh. d. Fläch. des G. zu d. krystallograph. Ak. **272**.

Gypsberge sind zum Theil wie Granit u. Trappmass. von Innen hervorgebroch. XVI. 561.

Gypshaloid, Beschr. und Anal. v. 2 neuen Species, V. 181. 182.

## H.

Haare v. Menschen verhalt, sich wie Gummi elasticum, XX. 2. Haarkies (Schweselnickel); nicht Hagelableiter, Unzweckmäßigmagnet. V. 534. — Anál. I. 68. Haarrauch, s. Höhenrauch. Haarröhrchen, Ström. d. Gasarten durch sie, II. 59. - Steig-Halo, s. Nebensonne. hühe verschiedener Flüssigk. XI. Haloidsalze, VI. 430. 141. - Verdunst. von Flüssigk. Hammerschlag, s. Eisen-Hamaus Haarr. XXVII. 463., s. Ca-Haarröhrchenkraft, s. Capil-

larität. Habronem - Malachit, ausgezeichn. Krystallis. dess. V. 175.

Hämatine, Krystallf. ders. XII. **526**.

Hagel mit Schwefeleisen, VI. 30. - am See Tschad, X. 486. oft mit Meteorstein. verwechselt, VI. 31. - Umstände b. sein. Fall, XIII. 345. — Verschied. Art, 346. nächtl. Fälle, 344, XVII. 470. selt. Größe u. Gestalt, XIII. 347, XVI. 383. — große Ausbreit. eig. Hagelwetters u. merkwürd. Umstände dabei, XIII. 349. – fällt bei allen Temp. 444. — den ge- Harnsäure, brenzl., ist Cyan-445. — in großer Kälte nur ge- 556.

weilen mit Reg. u. Schnee, 446. 447. — meist mit plötzl. Wolkenbild, verbund, 447. — häufig v. vents par rafal. begleitet, 448. 449. — daher nicht unt. d. Trop. 450. — Hag. local. Phänomen, 451. — Höhe der Hagelwolken, 451. — gewöhnlich. Begleiter d. Wasserhosen, 452. - Schneekugeln, 453. - Theorie des Hag. 453. — Volta's Theorie, 455. — Mängel ders. 556. — v. Buch's Th. 459. 472. — Gay-Lussac's Vers. üb: Verdunstungskälte, 460. 461. 462. — In trockn. Luft kann noch b. +8° C. Wasser gefrier. 465, XVI. 499 bis 509. — Beschreib. ein. b. Dresden statt gefund. Hagelwetters, XXVII. 362. — Hag. mit mineral. Kern, XXVIII. 570. — aus Schwefelkies entstand. XXVIII. 576.

keit ders. XIII. 360.

-Haidingerit, X. 478. — Anal. V. 181. 188.

merschl.

Hantseile verlieren durch Trockn. an Tragkraft, XXVII. 400.

Harn v. Cholera-Kranken, XXII. 176, XXIV. 529.

Harnsäure mit Schwefels. und Braunstein destill., giebt Salpetersäure, XIV. 466. — giebt trock. destill. Harnstoff, blansaur. Amm. u. Cyansäure, XV. 626. — giebt trocken mit Chlor cyanige S. und Salzs. (entsprech. Prout's Anal. XV. 569.), feucht auch Kleesäure, XV. 567. — wahrseheinl. Zusammensetz. 567. — giebt mit Kali erhitzt Ammoniak und Kleesäure, XVII. 173. — Anal. XIX. 1. :: Chlor, XIX. 11. - :: Salpezu allen Tageszeit. XVII. 443. - ters., s. Purpurs. - :: Kali, 12.

mässigten Zonen eigenthüml. 444. säure (Cyanurs.?), XV. 571. 625. - unt. d. Tropen nur in Höhen, Harnstein, Untersuch. ein. XIX.

fromer Regen, 445. — fällt zu- Harnstoff, wie aus Harn rein u.

vortheilhaft darzustell. XV. 620, XVIII. 84. 86. - in Wasser gelöst durch Kochen nicht zersetzt, XV. 621. — schmelzend scheint Heerrauch, s. Höhenrauch. er z. koch., dab. in Cyansäure (?) u. kohlens. Amm. zerfall. 622. -Bildung aus Harnsäure, XV. 529. 626. — aus wälsrig. Lös. d. Cyans, 627. — entsteht aus Verbind. d. cyanig. Säure (Cyans.) mit Amm., u. hat d. Zusammensetz. ein. neutral. wasserhalt. cyanigs. (cyans.) Ammoniak, XII. 253. — durch — merkwürd. Widerspruch sein. Zersetzungsprod. hiemit, XV. 628. — Zusammensetzung dess. XIX. 487. — Aehnlichk, mit Oxamid, XIX. 491. — Zusammens. nach Prout bestätigt, XX. 375. u. Cyanursäure, XX. 37,3.

vulkan. Natur d. Granits u. Grün-

steins, XVI. 517.

Harze sind Säuren, VII. 311. — Verb. des Colophonsamit Basen, VII. 311. — des Guajaks, Kork- Hippursäure, bisher mit Benharzes, Jalappenharz., Sandarachs u. Mastix, VII. 316. — Producte der trockn. Destill. v. Colophon, Guajak, Benzoë, stinkend. Schleimharz. u. s. w. VIII. 401. 405. 407. 409. — Eintheil. der H. in elektronegative und indifferente, XI. 28. — Weichharze, Gemische v. äther. Oelen mit Harz. XI. 31. -Harze der Pinusarten, XI. 35 bis 41., s. Pininsäure u. Silvins. — Harz aus d. Copaivabalsam enthält kein Ammon. XXI. 172. — Proport. ihrer Elemente, XVIII. 389. — Zerreißen gespannt. Harzmass. XIII. 411.

Hausmanuit, Beschr. XIV. 201.— Anal. ( Manganoxydul - Oxyd ) 222. Haytorit, aus Kieselerde besteh. in Datolithform, X. 331, XI. 383. - Anal. XII. 136,

Hebungen, Landheb. in Schweden, II. 308. — bei Otaheiti, II. 327. — b. d. Molucken, II. 443. in Chili, III. 344. — auf den Liparischen Ins. X. 12. — b. d. Azoren. X. 24. — b. Santorin, X. 175. auf d. Aleuten, X. 357.

Hellena, St., nicht vulkanisch,

Heliostat, Geschichtl. XVII. 72. — Vorzüge des Fahrenheit'schen Hel. 73. — Beschr. eines neuen v. Gambey, Theorie dess. 74. — Construct. u. Gebr. 81. — Theorie d. s'Gravesand'schen Hel. 87. 384.

Prout's Anal. hestätigt, XII. 255. Heliotrop, wie weit sein Licht sichtbar, IX. 172. — ältere Einricht. dess., der des Gambey'schen Heliostat. ähnl. XVII. 83. Helligkeitsmesser, Beschreib. XXIX. 490.

Helwin, Anal. III. 53.

Producte d. Destill. nur Ammon, Herderit, ein dem Apatit verwandt. Min., Beschr. XIII. 502. Harz, Thatsach. das. z. Beweis d. Hetepozit, Beschr. und Analyse, XVII. 495.

> Himalaya-Gebirge, XVIII. 322. Himmelsgebirge, System dess.

XVIII. 14. 319.

zoës. verwechs., im Pierdeharn, Darstell. XVII. 389. — Verhalt. in d. Hitze u. z. Säuren, 390. — Anal. 390, 391. 393. — Sättigungseapacit. 393. — Zusammensetz. 394. — Salze ders. 394 bis 396. giebt bei trockner Destillat. Benzoësäure, die nach Benzoë riecht, mit Kalk destill., ein ammoniakal. Oel, 397. — mit Vitriolöl oder concentr. Salzs. ebenfalls Benzoësäure, 398. — kann als chem. Verb. v. Benzoës. mit ein. unbekannten Stoff angesehen werden, 398. — Im Anthoxanth. u. Holc. keine Benzoës. 398.

Hisingerit, Anal. XIII. 505. — Anal. einer eign. Species v. Bodenmais (Thraulit), XIV. 467.

Hoboc, s. Zungenpseise.

Hochebenen Persiens und Europa's, XVIII. 328. — Höhe mehrerer, XXIII. 81. - Zweisel üb. d. Größe u. Civilisat. der tatarischen H. XXIII. 81.

Höfe, s. Ringe.

Höhe, geograph., v. Waldai und Moskau, XXIII. 75. — d. Kirgisensteppe, 78. — mehrerer Hochebenen, XXIII. 81.

Höbenmessungen in d.Schweiz, V. 105. 109. — in Tyrol u. Illyrien, V. 116., s. Barometer.

Höhenrauch, Meinung üb. seine Entsteh. u. Beschaffenh. in Westphalen, Aufforder. z. fern. Beob. ХШ. 376.

Holz, Ermittel. seiner Elasticität durch schwingende Stäbe, XIII. 402, XVI. 217. — durch Klangfig. im Fall 2 u. 3 Elasticitätsax. XVI. 213. 216. — Result. hierv. XVI. 525. — Wärmeleit, parall. und senkr. geg. d. Fasern, XIV.590. ölige u. harzige Producte d. trockn. Destill. XIII. 78. — brenzl. Oel, enth. Brenzöl (Pyrelain) u. Brenzharz (Pyrretin) 78. 79. - Eigenschaft. beider, 80. 81. — zerfällt in saur. u. nicht saur. Harz; saur. Brenzharz d. Birkenholz, 81. nicht saure Harze, 92. — Bestandth. d. wäsrig. Flüssigk. 95. - Brenzextract darin, 98. 99. Bestandth. d. umdestill. Flüssigk. 94. — Holz geg. Hausschwamm Hygrometrie, verbessert. Hygrozu schützen, XV. 244. meter v. Saussure, II. 77. —

Holzfaser, Anal. XII. 267.

Brot daraus, 268.

Holzgeist, XIII. 94. — Darstell. u. Zerleg. XXVII. 613.

Honigstein, Anal. VII. 328. — Winkel sein. Octäeders, XIII. 170. Honigsteinsäure, Darstell. der reinen, VII. 325. — :: Säuren, VII. 326. — v. Alkohol in eine benzoësäurearlige Säure verwandelt, VII. 327. — scheint Wasserst. u. viel Koble zu enthalten, VII. 334. — honigsteins. Salze, 328. — honigsteins. Ammoniak in 2 Krystallf. 331. — Zerlegung, XVIII. 161.

Honigzucker, Anal. XII. 265.

Hopeit, Min. V. 169.

Hordeine, Anal. XII. 251.

Hornblende, d. Winkel v. H. u. Augit lassen sich auf einander reduciren, XXII. 321. — chem. Zusammensetz. beider ähnl. 325. — Hornblende in Augitform, 331. regelmäß. Verwachs. v. Augit u. Hornbl. 333. — beide eine Gatt. 334. — Augit entsteht bei schneller, Hornbl. b. langsamer Abkühl. XXII. 336,

Humus, Beob. üb. dens. XI.227. Humussäure, Bestandth. d. Mo-

ders, XI. 219.

Huraulit, mineral. Zusammens. u. Krystallf. XVII. 493.

Hyacinth v. Expailly, Anal. IV. 131. — Farbenwandl. am H. XXIV. 386.

Hyalosiderit ist Olivin, IV. 192. Hydrargyr. sulphurat. nigr., s. Aethiops mineralis.

Hydrodynamik, s. Aerodynamik. Hydrolith (Gmelinit), V. 168. — Zerleg. XXVIII. 418.

Hydropische Flüssigk., Analyse zweier, XVIII. 161.

Hydrostatik, s. Aerodyózmik. Hydroxalsäure (künstl. Aepfelsäure), Bereitung, XXIX. 44. — Anal. 48. — Salze, 48.

selbstregistrirend, VI. 504. — Zusammenhang d. Hygrometeore mit Temp. u. Barometerst. XIII. 305. — Veränder. der Dampfatmosph. in Folge der Windesricht. XVI. 285. — jährl. und tägl. Variat. d. Dampfatmosph. 293. — Fall ein. außerordentl. Trockenh. d. Luft, XVII. 134. — unter den Tropen, 469. — Stand des Hygromet. in Sibirien, XXIII. 102. — in Mexico, 103. — Vergleich. d. hygrometr. Verhältn. in Höhe u. Tiefe, XXX. 53. — Druck d. Dampfatmosph. auf d. atlant. Meer u. d. Ocean, XXX. 58., s. Psychrometer.

Hypersthen mit Bronzit, dem Augit beizuzählen, XIII. 115.

Hypsometrie, Einfl. der Feuchtigk. u. dessen Correct. durch d. Psychromet. XIV. 437.

Ju. l.

Jamsonit, Anal. VIII. 101, XV. Infusionsthiere, Gesch. ihrer 470.

Japanische Vulkane, X. 345. Java, Vulk. das. X. 189.

Ichthyophthalm, ausgezeichn. Krystallf. V. 175.

Idrialin, ein Kohlenwasserstoff, XXVI. 526.

Illimani, an Höhe d. 2te Andesspitze, XIII. 518.

Ilmenit ist Titaneisen, IX. 286, XXIII. 364. - krystallograph. Be- Insekten, Wärmeentwickl. ders. schreib. XXIII. 360. — Analyse, XIX. 217.

Inclination, s. Magnetismus, Nei-

gung.

Indig, besteht aus wenigstens vier Stoff. X. 105. — Indigleim, Darstellung und Eigensch. X. 106. — Indightaun (Chevreul's Indiggrün), X. 108. — Indigroth, 114. — Indigblau, eigentl. Indigstoff, Darstellung, X. 119. — Eigensch. 121. — Sublimat. dess. 122. — Anal. XXIX. 94. — Verhalt. zu Chlor, Jod, Schwefel, Phosphor, X. 125. — reducirt. Ind. X. 126. — Eigensch. im trockn. Zustand, 129. – Verb. mit Alkal., 132. 133. **–** Mein. üb. d. Nat. des reduc. Ind. X. 135. — Löst. Indigblau, X. 217. — Concentr. Schwefels. verwandelt Indig in Indigblauschwefels., Indigblauunterschwefels. und Indigpurpur, 218. — Darstell. u. Eigensch. dies. Säuren, 220. allgem. Eigensch. ihr. Salze, 226. - Eigensch. d. einzeln. 230 bis 237. — Indiggrün, 237. — Indiggelb, 238. — Indigpurpur (Phö-·nicin), 289. — von L. Gmelin entdeckt, III. 341. — Producte d. trockn. Destill. d. Ind., worunt. d. Krystall. ein flücht. Alk. VIII. 397. 398. — Indig giebt mit Salpeters. Kohlenstickstoffsäure, XIII. 192. 193. — Krystallf. d. sublim. Indig, XXIII. 559. — Anal. des reinen, XXIX:94. — des weiß. Ind. XXIX. 95. Indigbitter, XIII. 191.

Indigsäure, Darstell. und Anal. XXIX. 96. 97.

genauern Untersuch. XXIV. 8. — Erkenn. d. Magen, 13. - ihrer Organe, 14. — vierfache Fortpflanz. 15. - Result. der Beob. üb. dies. 17. — Systematik ders. 20. — große Vermehrung dieser Thiere, 21. — schein. nicht durch Generatio aequiv. z. entstehen, 22. 27. — merkwürd. Kleinh. ihrer Organe, 30. — Samenth. 47.

ХХУЦ. 446.

Inseln, neu entstand. b. den Azoren, X. 24. — bei Santorin, X. 175. — b. d. Aleuten, X. 357. — Entsteh. d. Ins. Ferdinandea b. Sicilien, s. Vulkane. — üb. kraterförm. Ins. XXIV. 101. — Beschr. d. Columbretes, 101. — Beschr.

v. Deception-Island, 106. Instrumente, physikalische, z. Comprimir. von Flüssigk. XII. 48. 162. 165. 169. — z. Hören in Wasser, XII. 179. - Contactthermometer, XIII. 328. 336. — Windmesser, XIV. 59, XVI 621. — Monochord, XV. 1. — Hebelpresse, XVI. 162. — monochromat. Lampe, 381. — Differentialbaromet. XVI. 618. — Heliostat, XVII. 81. 87. 384. — Heliotrop, XVII. 83. — Collimator v. Kater, XXVIII. 109. - Kaleidophon, Instr. b. schwingend. Körp. d. Bahnen der Punkte d. größt. Ausbieg. sichtb. z. machen, X. 470. — Pachometer, II. 90. — Sideroskop, X. 507. — Nivellir-Instr. v. Amici, XXVIII. 108. — Oenometer, XX. 625. — Sismometer, XXIV. 62. - Trevelyan-Instr. XXIV. 468. — Akribometer, XXII. 238. — Photometer, XXIX. 187. 191. 484. — Lamprotometer, XXIX. 490. — Auraproskollesimeter, XVII. 89., s. Fernröhre, Mikroskope, Zungenpfeif., Monochord, Thermomet. Intensität, magnet., s. Magne-

33 \*

tism.

Interferenz, s.Licht-Interferenz. Jod, Atomgew. VIII. 17, IX. 301, X. 339, XIV. 558 - spec. Gew. Jodalkalien, Bem. üb. dies., bed. Joddampf. IX. 301, XIV. 564. - Krystallf. VII. 528. - Meth. es krystallis. zu erhalten, IX. 10, XIV. 612. — soll dimorph sein, XIV. 612. — positiv wirkend geg. Brom, X. 311. — Mittel, es dav. zu unterscheid. X. 311. - Vorkomm. in krystall. Min. IV. 365. in concentr. Schwefels. lösl. X. 494. — im flüssig. Cyangas lösl. II. 336. — explodirt mit äther. Oel, V. 126. — Gewinn. aus jodarm. Mutterlauge, XII. 604. Verbind. mit Oxyden fraglich, XII. 530. — Wirk. d. Joddampf auf Pflanzenbasen, XX. 605. — J. :: kaust. Natron, XI. 162. — J. in Jodkalium gelöst, v. Kohle gefällt, XIX. 144. — Oxydat. d. J. durch Kochen mit Salpeters. XXIV. 363. J. :: geröstet. Stärkmehl, XII. 250. 252. — Chlorjod, besond. Bild. dess. VIII. 95. 98, XVIII. 116. — v. Wasser wahrscheinl. unzersetzt gelöst, XIV. 458. Chlorj. :: Wasser, XX. 516. 523. 610. — :: Silberoxyd, XX. 517. - Reagens für Pflanzenalkal. 518. 605. — zu erkenn. ob Chlorj. in ein. Lösung ist od. nicht, 614. — Bem. üb. d. feste Chlorj. XXIV. 361. — Subchlorür, XVII. 310. — Jodcyan, Il. 334. — Darstell. II. 336, IX. 343, — beste, II. 443. — Eigensch. II. 339. — :: flüss. schweflig. Säure, II. 341. – Jod :: Fluorkieselg. XI. 516. — Bromjod, VIII. 467. — Jodkohlenwasserst. V. 325. — :: Brom, IX. 339. — soll 2 Art. Jodkohlenw. geben v. gleich. Zusammensetz. u. ungleich. Eigensch. V. 325. 326. — ist nicht d. Fall, Serullas's Jodkohlenw. ist Jodkohle, XI. 164. — Jodkohlenwas- Johannit, Krystallf. XX. 472. serst. im Min. IX. 340. — im Iridium, Darstell. aus Osmium-Max., Anal. XV. 75. — Jodkoble im Miu., Bereit. u. Eigensch. XV. 72. 73. — Jodverbind., höhere, XVI. 405. — Jodschwefel scheint

keine feste Verb. zu sein, XXVII. 115.

sond. Jodkalk, XIX. 295.

Jodige Säure, Sementini's ist Chlorjod, VIII. 95. — Sem. neue Vers. üb. dieselb., und ein Jodoxyd nicht hinlängl. beweisend für deren Existenz, VIII. 266. wahrscheinl. Jodige Säure, XI. 162. - wie ihre Verbind. mit Natron zu betracht. XVII. 481.

Jodkalk, s. Jodalkalien.

Jodsäure, Darstell. XVIII. 109. 113. — leichte Darstell. d. rein. aus Chlorjod, XX. 515. — and. leichte Darstell. XXIV. 362. — Jodschwetels., J.-salpeters., -phosphors., existiren nicht, XVIII. 114. — Jods. empfindl. Reag. für Morphin, 119. — Reag. für Pflanzenalkal. XX. 218. — giebt mit Pflanzenalkal. detonirende Salze, 520. jods. Pflanzenbasen, XX. 595.

Jodsalze, Verbind. d. Jods. unt. sich, XVII. 265. — Doppelverbind. v. Jodüren, XI. 99. - Verbind. v. Jodiden unt. sich den eigentl. Salzen ähnl. XIX. 348. — Jodmetalle, durch elektro-chem. Kraft entstand. XVIII. 146.

Jodüre, s. Jodsalze.

Jodstickstoff, leichte Darstell. ein. weniger verputiend. XIV. 539, XVII. 312. — :: Schwefelwasserst. XVII. 304. 305. — wird v. Wass. zersetzt; Prod. dab. 306. 308. — merkwürd. Verhalten zu Chlorwasserst. 309.

Jodwasserstoffäther, Bereit. XVII.388. — Dichte u. s. w. 532. Jodwasserstoffsäure, direct gebild. mittelst Platinschwamm, II. 216. — Bereit. der gastörm. XII. 481. — spec. Gew. XIV. 564, Jodyv. + Phosphor-XVII.531. wasserst. XXIV. 151.

Irid. XIII. 463, XV. 209. 211. — 2 Art. diese Erze z. zerleg. XIII. 465. 466. — wie v. Osmium ganz zu befreien, 467. 468. — Eigenschaft. d. rein. Ir. XIII. 468, XV. 211. 212. — Atomgew., dem des Platin gleich, XIII. 469. — spec. Gew. XV. 212. — Große Verwandtsch. z. Kohle, XV. 213. — Chlorid, Darstellung, Eigensch. XIII. 472. — Chlorid-Doppelsalze, XIII. 470. — mit Chlorkalium, Darstell, Eigensch., Zusammens. 469. 470. 471. — mit Chlornatr. u. Chlorammon. 472. — Sesquichlorur, Darstell, Eigensch. 473. - Doppelsalz mit Chlorkal. 473. 474. — mit Chlornatr. und Chiorammon. 474. — Chlorür, Darstell. u. Eigensch. 475. — Verb. mit Chlorwasserst. 475. — mit Chlorkal. und Chlorammon. 476. — Sesquichlorid, Darstell. 477. - Verbind. mit Chlorkal., dem Rhodiumsalz sehr ähnl. 477. — Zusammens. u. Eigensch. dies. Doppelsalze, 478. 479. — Schwefelirid., mehr. Stufen desselb. XIII. 487. — Eigensch. ders., besonders des einfach. Sulfurets, 487. 488.

Iridiummohr, Darstell. XXIV. 604. — übertrifft d. Platinmobr in sein. Wirk. auf Alkoholdampf,

Iridiumoxyd - Oxydul, Darstell u. Eigensch. XIII. 480. — Sesquioxydul, Darstell. u. Eigensch. 480. 481. 482. — Verb. mit Kali, 482. — Oxyd noch nicht isolirt, 483. — Verb. mit d. Chlorid u. mit schwefels. Baryt, 484. — Sesquioxyd, Darstellung, Eigensch. 484. 485. Tennant's und Vauquelin's blaues Ox. e. Verbind, v. 2 Oxyd. 485. — Ursach der mannigfalt. Farb. d. Iridlös. 486. — Verhalt. d. Lös, zu schweilig. Säure, 486. Isaethionsäure, isomer. mit Aethionsäure, XXVII. 386.

Iserin, Anal. III. 167. — Magnetism. dess. IV. 184.

Island, Vulk. das. X. 17. - liegen in einer Zone y. SW. nach Kälteerzeugung, s. Wärme.

bei gleicher Zusammensetz. verschied. Eigensch. XIX. 326. Knalls. und Cyans. isomer. XIX. 330. — entzündl. und nicht entzündl. Phosphorwasserst. isomer. XXIV. 131. — nach Dumas 3 Stulen v. Isomerie, XXVI. 315. — Unterscheid. d. Isom. v. analog. Zuständ. 320. — isomere Modificat. d. Weinsäure, 322. - Weinsäure und Traubens. isom. XIX. 319. 327. — 2 Modificat. v. Citronens. XXVII. 301. - Naphthalin und Paranaphthalin isom. XXVI. 517. — Aepfels. und Citronens. XXVIII. 199. - desgl Caryophyllin u. Campher, XXIX. 90. — eben so Dadyl und Peucyl, XXIX. 140. — 2 Modificat. der tellurig. Säure, XXVIII. 396. der Tellursäure, 398.

Isomorphie, Marx's Einwurf gegen dies. nicht gegründet, IV. 157. — andere Bedenklichk. IV. 160. — Isomorph. auf d. chem. Mineralsyst. angewandt, XII. 2. — Fluor u. Chlor isomorph, IX. 212. Wolframs. u. Molybdänsäure, VIII. 515. — schwefels., selens., chroms. Salze, XII. 137, XVIII. 168. — Schwefelsäure u. Selens. IX. 624. 627. — desgl. Gold u. Silber, XXIII. 190. — Spinell, Pleonast, Gahnit, Chromeisenst., Franklinit, Magneteisenst., haben isom. Bestandth. XXIII. 349. übermangans. und chlors. Kali u. Ammon isom. XXV. 300. — desgleich. kohlens. Kalk und kohlens. Bleioxyd, XXV. 313. — desgl. Schwefelkupfer u. Schwefelsilber, XXVIII. 431. — Wassergehalt d. mit Kalisalzen isomorph. Ammoniaksalze, XXVIII. 448.

Isopyr, Beschr. XII. 332. 528. — Anal. XII, 334.

Italien, allgem. Betracht. über sein. geognost. Charakter, XVI. 25.

## K.

Käsestoff, Darstellung und Be-Isomerie, isomer. Körp. haben schreibung, XIX. 34. 40. — wie der lösliche Käsestoff technisch anzuwenden, 37.

Kaffe, zerstört geröstet Gerüche, XXIV. 373. — sein Empyr. wirkt nur einhüllend, 380. — Zerleg. d. K. 377.

Kaffesäure, Beschr. d. aromat. XXIV. 378. — der Gerbstoff-Kaffes. 378.

Kaleidophon, Instr. bei schwingend. Körp. d. Bahnen d. Punkte der größt. Ausbieg. sichtb. zu machen, X. 470.

Kaleidoskop, phanisches, s.

Kaleidophon.

Kali durch Nickeloxydz.entdecken, IX. 182, XI. 333. — Kali durch Ueberchlors. v. Natr. zu trennen, XXII. 292. — neutr. bors. Kali, Zusammensetz. II. 131. — drittelbors. K. II. 131. — knalls. K. I. 115. — cyans. K., Bereit., Zerleg. I. 117. 118. — broms. K. VIII. 461. — broms. K. hat analoge Eigensch. mit chlorsaur. K. XIV. 487. — d. bleichende Bromsalz wahrscheinl. Bromkali, XIV. 487.491. — chlorigs. K., d. Bleichende im sogen. Chlorkali, XII. 533. — chlors. K., Vorzüge und Untugend. d. Schiesspulvers daraus, XVII. 358. — giebt b. Erhitzen Sauerst. u. überchlors. K. XXII. 301. — billige Darstell. d. chlors. Kali, XXIV. 363. — überchlors. K. XXI. 167, XXIV. 299. - schwerlösl. in Wasser, XXII. 296. — isomorph mit übermangansaur. Ammon. XXV. 300. dopp. u. dreifach jods. K. XVIII. 98. — jods. K., Darstell. XXVI. 192. — chlorjods. und schwefeljods. K. XVIII. 102. — überjods. K., Anal. XXVIII. 521. — phosphorigs. K. IX. 28. — unterphosphorigs. XII. 84. — zerfliefslicher als Chlorcalcium, 84. — salpeters. K. wird durch stark. Glühen nicht vollständ. zersetzt, XXI. ◆ 162. — Kohlens. K. (auch Natr.) schmilzt b. d. Temp., b. der es reducirt wird, Nutzen hieraus für Kaliumbereit. XV. 241. — leicht-

flüss. Gemenge v. kohlens. K. u. kohlens. Natron, Aufschliefsungsmittel v. Kieselfossil. XIV. 189. leichtflüss. Verb. v. kohlens. und schwefels. K. und Chlorkal. XV. 240. 242. — krystall. kohlens. K. :: trockn. Luft, XIX. 351. Einfl. d. Wass. b. Aetzendwerden des kohlens. K. XXIV. 366. selens. K. IX. 627. — chroms. Kali + Cyanquecksilb. XI. 125. — Farbenveränder. des chroms. K. durch Wärme, XXVIII. 120. schwefels. Uranoxyd-Kali, I. 262. 269. — schwefels. Uranoxydul-Kali, I. 270. — neutr. schwefels. Kupferoxyd-Kali zerfällt beim Erhitz. sein. Lös. in saur. schwesels. K. u. in ein bas. Doppelsalz, XV. 477. — schwefels. Thorerde-Kali, Fällungsmittel dieser Erde, XVI. 409. 410. — Zusammens. 411. saur. schwefels. K. XVIII. 152. — Krystallf. d. schwefels., selens., chroms K. XVIII. 168. — unterschwefels. K. VII. 72. — urans. K. I. 369. — mangans. K., Zusammens. VII. 323, XXV. 293. übermangans., Zerleg. XXV. 295. leichte Darstell. des übermangans. K. XXVII. 626. 698. — vanadinigs. K. XXII. 45. — vanadins. XXII. 50. — Kalisalze, Verhalt. in d. Flamme, VI. 484. merkwürd. Zersetz. des Aetzkali, XII. 297. — Stickstoffoxyd-Kali, XII. 257. — Thonerde-Kali, VII. 323. — Kohlenstickstoffs. K., Elgensch. und Zusammensetz. XIII. 201. 202. — K. mit organ. Subst. erhitzt, bildet Kleesäure, XVII. 171. — zersetzt bei Zutritt von Sauerst, die meist, organ. Subst. 176. — dopp. kohlens. u. essigs. K. v. Chlor zersetzt, XV. 542. hippurs. K. XVII. 394. — krokons. K., Zusammens. IV. 37. 54. — honigsteins, neutr. saur. VII. 332. — honigsteins. Silberoxyd-Kali, VII. 333. — indigblauschwesels. u. -unterschwesels. K. X. 230. 232. — Colophen-Kali, VII. 312. — pinins. K. XI. 230.

231. — silvins. K. XI. 398. 399. saur. traubens. K. XIX. 322. traubens. Antimonoxyd-Kali, XIX. 323. — weinphosphors. K. XXVII. 579. — cyanurs. K. XX. 377. quells. XXIX. 246. - hydroxals. XXIX. 49. — valerians. 158. Kalium, Atomgew. VIII. 190, X. 341. — beste Darstell. IV. 23. 474, XV. 241. — Elektricitätsleit. XII. 280. - Verschiedenh. v. Natrium im Verbalt. zu Wass. u. Quecksilb. XV. 486. — Fluorkalium, I. 11. — reagirt alkal., mit Essigs. gesättigt und d. Lös. verdünnt aber sauer, 1. 12. saur. fluss. K. I. 10. — Fluork. + Fluoralumin. I. 43, IV. 130. mit Kiesclerde gesättigt reag. es alkal., weshalb, I. 184. — Fluork. + Fluorkiesel, I. 183. 188. :: kaust. u. kohlens. Kali, I. 189. — Fl. + Fluorbor, II. 118. - Zusammens. II. 133. — Fl. + Fluortitan, IV. 2. - Fl. + Fluortantal, IV. 8. 18. — Fl. + Fluorzirkon, IV. 128. - Fl. + Fluorwolfram + wolframs. Kali, IV. 148. — Fl. + Fluormolybdän. + molybdäns. Kali, IV. 154. — Fl. +Fluoreisen, IV. 129. - Chlorkalium + and. Chlormetallen, XI. 101. 123. 125. — Kaliumchlorid octododekaëdr. Kryst. XVII. 126. - Verbind. mit Quecksilberchlorid in 3 Stufen, XVII. 123. 125. 126. — Leichtlösl. Doppelsalze mit Platinchlorür, XIV. 242. — Sonderb. Verb. mit Platinchlorür u. ein. ätherart. Subst. XVI.82. — Chlork. + Chromsäure, XXVIII. 439. — Bromkalium, VIII. 327. 328. 473. — Bromkal. + Cyanquecksilb. XXII. 620. — Jodkalium + Jodmetallen, Xl. 102. 115. 117 bis 122. — Jodkal. + Quecksilberjodid, XVII. 266. -Jodk. + Cyanquecksilb. XI. 125. Cyankalium, Darstell. aus Kaliumeisencyanür, XXIV. 192. seine conc. Lös. giebt b. Sieden Ammon. u. Ameisensäure, XXIV. 506. — Cyaneisenkal., neue Be-

reit. XV. 222. — angebl. Verb. mit Chlor, XIV. 540. — Schwefelkalium (KS2) isolirt dargestellt, VI. 438. -- wasserstoffgeschwef. VI. 437. — kohlenge-schwef. VI. 450. — arsenikgeschwes. neutral. dopp., übersättigt, bosisch, VII. 12. 13. arsenikgeschwef. Schwefelkalium-Natrium, VII. 31. - arseniggeschwef. VII. 140. — unterarseniggeschwef. VII. 152. — molybdängeschwef. VII. 264. — übermolybdängeschwef. VII. 282. wolframgeschwef. VIII. 271. wolframgeschwef. Schwefelkal.,salpetersaur. Kali, VIII. 273. wolframgeschwef. Schwefelkal. + wolframs. Kali, VIII. 275. — tellurgeschwef. VIII. 416. — Schwefelk. durch Kochen v. kohlens. K. mit Schwefel z. bereit. XVII. 327. d. Wirksame im gem. Pyrophor, XIII. 302. — Krystallf. bei Verbind. v. Schwefelk. u. Zinnober, XV. 596. - Schwefelk. :: Cyan, III. 181. — Schwefelcyankal, :: Chlor, XV. 548. — Gelöst. :: Chlor u. Salpeters. XV. 552. 553. — d. Kadic. d. Schwefelblaus. dabei erhalt., nicht geschwef. Schwefelblaus. XV. 555. - Schwefelkal. + Phosphorwasserstoff, XXIV. 313. — Phosphorkalium zerfällt in Wasser in unterphosphorigs. K. u. selbstentzündl. Phosphorwasserst., ohne phosphors, K. XII. 549. Kalk, Lichtentwickl. d. glübend.

Kalk, Lichtentwickl. d. glübend. zu geodät. Signal. benutzt, VII. 120, IX. 171. — Kalkwass. durch Kohle gefällt, XIX. 142. — phosphors. K. in Salmiaklös. lösl. IV. 166. — phosphorigs. K. erhitzt, reines Wasserstoffg. gebend, IX. 26. — unterphosphorigs. K., Zusammens. IX. 364. 367. — erhitzt selbstentzündl. Phosphorwasserst. liefernd, IX. 365. — Bereit., Eigensch., Wassergeh., Krystallf. des unterphosphorigs. K. XII. 79. 80. 81. — durch künstl. Basen in phosphors. K. verwan-

delt, 297. — Verbind. mit unterphosphorigs. Kobalt, Cadmium, Eisen, 294. 295. — Besondere Phosphorsubstanz bei Lös. unterphosphorigs. Salze, XII. 82. Phosphorkalk, Zusammensetz. IX. 318., s. Phosphoralkalien. — Chlorkalk, chlorigs. K. d. Bleichende darin, XII. 540. — überchlors. K. XXII. 297. — Bromkalk soll eine directe Verbind. v. Brom u. Kalk sein, XIV. 491. 496. — Zinnoberrothe Verb. mit Brom, XVI. 405. — schwefels. K., Einfl. d. Temp. auf seine dopp. Strahlenbrech. VIII. 520. — unterschwefels. K., Zusammens. u. Krystallf. VII. 178. — unterschwefligs. K. Krystallf., gehört z. ein. zwisch. d. 2 u. Igliedr. und 1 u. Igliedr. stehend. Syst. VIII. 428. - koh-· lensaur. K. durch Galvanism. aus gert, VIII. 523. — Kohlens. K. + kohlens. Natr. + Wass. (Gay-Lussit), VII. 99. - wasserhalt. kohlens. K. XXIV. 242. — Kohlens. K. in kohlens. Natr. XXIV. 367. — künstl. wasserhalt. kohlens. K. XXIV. 575. — nat. koh-Jens. K. + kohlens. Bleiox. XXV. 312. — kohlens. K. u. kohlens. Bleiox. isomorph XXV. 313. krystall. kohlens. K. in lebenden Thierkörp. XXVIII. 465. — Salpeters. K. + Alkohol, XV. 151. arseniks. nat. wasserhalt. V. 188. - wolframs. K. ausgezeichn. Krystall. VIII. 516. - selensaur. K. Krystall. XI. 331. - vanadins. K. XXII. 57. — K. u. Kieselerde d. wesentl. Bestandth. d. hydraul. K. XXVII.592. — Versuche mit Kalk u. kiesels. Mineral. 594. — Bew., dass sich Kalk u. Kieselerde chem. verbind. 598. — worauf d. Bild. des hydraul. K. beruht, 600. — 603. - Verbind. v. Kalksalz. auf trockn. Wege mit and. Salz. XIV. 102 bis 108. — Stickstoffoxydkali, XII. 260. - Thonerde-Kalk, VII. 324. — indigblauschwefels.

u. indigblauunterschwefelsaur. K. X. 233. 234. — honigsteins. K. VII. 330. — Kolophon-Kalk, VII. 314. — silvins. K. XI. 399. — K. 2 Verbind. mit reducirt. Indig, X. 133. — Kohlenstickstoffs. K. XIII. 204. — schwefelweins. K., Anal. XV. 32. — Hippurs. K., Eigensch., Zusammensetz. XVII. 395. — milchs. XIX. 31, XXIX. 116. — traubens. K. XIX. 324. — Chinas., Zerleg. XXI. 37, XXIX. 66. 70. — citronens. K., Anal. XXVII. 291. — weinphosphors. K. XXVII. 580. — Essigs. K. + Chlorcalcium, XXVIII. 123. oxals. K. + Chlorcalc. 121. quells. K. XXIX. 247. — hydroxals. K. 49. — valerians. XXIX. 159.

Kalkhaloid brachytypes, Anal. XI 167.

kohlens. Wass. auf Eisen abgela- Kalkspath schliefst oft Wasser ein, VII. 484. — dehnt sich bei Erwärm. in verschied. Richt. ungleich aus, I. 125, X. 137. natürl. Zersetz. XI. 384. — neue Fläch. sein. Krystallf. XIV. 235. specif. Gew. sein. Variet. XIV. 475. — pyroelektr. II. 301. — Elektric. b. Druck, XII. 148. — Erlangt nach d. Glühen durch Elektricit. wieder Phosphoresc. XX. 256. — wie v. Arragonit zu unterscheid. XXI. 157. — Dispersion in sein. gewöhnl. und ungewöhnl. Spectrum, XIV. 53. — Elasticität, opt., parall. u. senkr. geg. d. Axe, XVII. 21. — Elasticitätsaxen, akustische, u. ihre Verschiedenh. v. denen d. Bergkrystalls, XVI. 244. 245. — wie d. K. z. opt. Gebrauch z. poliren, XXI. 299., s. Lichtpolaris. und Lichtbrech.

Kalkschwerspath, Beschreib. IX. 497.

:: Kohlens. u. Wass. an d. Luft, Kampher, Einfl. auf d. Löslichk. 603. — Verbind. v. Kalksalz. auf d. Quecksilberchlorids in Alkoh. trockn. Wege mit and. Salz. XIV. u. Schwefeläth. X. 608. — Terlo2 bis 108. — Stickstoffoxydpenthinölkampher, XI. 40. — kryskali, XII. 260. — Thonerde-Kalk, stallis. z. erhalt. IX. 9. — Wirk. VII. 324. — indigblauschwefels. d. K. auf Pflanzen, XIV. 243. —

Zerleg. XX. 45. — künstl. Darstell. dess. XXII. 199. — Zerleg. dess. 201. — besteht aus Salzs. und ein. Kohlenwasserst. XXII. 205. — Anal. d. K. v. Dumas, XXVI. 531. — Lavendelkampher, Kiesel, Radikal der Kieselerde, 532. — Pfeffermünzkamph. 536. Anisk. 537. — die Kamph. scheinen Oxyde zu sein, 537. Kamph. isomer. mit Caryophyllin, XXIX. 90. — Anal. des künstl. Terpenthink. 125. — des künstl. Citronenk. 129. — d. Cubebenk. · 145. — d. Petersilienk. 147. des gemeinen K. 147. — des Asarumk, XXIX, 145.

Kamphersäure, Zerleg. XX. 42.

— ist Kamph. + Sauerst. XX. 46.

Kamphogen isomer. mit Terpen-

thinöl, XXVI. 534.

Kamtschatka, Vulk. das. X. 352. Kasan, Luft- u. Bodentemp. XV. 160. 164. — Meereshöhe, XVII. 501. 505.

Kaspisches Meer, Aeltere Mein.
üb. seine Niveauveränder. XXVI.
353. — Beob. darüber zu Baku,
360. — Abnahme d. Tiefe an andern Orten, 362. — Nachricht.
über die Niveauveränd. bei Baku,
365. — Höhe des Wasserspieg.
in verschied. Jahrhundert. 373. —
Result. der bisherigen Untersuch.
385. — Kritik der diese Erschein.
erklärenden Hypothesen, 386.
Kaukasus, Höhe d. Elbrus, XVIII.

u. Abscheron, 342. — In welch. Periode d. K. gebildet, XXII. 350. Kautschuck aus dem Opium,

XXVII. 676. 679.

Kermes minerale ist Schweselantimon (Sb S³), III. 448. — ist
Schweselant. + Schweselkalium,
VIII. 420. — ist wasserhalt. Oxysulfuret und wird v. Wasser zersetzt, XVII. 322. 323. — ist wasserfr. Schweselantimon, 325. —
Oxyd und Akali nur beigemengt,
herrübrend aus ein. Verbind., die
zugleich mit d. Kermes entsteht,
326. — Vorgang b. Kochen von
Schweselnatron mit kohlens. Kali,

326. 327. — Kochen mit dem höchst. Schwefelkalium giebt kein. Kermes, 323. — der oft vorhandene Gehalt an Oxyd ist ein unwesenti. Bestandth. XX. 364. Atomgew. I. 229, VIII. 20, IX. 417, X. 340. — Dichte als Dampf, 1X. 417. — Stelle im elektrochem. Syst. I. 230. — Darstell. aus Fluorkieselgas, I. 206. — aus Fluorkieselkalium, I. 221. — schwierig aus Kieselerde, l. 224. — ebenso aus Fluorkiesel u. Fluorkieselkalium mittelst Eisen, 1. 225. enthält, mit kohlenhalt. Kalium bereit., Kohle, I. 208. — Eigensch. I. 210. — wenn frei v. Wasserst., nicht sehr brennlich, 1. 212. kein Elektricitätsleiter, 1. 214. verbrennt mit kohlens. K. 1.214. zersetzt chlorsaur. Kali nicht, Salpeter schwer, I. 214. — verpufft mit Kali u. Natronhydrat, I. 216. auch mit saur. flufs. K. I. 216. veränd. Borax nicht, I. 216. — Verhalt zu Säur. I. 219. — Greift Platiu nicht an, wenn kein Kalium zugeg. I. 220. — legirt mit Kupfer, Blei, Zinn, Silber, I. 220. - in dies. Legir. v. Säuren oxyd. I. 221. — Kieselkalium, I. 212. brennt in Chlor, I. 219. — Chlorkiesel flüssig, I. 218. — Darstell. I. 218, V. 132. - Dichte als Gas, IX. 416. — Zusammensetzung nach Volum. IX. 417. — Chlorkiesel + Ammoniak, XX. 164. - Fluorkiesel, Zusammensetz. I. 172. 228, IX. 420. nach Vol. IX. 418. — Dichte, IX. 418. 419. — V. Alkoh. absorbirt, dabei Aether gebildet, I. 180. — Verbind. mit Ammoniakg. 1. 193. durch Kalium zersetzt, I. 204. nur unvollkomm. v. Bors. II. 116. — V. Wass. in flußsaur. Fluorkiesel verwandelt, I. 176. — Eigensch. dies. Verbind. I. 177. nicht concentr. darstellb. I. 178. — Verbalt. z. Luft, I. 179. — Verb. des Fluork. mit Fluormetallen, I. 181, IX. 422. — Darstell. I. 187 —

Verh. in d. Hitze, I. 179. — zu Alkal. I. 186. - Fluork. + Fluorbor, II. 142. - Jodkiesel direct nicht darstellbar, I. 219. — Bromkiesel, XXIV. 341. Phosphorkies. direct nicht darstellb. I. 218. — Schwefelkiesel, I. 216. — 2 Arten dess. I. 217. — Leicht v. Wass. zersetzt, u. d. Kieselerde dab. sehr lösl. I. 217. — Schwefelkies. — Schwe-· felkalium, I. 217. — Darstell. d. Schwefelk. im Gebläseofen, Ursach der sublimirt. Kieselerde in Hohöfen, XVII. 379.

Kieselerde, Zusammensetz. I. 226, 228. — Atomgew. 1. 229. aus Schwefelkies, abgeschied, sehr lösl. in Wass. I. 217. — Verhalt. z. Sägren, Vl. 351. — aus verdünnt. Kieselfeuchtigk. von Säur. micht fällb. VI. 354. — v. Essigs. und Kohlens. gelöst, VL 359. weshalb, zu fluss. Alkal. gesetzt, diese alkalisch machend, I. 184. üb. sublimirte K., XX. 539.

Kieselmalachit, Analyse, XVIII. **254.** •

Kieselsäure, s. Kieselerde. Kieselwissmuth, s. Wissmuthblende.

Kieselzinkerz, Lage d. elektr. Pole an ihm bei Erwärm. u. Erkält. XVII, 149.

Kiesspecies, neue Beschr. IX. 115.

Kino, Gerbst. dess. X. 264.

Kirgisensteppe, Höhe derselb. XXIII. 78.

Kirschgummi, Zerleg. XXIX. 60. Klang figuren, Vorricht. sie hervorzubring. IV. 205. — Klangf. d. Flüssigk. schon von Chladni hervorgebr. IV. 210. — Knotenlinien sind krumme, sich nicht durchschneidende Lin. IV. 212. — Chladni's Bemerk. z. Strehlke's Versuch. V. 345. — Klangf. sind stehende Schwing., deren auch Flüssigk. fähig sind, V. 350. - Nur auf homogen. rund. überall gleich dicken Scheiben ist d. Lage d. Knotenlin. unbest. XVI. 208. —

Sonst nehmen sie die Richt des größt. u. kleinst. Beugungswiderstandes an; durch Erschütter. am Ende ein. dies. Lin. entsteht ein zweit. hyperbol. Syst., dess. Nebenaxe in Richt. des größt. Beugungswiderstandes liegt, 209. 210. Feste und zweilache Lage der Knotenlin, auf Kreisscheib., ein Kennzeich. ungleich. Elasticit. u. Cohasion, 210. — Im Allgem. d. Töne d beid. Syst. verschied. 211. - Klangfig. auf Holzscheib., die in 2 Kicht. ungleiche Elastic. besitz. 213. — Merkw. Nodalcentra b. dens. 214. — Klangf. auf Holzscheib. v. 3 Elasticitätsax. 216. — Scheib., in deren Ebene d. mittlere Axe liegt, zeigen d. größten Tonintervalle bei beiden Knotensyst. 218. 219. — Allgemeine Eigensch. der Klangf. u. ihr. Töne anf Scheib. mit 3 ungleich. unt. sich senkrecht. Elasticitätsax. XVI. 224. 225. — Klangf. auf zusammengeleimt. Holzscheib. mit gekreuzt. Elasticitätsax. XVI. 253.

Klangf. auf Scheiben von Bergkryst., die in verschieden. Richt. um d. Krystall geschnitten, XVI. 227. — Kesult. dies. Untersuch. 240. — Lage d. 3 Elasticitätsax. im Bergkryst. 243. — Untersch. d. Elasticität in d. 3 Richt. muss sehr groß sein, 244. — Aehnlichk. u. Unähnlichk. d. Kalkspaths hinsichtl. sein. Elasticit. 244. 245. - Knotenlin. auf Gypsblättch. XVI.

246.

Metallscheib. nie ganz homogen, wie d. Klangf. zeigen, XVI. 248. d. Ungleichh. der Structur nie so regelmäß. wie bei Krystall. 249. 250. — Metallmass. Aggregate unzähl. vieler klein. Krystalle, daher die Elasticitätsunterschiede desto größer je kleiner d. Scheib. 251. Ž52. — Was b. Gießen der Metalle auf d. Structur v. Einfl. 254. — Einfl. d. Hammerns und Walzens: letzteres giebt eine regelmässigere Struct. 255. — daraus erfolgend. Toninterv. der beiden Knotenliniensyst. bei verschied. Metallen, 257. — Merkw. Aender. d. Tons, also auch d. Elasticit., ein. Schwefelscheibe nach längerem Liegen, 259.

D. Anbäulungen leicht. Pulv. auf schwingend. Scheib. außer d. Ruhelinien (Knotenlin.) rühren nach Savart von secundär. Theil. her, XXVI. 194. — Faraday's Vers. darüb. an Glasplatt. 195. — an Zinnplatt. u. Membranen, 202. — Erklär. durch Luftströme, 203. — Bestätig. dies. Ansicht durch Vers. unter der Luttpumpe, 207. schwingende Platt. mit Flüssigk. bedeckt, 212. — Anordn. u. Beweg. d. auf vibrir. Platt. gebild. Häufch. 216. — Kräuselung ein. auf schwingenden Platten befindl. Wasserschicht, 220. — Anwend. tichtener Latten z. dies. Vers. 222. — Verhalt. and. Flüssigk. 224. — - d. Kräusel. ein rechtwinkl. Gefüge bildend, 227. — Fig. v. Sand unt. Wass. gebild. 229. — Beweg. d. Häusch. 232. — Erklärung der Häufchenbild. 236. — d. Häufch. stehende Wellen 239. — d. Kräusel. v. d. Tiefe unabhäng. XXVI. 241. — Beweg. d. Flüssigk. bei seitl. Verschieb. 242. — b. oberflächl. 245. — stehende Well. v. Wind veranlalst, 246. — Allgem. Bem. üb. diese Erschein. 248.

Klangtig. auf Quadratscheiben, XVIII. 198. — üb. die den Schwingungsarten einer Quadratsch. gemeinschaftl. Punkte, XXVII. 537. — Lage d. Schwingungsknot. auf transversal. Stäben, XXVII. 505. — Vergleich mit d. Erfahr. 529. — Berechn. d. Schwingungsknot. an elast. Stäb. XXVIII. 3. — Nachtrag dagu 519

trag dazu 512.

Kleber, Bestandth. dess. X. 247.

— Producte der trockn. Destill.
VIII. 399.

Kleesäure, s. Oxalsäure.

Klima, Erklär. d. Klima der Ostund Westküsten, XXIII. 66. ältere Erklär. d. kalt. Winter in Ost-Europa, 74. — mild. Kl. der Ebene zwisch. Muz-tagh u. Kuenlun, 82. — continental. Kl. von Asien, 89. — v. Astrachan, 89. wo das heißeste Kl. in d. nördl. Halbkugel, XXIII. 96., s. Temperatur.

Klingstein, miner. Beschr. VIII. 89. — besteht aus Mesotyp und Feldspath, XIV. 357. — Wie d. Feldspathkrystalle aus ihm abzusondern, XV. 207. — Wie die Zunahme d. Kali u. d. Abnahme d. Natr. im verwittert, Kl. zu erklären, XIV. 362.

Klirrtöne, s. Töne.

Knallgasgebläse, Entbehrlichk. dess. für Chemik. XV. 615. — Beschreib. der Daniell'schen, XXVIII. 635.

Knallgold, s. Gold.

Knallpulver, Anwend. als Zündkraut b. Feuergewehr, XVII. 357. Pulv. mit chlors. Kali nur in besond. Fäll. nützl. 358. — Knallquecksilb. vorzügl. 359. — Bestandth. u. Verbrennungsprod. 359. - Schädlichk. d. Quecksilb.-Dämpfe noch näher z. untersuch. 360. - Unt. welch. Umständ. es durch Schlag. u. Reib. verpufft, 360. — Welch. Zusatz v. Wass. d. Detonat. unschädlich macht, 361. — Wirkt bei der Detonat wie ein Körp. in groß. Geschwindigk. 361. 362. — Zündet Schießpulver an freier Luft nicht, weshalb, 363. pflanzt in verschloßen. Räum. die Entzündung auf größer. Entfern. fort, 363. – wirkt stärk. als d. beste Schießpulv. 364. — Nutz. d. Zusatz. v. Mehlpulv. 364. 365. - Best. Verhältn. des Zusatzes, 365. — d. Zusatz schwächt d. Entzündlichk. 366. — noch mehr ein Zus. v. Oel, Fett u. Harz, 365. wie stark es Eisen angreift u. beschmutzt, 366. — Vortheile der Percussionsgewehre in Bezug auf Palversparung, 367. — auf seltneres Versagen, 369.370. — Einfl. der Größe des Zündlochs auf d. Versag. 371. — Fabricat. d. knallsaur. Quecksilb. nicht gefährl. als

34 \*

Zündhütchen d. Zündpillen vorzuzieh. 373. - Knallpulv. z. Ge-Kobaltoxyd, wied. Reinheitdess. brauch der Armee anwendb.; geringe Menge des erforderl. Quecks. 374. — Knalls. Silber ein Surrogat für knalls. Quecks. 375. auch kohlenstickstoffs. Blei, XIX.

Knallsäure, Zerleg. I. 97.105. — Sättigungscapacit. I. 106. — Atomgew. I. 108. - mehr. Art. ders. I. 106. — sind saure cyans. Salze, I. 108. — noch unentschied. ob sie Cyans. enthält, V. 327. 385. — Veränderung durch Chlorwasserstoffs. I. 111. — durch Schwefelwasserst. I. 113. — Vergebl. Vers. ihre und ihrer Salze Zusammen**setz.** aufzufind. XV. 565. 566. — Knalls. isomer. mit Cyansäure, XIX. 330.

Knallsilber, s. Silberoxyd. Kobalt, spec. Wärme, VI. 394. — Kobaltspeise, s. Arsenik. Stelle in der thermomagn. Keihe, VI. 17. - Nach Phillip's Meth. Kochsalz, s. Natrium. 43. - Vom Arsenik zu befreien, VI. 227. — Arsenikfrei darzustell. Königsberg, Bodentemper, das. XVIII. 164. — fein zertheilt pyrophor. III. 81. — Reduct. aus sein. Lös. durch Metalle, IX. 266. - Fluorkobalt, I.26. - Fluork. + Fluorkiesel, 1. 198. — Chlorid + Quecksilberchlorid, XVII. 249. — + Platinchlorid, 260. — + Goldchlor. 263. - + Ammoniak, XX. 156. — Selenkob. III. 288. — Schwefelk.  $(CoS^4)$ Darstell., Eigensch. VII. 41. verliert kein. Schwef. b. Glühen, wenn Arsenikkobalt haltend, III. 294. — Anderthalb Schwefelkob. (Co S<sup>3</sup>) I. 65. — Schwefelkob. (Co S<sup>2</sup>) nicht magnet. V. 534. kohlengeschwef. VI. 455. — arsenikgeschw. VII. 27. — arseniggeschw. VII. 146. - molybdangeschw. VII. 276. - wolframgeschwef. VIII. 280. - tellurgeschwef. VIII. 418. — Kobaltoxysulfuret, I. 64.

die des Schießpulvers, 371.372. - Kobaltkies, Krystallf. d. stängl. VII. 337.

> za prüf. XIX. 56. — Verb. mit Schwefelkobalt, I. 64. — schwefels. u. selens. K., Krystallf. XI. 330. — schwefels. K. :: Wasserstoff u. Schwefelwasserst. 1. 64. schwefels. K. + Ammoniak, XX. 152. — unterschwefels. K. VII. 190. — phosphorigs. K., Darstell. u. Verhalt. in d. Hitze, IX. 40. unterphosphorigs. K. XII. 87. giebt b. Glühen saur. phosphors. Ox., nur durch conc. Schwefels. zersetzb. 88. — Sonstige Prod. des Glüh. 89. 90. — Doppelsalz mit unterphosphorigs. Kalk, und dess. merkw. Eigensch. 295, 296. - kohlens. K. XIX. 55. — vanadins. K. XXII. 59. — pinins. K. XI. 235. — Hippars. XVII. 396. — · Valerians. XXIX. 160.

Atomgew. VIII. 185, X. 341. — Kobaltsuperoxyd, Zusammensetz. XXVI. 542. — Hydrat, 546.

bereit., kann Zinn enthalten, VII. Königine, d. Brochantit ähnl. Min. VI. 498.

XI. 297.

Königswasser, mit Selensäure gebild. IX. 630. — mit Fluss. I. 220, IV. 3.

Körnerlack, s. Schelllack.

Kohle, Atomgew. VIII. 18, X.339. --- seine Oxydationsreihe, VII. 406. — Aus d. Weingeistflamme durch Palladium abgeschied. III. 71. — Elektricitätsentwickl. b. Verbrenn. XI. 421. — Wärmeentwickl. b. Verbrenn. XII. 519. — Haarförm. Aggregat. derselb. XVI. 171. scheint dimorph zu sein, da Graphit nur Kohle ist, VII. 528, XVI. 168. — Künstl. Grophit b. Zersetz. d. ölbild. Gases durch Eisen, XVI. 171. — Grosse Verwandtschaft d. Kohle zu Iridium, XV. 213. — zu Kupfer (größ. als zu Eisen) u. and. Metall. XVI. 170. — Nutz. b. gewöhnl. Pyrophor. XIII. 303. — Pyrophore, bei den. sie

nicht bloß zertheilend wirkt, XIII. 303. — Große Analogie ihr. Wirk. auf Gase mit fein zertheilt. Platin, das ihr auch an Farbe gleicht, XVII. 113. — Löst sich in Schwefelkalium, ein Färbemittel, XV. 529, XVI. 352. — Eigensch. ihr. Verbind. mit Chlor, Brom u. Jod, XV. 76. — Chlorkohlenst. aus d. Zersetz. v. Chloral, XXIV.259. — Wenn sie auf nass. Wege Metalle reducir. XII. 505. — leicht verbrennl. u. Silberlös. leicht reducirende Kohle, XIII. 88. 91. — Thierkohle fällt verschied. Salze aus ihren Lösung. XIX. 139. gepulvert. K. absorb. Lutt, u. erhitzt sich bis zur Entzünd. XX. **451**. **620**.

Kohlenoxydgas, durch Platinschwamm nicht mit Sauerst. zu verbind. II. 215. — Brechkraft d. Gas. VI. 408. 413. — löst Kiesel-

erde, VI. 359.

Kohlensäure, durch Silicium zersetzt, I, 215. — durch Bor, II. 149. — Brechkraft, VI. 408. 413. — löst Kieselerde, VI. 359. — Menge ders. in der Atmosphäre nach Jahres - und Tageszeit, XIV. 390. — Einfl. d. Regens, Windes u. d. Höhe, XIX. 413. 421. 423. — Zersetz. d. K. durch glühende Metalle, XVIII. 160. — Zerleg. v. kohlens. Salzen, XIX. 53.

Kohlenstickstoffsäure (Aloë-, Indig -, Weltersches Bitter), Geschichtl. XIII. 191. — Darstell. aus Indig, 192. 193. — aus Seide, 200. — Eigensch. 195. 196. — Wie Harnsäure v. Salpeters. gefällt, 434. — Zerleg. XIII. 196, XXIX. 99. — Bestandtheile, XIII. 198. — Atomgew. 199. — Krystallf. 375. — Salze ders. 201. die mit leicht reducirbaren Basen verpulien nicht; kein Kohlenoxydg. b. d. Detonat. gebild. 205. — Braconnot's Subst., eine Verbind. v. Kleesäure mit Aloëbitter, 206. — Aloëbitt. eine Verbind. v. Kohlenstickstoff u. Indigharz, 207. - Kohlenstickstoffs.

hält keine Klees. od. and. organ. 8. 196. — auch keine Salpeters. 200. — hält wahrscheinl. Salpeters., weshalb, 489. — Abscheid. v. Salpeters. durch Destillat. mit Braunstein, 490. — durch Sieden mit Aetzkali, 490. 491. — Diese Salpeters. kein Educt, XIV. 466. durch Chlor keine Kohlenstickstoffs. aus Indig, XIII. 491. Rothe in Wass. lösl. Subst. durch Reduct. d. Kohlenstickstoffs. 492. — die mit Basen verpuffende Salze giebt, 493. — und durch Salpeters, nicht in Kohlenstickstoffs. zurückgetührt wird, 494. — Entsteh. d. Kohlenstickstoffs. aus Indigsäure, XXIX. 99.

Kohlenstoff, s. Kohle.

Kohlenwasserstoff (einf.), nat. Vorkommen z. Szlatina u. Rheine, VII. 131. 133. — nat. Entwickl. aus Steinsalzgrab. XVIII. 602. — Benutz. z. Beleucht. XIX. 560. — Vorläuf. Nachr. v. 2 neuen Arten, IV. 469. — Flüssigk. aus condensirt. Steinkohlengas, V. 304. flüssig. Kohlenwass. (CH) der b. 28° F. erstarrt, V. 306. - Kohlenwasserst. (CH<sup>2</sup>) v. gleich. Zusammensetz. mit d. ölbildend. Gas ab. and. Eigensch. V. 316, 324. — Aehnl. Verbältn. zw. 2 Jodkohlenwasserstoffarten, V. 325. (nur scheinbar, Serullas's Jodkohlenwasserst. ist Jodkohle, XI. 164.) — Conc. Schwefels. absorb. beide Art. d. Kohlenw. V. 311. 317. daraus entstehen neue Säuren: Schwefelnaphthalins., Schwefelweins., s. diese.

Kohlenwasserst. im Min. (CH<sup>4</sup>) giebt es wirkl. VI. 410. — Brechkraft, VI. 408. 413. — Chlorkohlenwasserstoff — Chlorstickst. XI. 96. — Jodkohlenwasserst. V. 325.,

a. Jod.

Kohlenwasserstoff, Doppelt-, (ölbild. Gas, Aetherin), 2 Arten v. gleich. Zusammensetz. ab. verschied. Eigensch. V. 316. 324. — Brechkraft, VI. 408. 413. — freiwill. Verpuff. mit Chlorgas, VII.

534. — angebliche Zersetz. durch rasch. Ausdehn. IX. 442. — wird unt. 40 Atmosph. Druck flüssig, IX. 556. — Ist Salzbasis, XII. 452. — Seine Verbind. denen d. Ammon. analog., 459. — :: Antimon - u. Chromsuperchlorid, Kupfer - u. Zinnchlorid, Chlorschwefel, Jodquecksilber, Chromfluor, XIII. 297. — z. Eisen, Kupfer, XVI. 169. 170. — ölb. G. hindert d. Oxydat. d. Phosphors, XVII. 376. — in größ. Menge auch bei höherer Temp. 377. — In gleich. Theil. dess. und Lust kann Phosphor ohne z. brennen, geschmolz. werden, 377. — Diese Wirk. mit dem Druck abnehmend, 378. hemmt auch d. Oxydat. v. Schwefelphosph., Phosphorwasserst. u. Knallgas, 378. 379. — Dreierlei doppelt Kohlenw. XV. 45. - Eigensch. sein. Verbind. mit Chlor, Brom u. Jod, XV. 76. — Saur. schwefels. Kohlenwass., s. Schwefelweins. — neutr., s. Weinöl, Aetherin., Steinkohlengas.

Kordofan, Vulk. das. X. 45. Korksäure, Anal. XXIX. 151. — Merkw. Sauerstoffgeh. mit andern Säur. 153.

Krapp, s. Alizarin.

Kreosot, Eigensch. XXV. 631. -Darstell. XXVII. 388. — Bereit. d. chem. reinen, XXVIII. 125. – Vorsichtsmaler. bei seiner u. des Kreosotwass. Darstell. XXIX. 62.

Krokonsäure, Entdeck., b. d. Ka-Jiumbereit. entstehend, IV. 31. — Eigensch. IV. 49. — Zusammensetz. IV. 56. — rothe Substanz, die sich neben d. krokons. Kali bild. 59.

Krokydolith, Min. von Orange-Rivier, Beschr. und Anal. XXIII. 153.

Kryolith, Anal. I. 43. — künstl.

Krystalle, dehnen s. b. Erwärm. verschieden aus nach verschied. Beweis darüb. II. 109. — Einfl. der Krystallisationstemp. auf die

Form u. d. Wassergeh, d. Kryst. VI. 191, XI. 323. — Merkwürd. Umänder, fest. Kr. in andere bei Erwärm. VI. 191, X. 338, XI. 176. 328. — metamorphosirte, XI. 174. 366. — Pyroelektr. II. 298. 301. 306. — Lage d. elektr. Pole am Turmalin, Kieselzinkerz und Boracit, XVII. 146. — Umänder. v. klein. Kryst. in große, und v. ein. Form in d. and. bei Temperaturwechs. d. Lös. XI. 329. 516. - Meth., Kryst. gut krystallisirt zu erhalten, VII. 71. — Methode, flücht. Subst. in Krystall. zu erhalten, IX. 9. 10. — merkwürd. Quarzkr. II. 293, X. 331. 627, XI. 383. — in nat. Krystall, oft Flüssigk. v. noch unbekannt. Nat. VII. 469, IX. 510. — auch kleinere Kryst. VII. 481. — oft Höhlung. in groß. Zahl, VII. 494. 496. Winkel an Kr. z. mess. XIV. 47. — zerfliefsl. u. verwitternde aufzubewahren, XIII. 305. — zu krystallis. XV. 604. — Efflorescir. zu verhüten, XVII. 126. spec. Gew. nur an gepulv. Kryst. z. bestimm. XIV. 474. — Elasticit. d. Bergkryst. durch Klangfig. untersucht, XVI. 227. — Result. 240. — b. Kalkspath und Gyps, 244. 245. 246. — Opt. Elasticit. des Arragonit, Kalkspath, Topas, XVII. 21. 28. — Dispers. im Kalkspath u. Bergkryst. XIV. 45. im Arragonit u. Topas, XVII. 1. — Allgem. Kesult. über d. Verhältn. d. therm., opt. u. krystallograph. Ax. XXVII. 240. — Beschreib. des Gypssyst. 248. 268. — Methode, d. therm. Ax. im 2 und 1 gliedr. Syst. zu finden, XXVII. 256. — Allgem. Ausdr. d. linear. Ausdehn. in d. verschied. Richt. ein. 2 u. 1 gliedr. Syst. 264. Form der schwefels., selens. und chromsaur. Salze, XVIII. 168. -Bild. normal. Kryst. in lebenden Thierkörp. XXVIII. 465.

Richt. I. 125, X. 137. -- einfach. Krystallographie, Betracht. üb. d. 1 u. 1 gliedr. Syst. VIII. 61.215, XIII. 218. — Bemerk. dazu, VIII.

229. — Syst. zwischen d. I und 1 gliedr., und 2 u. 1 gliedr., zu welchem der unterschwesligs. Kalk u. der Feldspath gehören, VIII. 427, IX. 514. — Fläch. bloss durch ihre Zonen zu bezeichnen, IV. 67. durch ihre Normalen zu bestimm. IV. 71. — Anleit. z. Zeichnen d. Kryst. V. 507. — Meth. triclinometr. Kryst. z. zeichn. XIV. 229. - Mathem. Behandl. des hexagonalen Krystallsyst. IX. 245. 469. - Neue Form. d. regulär. Syst. XII. 483. — mathem, Bestimm. der an tessular. Kryst. mögl. Form. XXI. 59. — Mathem. Theorie d. Zwillingskryst. im Tesseral-Syst. XVIII. 260. — Bezeichn. d. Formen des klinorhomb. Syst. XX. 401. — Krystallsyst. mit ident. Zonen haben 3 rechtwinkl. auf die Systeme derselb. Bezieh. habende Dimension, XXIV. 390. — Combinator. Entwickl. der Krystallgestalt. XXX. 1. — Regelmäß. Syst. XXX. 6. — Prismat. 12. — Pyramidal. 15. — Rhomboëdr. 17. – Vergleich mit and. Meth. 34. — Versuch d. regelmäß. Verwachs. d. Individ. auf Zwillingsbild. z. reducir. XVI. 83. - Neue Hexakisoktaëd. XVI. 486.

Krystallsystem, s. Krystallo-

graphie.

Kuenlun(Kulkun), Gebirge, XVIII. 321.

Kumatage, Wiederschein d. Mondes und d. Sonne in den Meeres-

wellen, IX. 89.

Kupfer, Spec. Wärme. VI. 394.
Atomgew. VIII. 182, X. 340. —
Stelle in der thermomagn. Reihe,
VI. 17. 265. — Zusammendrückbark. XII. 193. — Elasticit. XIII.
402. 411. — Elektricitätsleit. XII.
280. — Wärmeleit. XII. 282. —
das durch Eisen gefällte ändert
seine thermomagn. Stelle nach d.
Zusammenschmelz. VI. 145. —
Einfl. vorherig. Berühr. mit Eisen
auf seine chem. Eigensch. XII. 280.
— Einfl. auf. d. schwing. Magnetnad. III. 343, VII. 205. — ver-

liert diese Einwirk. durch 🖁 Antimon zum Theil, durch 1/4 Nickel ganz, VII. 214. 215. — Dichte Masse auf nass. Wege entstand. III. 195. — fein zertheilt sehr oxydirbar, III. 85. — v. neutral. Zink-, Zinn- und Bleisalzlös. gelöst, IV. 299. — Goldähnl. Kupferlegir. VIII. 78. — v. Pallad. zu trennen, XIII. 458. — v. Blei, Silber, Zink u. Eisen, XV. 464, XXIV. 192. — v. Antimon und Arsenik, 456. — Nimmt b. Zersetz. des Ammon. an Gew. zu, an Dichte ab, XIII. 172, XVII. 302. - Scheint das Ammonium zu binden, XIII. 175. — Scheint Stickg. z. bind. XVII. 302. — Phosphorwasserst. lällt aus sein. Lös. regulinisch. Kupfer, kein Phosphorkupf. XIV. 188. — fällt Phosphorkupf., kein regulin Kupfer, XVI. 366. — K. in Pflanzen und Blut, XIX. 448. — in Brot aufzufind. XVIII. 75., s. Brot, Mehl. — K, in Meteoreisen, XXIV. 651. — Wie im Groß. in Schwesels. zu lösen, u. Kupservitriol zu bilden, XIV. 290. — Fluorkupfer, I. 27. - Fluork. + Fluoraluminium. 1. 46. — Fl. + Fluorsilicium, I. 198. 199. — Fluork. + Fluorbor, II. 126. — Fl. + Fluortitan, IV. - Cyankupf. :: salpeters. Silber, I. 236. — Phosphorkupf., Darstell. auf trockn. Wege, XVII. 178. — Chlorid:: ölbild. Gas, XIII. 298. — Verb. m. Quecksilberchlorid, XVII. 249. m. Platinchlor. 260. — m. Ammoniak, XX. 155. 164. — Oxychlorür in der galvan. Kette krystall. erhalt. XVI. 307. — Jodid existirt nicht, XII. 604. - Chlor-, Jod- und Phosphorkupf. :: Wasserstoff, IV. 110. — Chlor- und Schwefelkupf, v. Phosphorwasserstoff zersetzt, VI. 204. 206. — Schwefelkupf. am Vesuv gebild. X. 494. - v. Wasserstoff nicht reducirt, IV. 110. - kohlengeschwef. VI. 457. — arsenikgeschwef. VII. 29. — arsenigge-

schwef. VII. 148. — molybdangeschw. VII. 276. — übermolybdängeschwef. VII. 288. — wolframgeschw. VIII. 281. — tellurgeschw. VIII. 418. - Schwefelkapf. mittelst Schwefelkohlenstoff gebildet, XVII. 483. — :: Bleiglätte in d. Hitze, XV. 280. 286. — Schwefelk. durch electrochem. · Kr. gebildet, XVIII 145. — iso-· morph mit Schwefelsilb. XXVIII. 431. — Kohlenkupfer durch · Wirk. v. Kupf. auf Alkoholdampf erzeugt, XVI. 170.

Kupfer-Beschlag der Schiffe, durch Verbind. mit posit. Metall. vor Oxydation im Seewasser zu schütz. III. 211. — Gränze dies. · Beschütz. III. 217. — Aehnl. Be-· schütz. kupferner Geschirre, III. · 219. — Weitere Untersuch. Davy's üb. d. Beschütz. IV. 466.

Kupferblau, XIII. 164.

Kupferblende, Vorkomm. JX. · 613.

Kupfererze, nat. Umwandl. ders. XI. 179. 187.

Kupferindig, Zusammensetz. IX. 614.

Kupferkies, ausgezeichn. Krystalle, V. 177. — Verhalt. z. Bleiglätte in d. Hitze, XV. 286.

Kupferlasur in Malachit verwandelt, XI. 180. — Krystallform, XXIII, 393.

Kupferlegirungen, goldähnl. VIII. 78. – antike, Veränder. durch Seewass. VI.514, XI. 183. Kupferoxyd, natürl hält Ammoniak, XIV. 149. — Verb. mit ein. · besond. Subst. I. 109. — Kupfersalze, Reduct. durch and. Metalle, ·VIII. 492. — bas. phosphors. K.hydrat, natürl. Krystallf. V. 175. unterphosphorigsaur. XII. 291. phosphorigs. 292. — Schwefels. K. Krystallf. VIII. 217. — durch Kupferoxydul, Einfachste Meth. Wasserst. vollkomm. reduc. I. 74. - Rotat. dess. auf Zinkamalgam, VIII. 106. — Bereit. im Großen, XIV. 290. — Schwefels. K. + schwefels. Kali zerfällt b. Erhitz. in saur. schwefels. Kali und ein

has. Doppelsalz, XV. 477. — bas. schwefels. K. XV. 479. (XIII. 164.) - Ein anderes (dem Brochantit analog, XIV. 144.) XV. 479. — Schweils. K. Ammon. durch Kohle gefällt, XIX. 142. - Wasserfr. Schwefls. K. + Ammon. XX. 150. - Schwefels. K. dem Brot beigemengt, XXI. 449. 477. — nat. schwefels. K. aus Mexiko, XXVI. 561. — aus Süd-Amerika, XXVII. 318. — uuterschweils, neutr. und basisch. VII. 187. 188. — Unterschwefls. K. Ammon. VII. 189. — Salpeters. K. :: Cyan-Ammon. I. 236. — Selens. K. Krystalif. IX. 627, XI. 330. — Schwarz. kohlens. K. ist Oxyd, XIII. 164. — Kohlens. K. + kohlens. Natr. auf elektro-chem. Wege dargestellt, XVIII.149. — Ueberchlors. XXII. 299. — vanadins. K. XXII. 60. — Nat. arseniks. Zerleg. XXV. 305. - Zerleg. dreier nat. Kupfersilicate, XXVIII. 411. — Neutr. essigs. K. II. 239. — auflösl. bas. essigs. II. 242. — unaufl. II. 244. — braunes bas. essigs. II. 254. '— Grünspan, Anal. II. 248. — Zersetz. durch Wass. II. 240. — Bereit. im Großen XIV. 290. giebt b. Sieden Oxyd, XIII. 164. — Honigsteins. K. VII. 333. — Honigsteins. K.-Ammon. VII.334. — Kolophon-Kupferox. VII. 315. pinins. XI. 233. — silvins. XI. 400. — Kohlenstickstoffs K. XIII. 205. 434. — hippurs XVI. 396. milchs. XIX. 33, XXIX. 117. ulms. K. XX. 69. weins., Zerleg. XII. 100. - Kupferox. + Eiweils, XXVIII. 137. quells. K. XXIX. 250. — quellsatzs. K. 259. — hydroxals. K. XXIX. 50. — Chinas. Zerleg. 68. 73. — Valerians. K. XXIX. 160. es darzustell. XXI. 581. — mittelst d. galvan. Kette in Krystall. erhalt. XVI. 308. — Schwefels. K. in schwefls. Oxyd u. Metall zerfallend, III. 201. — silvins. XI.

Kupferschaum, Anal. XVIII. 253. Kupferstein, XVII. 270. Kupfervitriol, Krystallf. VIII.

217. — Vortheilhaste Bereit. im Groß. XIV. 290.

Kuphonspath, pyramid. ausge-zeichn. Krystall. V. 175.

Kurilen, Vulk. das. X. 350.

Labarraque's Flüssigk. Bereit. Natur, 530. 531.

Labrador, Beschr. VIII. 239. in Meteorstein. IV. 179. — finnländ. Labr., merkwürd. Farbenerschein. an dems. XVII. 352. — Untersuch. einiger Phänomene b. Farbenspiel d. Labr. XIX. 179. Lackmus, Desoxydat. dess. XIV. 190.

Lackstoff John's, hält Wachs u. andere Stoffe, XIV. 177.

Lampe, monochromat. 11. 98. v. Brewster u. Talbot, XVI. 381. 382. — hydropneumat. II. 329. 331. 333. - dochtlose, X. 624. — Mit doppelt. Luftzug, ihr wahr. Erfind. XII. 282.

Lampensäure, Entsteh. derselb. XXIV. 608.

Lamprotometer, Beschr. XXIX.

Latrobit, einerlei mit Diploit, · III. 68.

Leche, XVII. 271.

Legirung, Merkw. Erschein. bei Erstarr. verschied. Leg. von Blei u. Zinn, XVIII. 240. — Rose's Metall, Schmelzp. XX.283. — Latente Wärme dess. XX. 286. — Einwurf Erman's gegen die Erschein. beim Erstarr. flüssig. Leg. 289. — Leg. v. Zinn u. Eisen in fest. Verhältn. XX. 542. — Erstarrungsp. ternär. Leg. von Blei, Zinn, Zink, XXVI. 280. — latente Wärme d. chem. Leg. 287., s. Amalgam, Cupellation.

Versuch. Leidenfrost's Geschichtl. XIII. 235. — Zweisel an Döbereiner's Erklär. 238. —

Neue Untersuch. 240. — Wahrscheinl. Ursach. d. Erschein. 251. - Perkin's merkw. Vers. XII. 316. — Unrichtigk, sein. Angab. XIII. 249. — Kätbselhaft. d. Erklär. 255. — Vers. d. Erschein. z. erklär. XIX. 514. — Soll von Zersetzung ein. Flüssigk, herrühr. XXI. 163. — Bew. üb. Abstols. wägbarer Subst. XXII. 208. — Buff's Erklär. darch aufgehobene Adhäsion, XXV. 591.

XII. 529. — Unters. über ihre Leinöl, Zusammendrückbark. XII. 191.

Leinsaamenschleim, XXIX. 57.

Licht, chem. Wirk., befördert d. Verbrennungsprozels? 1X. 509. wirkt nicht auf völlig trockn. Chlorsilb. IX. 172. — Wirk. d. interferirend. XIII. 275. — Angebl. Einfl. auf chem. Wirk. der galvan Kette, XVI. 310. — d. chem. Wirk. meist auf Wirk. d. Wärme reducirbar, XXIV. 281. — Einfl. d. L. auf d. Fäll. v. Pfatinchlor. durch Kalkwasser, XXVI. 176. — Magnetismus, magnetisir. Kraft d. violett. Lichts, VI: 493. — d. unzerlegt. IX. 508. wirkt auf thermomagn. Kett. nur vermöge erregt. Wärme VI. 143. - Hemmt d. Schwing, ein. Magnetnadel, IX. 505. — Geschichte. XVI. 563. — Kritik der Morichinischen Vers. 567. — Nöthige Vorsicht b. Auswahl d. Nadeln, 571. — Bestimm. d. Schwingungszeit v. Nadeln vor und nach d. Bestrahl. m. violett. Licht, 573. — Morichini's Angab. nicht bestätigt, 574. - Erfolglose Wiederholung von Sommerville's Vers. 575. — Aehnl. Wiederhol. mit polirt. angelass. u. zugespitzt. Nadeln, 576. - Wirkungslosigk. einer dauernd. Bestrahl. mit violett. L., 577 bis 579. — Entmagnetisir. d. roth. L. nicht bestätigt, 579. — Erfolglose Wiederhol. d. Baumgärtner'schen Vers. 580 bis 585. — Zantedeschi's Bestätigung der Mori-

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

chin. Angab. XVI. 187. — Nicht bewährt gefund. 588. - Unwirksamkeit d. polarisirt. L. 590. d. L. pflanzt sich in dicht. Körp. langsamer fort, als in lockern, V. 250. — Einwürfe geg. d. Undulationstheorie, XI. 493, XXIX. 319. — Fresnel's Ansicht über die Lichtwell. XXII. 68. — Wie d. gewöhnl. L. z. betrachten, XXII. 75. — Ampère's Ideen über d. L. XXVI. 161. — Fresnel's Einwürfe geg. d. Emissionstheorie, XXX. 100. — Airy's Appar. d. Licht. z. zerlegen, XXVI. 140. — Wie homogen. L. von groß. Intensit. z. erhalt. XXVIII. 636, s. Betrug, optisch. Farben, Farbenzerstr., L.-brech., L.-polaris. u. s. w.

Licht-Absorption, Bem. über diese, u. ihre Unerklärbark. durch d. Undulationstheor. XXVIII. 380.

— Einwürse geg. diese Bemerk. XXIX. 331.

Licht-Beugung, III. 89. — L. beugt sich in d. Schatten d. Körp. III. 92. — Young's Vers. über d. Fransen im Schatt. der Körp. III. 93. — Wie leicht zu erhalt. 95. — Frans. durch reflekt. sich unter kleinen Wink. durchkreuz. Strahl. 96. 104. — Frans. m. d. Lupe am besten zu beob. 99. — Frans. entstehen durch gegenseit. Einfl. zweier Lichtbündel, 109. — Sind durch den Unterschied im Wege d. Strahl. bedingt, 110. — Undulationslänge der verschieden. Strahlengatt. 114. — Weshalb im weiß. L. d. Frans. gefärbt, 112. d. äulsern Frans. nicht geradlinig, sond. krumm, 118. — Mit dem Emissionssyst. unvereinbar, 122. – die Krummlinigk. nur durch gegenseit. Eintl. der Lichtstrahl. erklärbar, 123. — Lichtstrahl. nicht blos unmittelb. an d. Rändern d. Körper abgelenkt, 125. 126. – Lichtbeug. nach d. Emissionssyst. unerklärb. III. 127, XXX. 137. — Natur d. Körp. einflusslos auf d. Beug. III. 128. - Farb. d. Gitter

erklärt, XV. 505. — Lichtbeug. beob. an Fernröhr. XXIII. 281. -Aehnl. v. Arago, 288. — Aeltere Theor. d. Lichtbeug. XXX. 113. — Erklär, nach d. Undulationssyst. 137. — Anwend. d. Huyghen'schen Princips auf die Diffractionserschein. 149. — d. Resultante beliebig viel. Systeme von parallel. u. gleich lang. Wellen v. bekannt. Intensit. u. Lage zu tinden, 153. — Frans. von einem schmal. Körper erzeugt, 155. von ein. klein. Oelfnung, 157. — Welche Veränder, erleid, d. Abstände d. Diaphragma v. leuchtend. Punkt u. Mikromet., wenn b. veränd. Oeffn. d. Diaphragma's Breite u. Intensit. d. Frans. gleich bleib. soll, 162. — Anwend. d. Interierenztheor. auf d. Huyghen'sche Princip, 170. — Max. u. Min. für d. aufs. Frans. 180. — Beob. üb. Breite d. Frans, 187. — Vergleich mit der Kechn. 190. - Intensit. des unter verschied. Neig. in d. Schatt. gebeugt. Lichts, 200. — Vergleich der Theorie u. Erfahr. in Bezug auf Maxima u. Min. der Fransen, 214. — Diffractionserschein. an polirt. Fläch. u. Spiegeln, 225. — Berechn. d. Lichtstärke in d. Mitte des Schattens ein. kreisrund. Schirms od. Oeffnung b. d. Beleucht. v. ein. Lichtpunkt, XXX. 229., s. Farben, Farbenringe, Lichtinterferenz. Lichtbrechung. Dulong's Bestimm. der Brechkraft bei Gasen,

stimm. der Brechkrast bei Gasen, VI. 393. — Arago's Methode, kleine Disserenz. in der Brechkr. zweier Mittel zu bestimm. V. 251. — Tasel üb. d. relative Brechkr. d. Gase, VI. 408. — üb. d. absolute, VI. 413. — d. absolute keine Relation z. Dichte d. Gase, VI. 414. — Bei zusammengesetzten Gasen keine Relation zu den Bestandtheilen, VI. 416. 418. — Avogadro's Vers. z. ein. Relat. zw. spec. Brechkrast und specis. Wärme, VI. 419. — ist nichtig, VI. 421. — Brechkr. d. Wasser-

damps sehr wenig geringer, als d. der Luft, VI. 418. - Brechkr. ein. Körp. b. verschied. Aggregatzust. nicht sein. Dichte proport. V. 250. — Relation zw. d. Brechkraft d. verschied. Farbenstrahlen in Glas, Terpenthinöl u. Wasser, 1X. 483. — Lichtbr. b. kein. Körp. sein. Dichte proport. XV. 527. — Erklär. nach d. Undulationssyst. XII. 211. — Erklär. der Disper-

sion, XII. 215. Licht-Doppelbrechung, Gesetz ders. in lax. Krystall. XII. 217. — Für jede Farbe verschied. XIV. 55. — Bestimm. d. Dispers. d. gewöhnl. u. ungewöhnl. Strahls in Bergkrystall u. Kalkspath mittelst d. schwarz. Linien im Spectrum, XIV. 55. — Fresnel's Theor. d. Doppelbr. u. Polarisat. in 2 ax. Krystalle, XVII. 2. — Welche Strahl. hier constante Geschwindigk. hab. XVII. 4. — Geschwindigk. d. gewöhnl. u. ungewöhnl. Strahl. in Prismen, deren Kanten d. 3 Krystallaxen parall. 5. - Herleit. der Brechverhältnisse daraus, 7. — Mess. d. Dispers. im gewöhnl. u. ungewöhnl. Spectr. d. Arragonits, 7 bis 14. — Fresnel's Satz bestätigt, dass d. Geschwindigk. in 2ax. Krystall. so lange constant, als die Polarisationsebene dieselbe bleibt, 16. — Brechverhältnisse für d. 7 Hauptfarben in d. 3 Spectr. von constant. Geschwindigkeit in Arragonit, 16. — sind in dies. 3 Spectr. einand. nicht proport., ebenso b. Kalkspath und Bergkryst. 17. — Jeder Farbenstrahl seine eigene Doppelbrech. 18. — Wahre Winkel zw. d. opt. Ax. des Arragonits; für violett am größten, für roth am kleinsten, 18. — Scheinbare Winkel dies. optisch. Axen, 20. — Elasticität im Arragonit in Richt. d. 3 Krystallaxen, 21. -Elasticität im Kalkspath, 21. — Topas, Brechverhältn. in d. Spectrum mit senkr. Polarisat.-Ebene geg. d. 3 Krystallax. 22. 25. —

Sind einand. fast proportional, 25. Winkel zw. d. opt. Axen nehmen z. Roth hin ab, 26. — Elasticit. d. Topas parall. d. 3 Krystallax. 28. - Opt. Axen fellen nicht genau m. d. Mitte d. weiß. Ellipse der Farbenringe zusamm. 27. — Wie der blaue und rothe Kreis b. Durchsehen durch ein Prisma entstehe, XVI. 67.

D. Doppelbrech. lässt sich durch Druck hervorbring. XIX. 527. -Ansicht üb. d. Ursprung d. doppelbrechenden Gefüges, 531. -Einwürfe dagegen, 539. — Doppelbr. d. comprim. Glases, 540. — Ein in Bergkryst. dopp. gebrochn. Strahl wird circular polaris. XXI. 276. — dass. geschieht nicht mit Opal, 289. — Erschein. am Glauberit, XXI. 607. — Veränd. der opt. Axen d. Glauberits durch Erwärm. XXVII. 480. — Bestimm. d. Min. der Ablenk. ein. Strahls durch ein gegebn. Prisma, XXVI. 170. — Veränder. d. Doppelbr. in Krystallen durch Temperaturerhöh. XXVI. 291. - an Kalkspath, 296. — Bergkrystall, 299. Verschiedenh. d. opt. Ax. bei Individuen dess. Minerals, XXVII. 504. — opt. Axen des Gypses, XXVII. 240. 268. — Neumann's Theorie d. Doppelbrech, aus der Gleich. d. Mechanik abgeleit. XXV. 418.

Fresnel's mechan. Theorie d. Doppelbr. XXIII. 379. — In d. Lichtstrahl. nur transv. Schwing. 381. — Erklär. d. Interferenzgesetz. für polaris. Strahl. 388. — Möglichk. d. Fortpflanz. transvers. Vibrat. in ein. elast. Flüssigk. 400. — Warum die Aethertheilch. keine heträchtle Erschütter. in Richt. d. Normale d. Wellen erleid. 404. — Wodurch d. transvers. Wellen erlöschen, 405. - Beweis d. beid. statisch. Theoreme, worauf d. Erklär. d. Doppelbr. beruht, 407. — Anwend. dies. Theor. auf d. complexe Verschieb. d. vibrirend. Molecüle, welche d. Lichtwellen aus-

machen, 420. — Die v. d. Lichtvibrat. entwickelte Elasticit. hängt nur v. d. Richt. dies. Vibrat. ab, 428. — Anwend. dies. Sätze auf Mittel, in deren Ausdehnung die Elasticitätsaxen gleiche Richt. behalten, 431. - Elasticitätsfläche, welche d. Gesetz d. Elasticit. und d. Fortpflanzungsgeschw. darstellt, XXIII. 494. — D. Verschiebung., · welche d. Axen ein. diametralen Schnitts parallel sind, lenken nicht d. Molecüle d. nächst. Schicht aus d. auf ihr. Richt. senkrecht. Ebene ab, 499. — Zwei Ebenen schneiden de Elasticitätsfl. in Kreisen, 500. — Die Doppelbr. null für Wellen parall. d. 2 Kreisschnitt. d. Elasticitätsfl. 502. — Wo nur 2 opt. Axen, 503. — Brechungsges. eben. u. unbegränzt. Wellen, 504. — Bestimm. der Richt. gebrochn. Strahlen, wenn der Sehpunkt nicht so entfernt, dals man d. Krümmung der Lichtwell. vernachläss. darf, 508. – Lehrs. für d. Berechn. d. Wellenfl. 510. — Berechn. der Wellenfl. in dopp. brechend. Mitteln, 512. — dergleich. Mittel geben nur 2 Bild. v. ein. Gegenstand, 514. — Andere Berechnungsweise der Wellenfl. 518. — Einfache Kechn., welche zu d. Gleich. d. Wellen-Häche tührt, 520. — diese Gleich. lässt sich nur bei Gleichh. beider Elasticitätsax. in 2 rationelle Factoren v. 2ten Grad zerleg. 522. — Huyghen's Satz z. Bestimm. d. Wegs d. schnellsten Ankunit des gebroch. Strahls ist anwendbar auf Wellen v. beliebig. Gestalt, 523. Bestimm. d. Elasticitätsax. u. d. 3 Constant, in d. Gleich. der Welle, 524. — Definition vom «Strahl», 528. — d. Fahrstrich d. Wellenfl. d. Richt. d. Strahls, 529. — Polarisationsebene d. ordentl. u. außerordentl. Str. 539. - Biot's Regel z. Bestimm. d. Richt. der Polarisationsebne mit Fresnel's Theorie übereinstimmend, 542. — Die meisten Krystalle zeigen wenig Unterschied zw. den Ebenen d. Kreisschnitte d. über diese Axen constr. Elasticitäts- und Ellipsoidfläche, 545. — Ueb. d. Gang der Wellen in Richtung der opt. Axe, 546. — Biot's u. Brewster's ordentl. Strahlen haben die kleineren Geschwindigkeitsänder. 549. — In welch. Fall jed. Strahl d. ordentl. zu nennen, 552. — Betracht. üb. die Wahrscheinlichkeit d. Theorie 554.

Vier Hypothesen üb. d. Natur der durch Doppelbrech. in Bergkryst. hervorgebrachten Strahlen, XXIII. 208. — Erschein. wenn linear polarisirt. L. durch eine gegen die Axe senkr. geschnittene Kalkspath - Platte geht, 210. — Erklär. nach d. Undulationstheorie, 216. — Erschein. wenn circular polarisirt. L. durch d. Platte geht, 211. – Erklär. 226. – Wenn ellipt. polaris. L. durchgeht, 212. Erklär. 229. — Erschein. wenn linear polarisirt. L. durch eine gegen die Axe senkr. geschnittene Quarzplatte geht, 212. - Erklär. 231. — Wenn die Platte rechts od. links gewund. dick od. dünn, 213. — Erklär. 243. — Erschein. wenn circular polarisirt. L. durch 2 aufeinand. gelegte Quarzplatten entgegengesetzt. Art geht, 214. — Erklär. 249. — Merkw. Erschein., Airy's Hypothese bestätig. 264. Verschiedenh. d. Ellipticit. d. gewöhnl. und ungewöhnl. Strahls im Bergkrystall, 268. — Erklär. d. Dispersion, 270. — Negative Krystalle lassen vorzugsweise den außerordentl., alle positiven den ordentl. Strahl durch, XXIII. 447.

Erschein. b. Durchgang d. Lichts durch 2 axige Krystalle längs der Axe, XXVIII. 91. — Theoretische Nachweis., dass ein Strahl in ein. dopp. brechend. Krystall in eine unendliche, eine Kegelsläche bild. Zahl von Strahlen zerlegt wird, XXVIII. 91. — Bestätig. d. Theorie durch Vers. am aussahrenden

Strahl, 95. — am einfallend. Str. 104. — Mittel, d. Divergenz der beiden Bild. im Kalkspath so zu vergröß., daß nur eins gesehen wird, XXIX. 182. — Erklär. d. Refraction nach der Undulationstheorie, XXX. 241. — Bestimm. d. krumm. Fläche d. Lichtwell. in ein. Mittel, dess. Elasticit. nach d. 3 Hauptricht. verschied. XXX. 262. — Untersuch. d. allen Tangentialebenen d. Wellensläche gemeinschaftl. Gleich. 266. — Gleich. d. Wellenfläche, 274. — Beweis d. Satzes v. Fresnel z. Bestimmung d. Geschwindigk. d. Lichts in Richtung d. Fahrstrichs d. Wellensläche, 284, siehe Farbenzerstreuung, Lichtinterferenz, Lichtpolarisat.

Licht-Dispersion, s. Farben-

zerstr., Lichtbrech.

Lichteindrücke, v. deren Dauer abhängige Erscheinung. V. 93, X.

470. 479. 480., s. Farben.

Lichtentwicklung b. Glüben v. Erden in d. Knallgasflamme, VII. 120. — Drummond's Apparat dazu, IX. 170. — B. Zerspring. geschmolzen. Borsäure, VII. 535.

Licht-Interferenz, III. 303. – Wellenbeweg. d. Lichts, III. 304. 306. — Was ein Lichtstrahl im Undulationssyst. bedeut. 306. — Undulator. Fortpilanz. des Lichts, 309. — Was eine Undulat. sei, 312. — Wovon die Undulationslänge abhängt, 313. — Oscillationsdauer d. Aethertheile bedingt d. Farbe, ihre Amplitude d. Intensität des Lichts, 314. - Untersch. zwisch. Oscillations- und Propagationsgeschwindigkeit, 314. - Was ein Wellensystem sei, 317. — Interferenz zweier Wellensysteme, 319. — Was Undulationslänge sei, 322. — Weshalb die Interferenzen so selten, 324. - Beding. z. Interferenz, 325. -Interferenz zweier parallel. Wellensysteme, 327. — Darstell. d. Indifferenz zweier reflectirt. sich unter ein. Winkel durchschneid.

Lichtbündel, V. 228. — Darştell. des Huyghen'schen Satzes, V. 234. — Anwend. auf d. Schatten ein. kreisrunden Scheibe, dessen Mitte hell ist, 246. — D. Mitte d. Project. ein. rund. Loches, durch das Licht einfällt, abwechselnd hell od. dunkel nach d. Abstand. 247. — Arago's Verfahr. mittelst d. Interfer. d. Brechkr. ein. -Körp. zu bestimmen, V. 248. — Unter sich rechtwinkl. polarisirt. Strahl. interferir. sich nicht; drei Beweise, XII. 230. 231. 235. — Zurückführ. auf gemeinschaftl. Polarisationsebene stellt allein d. Interferenz nicht her, 236. — dazn müssen die Strahlen auch vorher gemeinschaftl. Polarisationseb. gehabt hab. 237. 238. — Fransen zweier Bänder, der. Polarisationsebenen spitze Winkel bild., sind nach beid. Ebenen polarisirt, XII. 244. — Fresnel's Erklär. d. Interferenzgesetz. für polaris. Strahl. XXIII. 388. — Potter's Erklär. d. prismat. Interferenz-Erschein. nach d. Undulationstheor. XXIX. 304. — Wirk. der Abirrung bei prismat. Interf. 316. — Potter's Antw. auf jene Erklär., und Einwurf geg. die Undulationstheorie, 319. — Ueber d. undulatorische Durchgangszeit des Lichts durch ein Prisma, 323. — Erwieder. auf Potter's Antw. 328. — Wiederhol. v. Potter's Vers. 329. — Auflösung des Interf.-Problems, XXX. 140., s. Farbenringe, Lichtbeugung.

Licht-Meteore, s. Meteore.
Licht-Polarisation, Gesetze ders. in einax. Krystall. XII. 221.—
Auch in dünnen Blättch. d. heid. Strahl. rechtwinkl. geg. einander polaris. XII. 241. 243. 248.—
Biot's Theorie der bewegl. Polarisat. 245.— Nichtigkeit ders. 247. 249. 372.— Unter sich rechtwinkl. polaris. Strahlen könn. ein nach intermediär. Richt. polaris. Licht geb. 372.— Anwendung hierv. auf d. Erklän. d. Färb. d.

Krystallblättchen, 372. — Eigenthüml. Polarisat. durch 2 innere Reflexionen, XII. 390. — Gesetz d. partiell. Polaris. durch Reflex. XIX. 259. — Gesetz d. Polaris. durch Refract. XIX. 281. — Wirk. d. Hinterfläch. durchsicht. Platten, XIX. 518. — Appar. z. Bestimm. der Polaris. XX. 32. — Vervollkommn. Apparat, XXII. 261. — Uebereinstimm. des Brewster'schen Gesetzes mit d. Beob. XX. 39. — Die früher. beob. großen Differenz. rühren von Unvollkommenh. der Obertläche d. Körper her, 40. - Erschein. durch Arragonitkryst. 342. — Glimmer u. Gyps statt Turmalin zu gebrauch. XX. 343. — Aehnl. verhalt. sich 'Talk, Orthoklas, Topas, Chlorit, Lithionglimmer, Glas, Rauchtopas, 412. 416. - Polarisationswinkel am Kalkspath, XXI. 290, **XXII.** 126. — wie ders. z. opt. Gebr. zu poliren, XXI. 299. — Bestimm. d. vollständ. Depolarisat. XXII. 116. — Zusammensetz. d. linear. polaris. Lichts z. ellipt. polaris. nach Fresnel's Sätzen, XXIII. 271.

Metallflächen polarisiren d. gewöhnl. Licht, XXI. 222. — Polaris. Licht wird nach einer ungeraden Zahl v. Reflex. v. Metall. elliptisch polaris. 228. — Meth. d. Menge d. polaris. Lichts in ein. v. Metall. reflectirt.. gewöhnlichen Lichtstrahl zu berechn., der in d. geradlin. Polarisat. übergeht, 235. — Bestimmung der Ellipsenaxen, 246. — Erschein. an ungleichart. Metall, 248. — Zahl d. Reflexionen von Silber, nach denen ein ellipt. polarisirt. Strahl geradlinig hergestellt wird, 259. - Entsteh. complementar. Farb. b. d. Reflexionen, 265. - der Refractionsindex der Metalle kann nicht aus ihr. Reflexionskraft abgeleit. werden, 272.

Theorie der ellipt. Polarisation durch Reflex. von Metall. XXVI. 89. — Brewster's 2 Grund-

zöger. b. d. Reflex. ein. unt. 45° : polaris. Strahls, 91. — Verhältn. d. Schwäch. d. absolut. Geschwindigk., welche ein durch Reflex. unt. d. Polarisationswinkel senkr. und ein parall. geg. die Reflex.-Ebene polarisir. Str. erleid. 94. : — Bei andern Incidenz. als die unt. d. Polaris. - Winkel sind mehr als 2 Reflex. zur Wiederherstell. d. geradlin. Polarisat. nöthig, 95. - Formel für die Verzöger, bei - Reflex. v. Metallfläch. 98. 102. — Tafel d. Verzöger. bei verschied. Incidenz. auf Stahl u. Silber, 99. — Die Verhältn. d. Schwäch. durch Reflex. unter 2 Incidenz., deren Verzögerungsphasen sich zu 180° ergänzen, sind gleich, 100. — d. Neig. d. wieder hergestellt. Polaris.-Ebene eine Funkt. v. a  $\left(=\frac{T}{2\pi}\right)$ u. d. Anzahl der Keflex. 104. — Untersuch. d. Incidenz für d. 2te Reflex-Ebene, b. welch. d. Strahl geradlinig polaris. wird, 106. — Wann d. Incid. d. ersten Reflex. 80°, 110. — wann 68°, 111. — Bestimm. des Winkels der Reslexions - u. Polarisat. - Ebene, wenn ein unt. 65° polaris. Strahl unt. d. Polarisat.-Winkel von 2 verschied. Metall. reflectirt wird, 114. — Beding. unt. welch. mehrmalige Reflex. v. Metall. d. geradlin. Polaris. herstellt, 115. — Ueber d. Farb. bei wiederholt. Reflex. polarisirt. Lichts v. Metall. XXVI. 119.

sätze, 89. — Untersuch. d. Ver-

Circularpolarisat. durch Doppelbrech. in Richt. d. Axe eines Bergkrystalls, XXI. 276. — Vorstellungsart d. Circularpol. 282. — Farbenerschein. an ein. doppeltbrechend. Bergkryst. 286. — Eigenthüml. Erschein. am Plagiédre, 288. — Drehung d. Polarisationsebene im Traubenzucker, XXVIII. 165. — Wie diese Erschein. zu erklär. 165 Anm. — Messung d. Rotation der Polaris.-Ebene für

verschied. Zucker-Lös. XXVIII. Lichtwellen, Länge im Vacuo 175., s. Lichtbrechung, Licht-Ke-

ilexion, Farbenringe.

Licht-Reflexion, Erklär. nach d. Undulationssyst. XII. 203. -Reflex. u. Zerleg. des Lichts an d. Gränzfläche 2 Media, XVII. 29. — Farbenperiode dab. v. besond. Beschaffenh. der Oberfläche abhäng. XVII. 49. — Formel über d. Intensit. d. reflect. Lichts, welches nach der Reflex.- Ebene polaris. XXII. 84. — Wenn senke. auf d. Reflex.-Ebene polar. 87. — Formel, die Menge d. durch Reflexion polaris. Lichts z. bestimm. 89. 103. — Form. für d. absolut. Geschwindigk, d. reflect. Welle, wenn d. Reflex.-Ebene parall. d. Polaris. - Ebene, 97. — Wenn sie senkr. auf. d. Polaris. Eb. 98. — Ausleg. ihres Zeichens, 113. -Bedeut. des invaginair. Theils der Formel, 108. — Formel d. senkrecht. Incidenz, 98. - Form. d. Ablenk. d. Polarisat.-Eb., wenn das Licht von der äußern Fläche durchsicht. Körp. reflectirt wird, 102. — Unt. welch. Beding. alles L. reflect. wird, 107. — Das reflect. Licht aus 2 Wellensyst. zusammenges. zu betracht. 111. — Bestimm. d. vollständ. Depolarisat. 116. — Ueber die Farb. an der Gränze d. total. und partiell. Reflex. 123. — Bestimm. der v. ebenen Metallspieg. reflect. Lichtmenge, XXII. 606. — Erschein. wenn auf eine auf einer Metallflache liegende Glaslinse polaris. L. fallt, XXII. 611. — Mechani- Littrow's Problem, XXVII. 467. sche Ursach. d. Reflex. XXX. 255., s. Lichtpolarisat. - Spiegel.

Licht-Refraction, s. Lichtbre-

Lichtsäulen üb. d. Sonne, opt. Betrug dab. VII. 305.

Lichtstärke der Himmelskörper, Luftthermometer, Beschr. des-Wollaston's Meth. sie zu mess. XVII. 328.

Licht-Interferenz.

ein Normalmaafs, XV. 515.

Liparische Inseln, Vulkane ders. X. 9. — geognost. Beschaffenh. XXVI. 25.

Liquor fumans Boylei, Ent-

stehungsweise, XV. 538.

Lithion in Glimmerart. II. 107, 111. 43, V1. 215. 481. — im Karlsbader Wass. IV. 245. — Phosphorsaur. Natr.-Lith. IV. 248. salzs. schwetels. u. saur. schwesels. L. färb. d. Weingeistslamme roth, VI. 482. — Schwefelsaur. Lith. dadurch v. allen schwefels. Salzen unterscheidb. VI. 483. — Sonst. Verhalt. der Lithionsalze vor d. Löthrobr, 484. 485. 486. — Lith. v. Kalk u. Strontian z. unterscheid. VI. 487. — Anal. des kohlens., schwefels., salzs. XV. 481. 482. 484. — vanadins. XXII. 54. — überchlors. XXII. 297.

Lithium, Atomgew. VIII. 189, X. 341, XV. 480, XVII. 379. Fluorlith. 1. 17. — Fluorlith. + Fluorwasserst. I. 17. — Fluorl. — Fluoraluminium, I. 45. — Fl. -Fluorkiesel, !. 191. - Fluorl. + Fluorbor, II. 121. - Schwefellith. (LS<sup>4</sup>) VI. 440. — wasserstoffgeschwef. VI. 439. — kohlengeschw. VI. 451. — arsenikgeschwef. VII. 17. - arseniggeschwef. VII. 140. — molybdängeschw. VII. 270. — tellurgeschw. VIII. 417. — Chlorlith., Zerfall. sein. Krystalle in and. Krystalle, XV. 484.

Lithoskop, XVII. 53.

Lösung, s. Auflösung.

Luft, atmosph., keine chem. Verbind. VI. 406. — Unt. 500 Atmosphär. - Druck liquid? IX. 555. - L. v. Cholerakrank. ausgeathm. XXIV. 530., siehe Atmosphäre, Aerodynam., Gas.

selb. v. Gay-Lussac, XXVII. 681. Lune rousse, XXVIII. 214.

Lichttheorie, s. Doppelbrech, Lymphe, Unters. ders. v. Mensch. XXV. 513. — v. Fröschen, 515.

Magensaft, wozu anzuwenden, **XXII.** 623.

Magnesia, s. Talkerde.

Magnesia alba, natürl. v. Hoboken, Anal. XII. 521.

Magnesitspath, Anal. XI. 167.

Magnesium, s. Magnium.

Magneteisenstein, aus kleinen terkryst. dess. XI. 188. — Zerleg. v. Berzelius, XXIII. 346. — v. Kobell, 347. — d. Sauerst. im Oxyd u. Oxydul verhält sich wie 3:1, 354. — Erleidet durch Erhitzung geringeren Verlust der magnet. Kraft, als gestrichn. Stahl-

- stäbe, XXIII. 493. Magnetismus, gemeiner, Theorie, I. 301, III. 429. — Identit. mit der Electric. nicht erwies. I. 304, VI. 138. — Möglichk. mehr., magnet. Fluida, I. 306. — zwei magnet. Flüssigk. XXVIII. 248. — · Jed. Körp. enthält v. beid. gleichviel, 253. — d. magnet. Zustand · zwiefach, 255e — Wirk d. Erd-Magn. auf d. magn. Flüssigk. 256. 591. — Den wahr. Schwerpunkt ein Nad. z. find. 261. - Wirk. d. Torsion an einer an einem ver--tical. Faden aufgehängten Nadel, · 263. — 2 magn. Pole auf d. nördl. u. südl Halbkug. XXVIII. 579. — .M. d. Nickels in Vergl. z. Eisen, I. 307. — Anordn. d. magnet. El. . in magn. Körp. 311. — Magnetisirungslin. 312. — D. Magn. in d. ganz. Masse d. Körp. vertheilt, demnach d. Wirk. nach außer so, als wäre der M. in einer dünnen Schicht vertheilt, 315. — Sätze über d. Wirk. hohl. magnet. Kugeln, 317. — Hängt nicht v. der Dicke d. Schale ab, 321. — In ein. hohl. Kugel weich. Eis. keine Wirk. 318. — Eisenkug. hat keine Ebene ohne Anziehung, 321. — . Hohle und massive Kug. wirken gleich auf d. Magnetnad. 322. -Barlow's Vers. vergl. mit der Theor. 323. — Coulomb's Ge-

setze schon v. Dalla Bella gefund. XV. 83. — Vertheil. d. M. in ein. Ellipsoid, III. 430. - in Magn. Stäben, XII. 121. - In -Stäben magnetisirt durch einen Pol d. Indifferenzp. nicht in der Mitte, XII. 125. - liegt d. stärkern Pol näher, 125. – v. sein. Lage d. Lage d. magnet. Schwerpunkts abbäng. 129. 131. — Einfl. Eisenglanzindivid. bestehend, Af- id. Form. der Erden auf Lage d. - Indifferenzp. u. magnet. Kraft ein. Stabes, 132. — Einfl. d. Temp. auf Vertheil. d. Magnet, 133. -Vertheil. in gesättigt. magnetisirt. Stäben, 135. — Merkw. magnet. Zustand ein. durchbohrt. Eisenplatte, IX. 448. — Einfl. d. Härte des Stahls auf Stärke und Dauer sein. Polarit. III. 234. — Veränd. Vertheil. b. Zerbrech. einer Nadel, X. 82.

Einfl. d. Temp. ouf d. Intensität d. Magn. VI. 241, IX. 163. — Correction deshalb, IX. 161. — Arago's Meth. die Intens. ein. Nadel zu mess. V. 535. — Poisson's Meth. V. 536. — Weissglüh. Eisen wird nicht magnet. X. 49. 52. — Rothglühend. stärker als kaltes, X. 49. — Abkühlungsact macht Eisen empfänglicher für M. 55. — Eisenstang. werden durch weißglüh. Stellen Doppelmagnete, 60. — Was Barlow's negat. Pole sind, 61. — Geschichte u. Kritik der früher. Unters. XVII. 403. 404. 405. — Neue Unters. 406. 407. — Vorübergeh. u. bleibende Wirk. der Wärme, 408. — Bleib. Wirkung auf weichen Stahl ist instantan; lang. Erhalt. in siedend. Wasser schwächt nicht mehr, als öfteres kurz. Eintauch. 408. 409. 410. — Factor der bleibend Wirk. bestimmt f. Nad. v. hestimmt. Dimens. 410. 411. — Ist in gewiss. Gränz. d. Durchmesser proport. 411. - B. hohl. Nad. doppelt so grofs, 412. — Lange Nadeln verlieren weniger, 413. - Widerspruch mit Biot's Ansicht von

Vertheil. des Magnetism. 414. — Wärmeeinfl. auf gehärt. Stahl, 416. — Bleibend. Verlust schwer zu bestimm. 417. — 'Auch b. Erkalt. ein Verlust, 417. — d. Verlustcoëff. nach jedesmalig. Magnetisir. anders, 418. — Erhitz. bis 80° schützt nicht geg. Verluste b. gering. Erwärm. 418. — Reibung schwächt weg. Wärmeentwickl. 419. — Weich. Eisen verliert bei 80° wenig, 420. — Vorübergehender Wärmeeinfluss auf weich. Eisen, 421. - Weicher Stahl gewinnt b. Erkalt. an Kraft, hart. verliert, 422. — Angelassene Nad. gewinn. dab. 425. -Bestimm. des Coëff. d. Wärmecorrect. 426. — im weich. Stahl d. Temperaturdiffer. u. d. Durchmess. d. Nadel proport. 427. — Ist für hart.. v. bleibend. Verlust befreit. Stahl derselbe, 428. auch für Eisen, 429. 430. — Correct. für längere Nadeln, 431. -Hansteen's und Christie's Coëff. zu groß, 432. — Nachtheil ein. fehlerhaft. Coëfficient. für Bestimm. d. terrestr. Intens. 432. — Recapitulat. 433. — Eintl. d. Glübhitze auf magnetis. Eisenstäbe, XIV. 150. — Gestrichene Stahlstäbe verlieren in der Hitze mehr, als Blagneteisenstein, XXIII. 493. — Ueb. d. durch Kälte verminderte Thätigkeit der M.-Nad. XXIII. 491.

Senkr. nicht eiserne Gegenstände ohne Einfl. auf d. Magn.-Nadel, XXIII. 487. — Beob. am eisern. Denkmal b. Berlin, 489. — Senkr. gespannt. Eisen scheint nicht polarisch zu werd. 492. — Große Tragkraft einig. natürlich. Magn. XXIV. 639. — Drei Klass. v. Körp. in Bezug auf M. XXV. 184. — Störung d. Magn. -Nadel durch Nordlicht, XVIII. 615, XIX. 386, XXII. 535. 540. 543., s. Nordlicht, Magn. terrestr.

Magnetismus, Elektro- (Rotations-M.), Ablenk. d. Magnetnad. durch gem. und atmosphär.

Elektr. VIII. 336. 349. — dažu nöthige Umstände, VIII. 343. 345. - Verhältn. zw. Intens. d. elektr. Ströme und der erzeugt. Ablenk. IX. 346. — Magnetisir. d. Stahls durch gem. u. Volt. Elektr. IX. 443. — Wirkung elektr. Schläge, die geradlin. Dräthe durchlaufen, IX. 449. — Richt. u. Stärke d. Polarität der Stahlnadeln v. Abstand v. Drath abhängig, 451. — Einfl. d. Länge d. Draths 458. der Dicke d. Dräthe und Stärke des Schlags, 459. — Hülle von Glas ohne Wirk. 460. — Wirk. ein. Draths aus Stücken von ungleich. Dicke, 461. — Eintl. d. Dicke u. Härte d. Nad. 465. — Wirk. elektr. durch Schrauben÷ drathe geleit. Schläge, X. 73. — Merkw. Eintl. metallisch. Hüllen auf d. Magnetisir. durch Elektric. X. 84. — Magnetisir. durch Volt. Ströme, 95. - Schlus auf undulatorische Fortpflanz. d. Elektr. X. 100.

Arago's Entdeck., dals Kupf. d. Schwing. d. M. - Nadel hemint, III. 343. - Reihe d. Metalle hinsichtl. ihr. hemmend. Wirk. VII. 206. 388. — Wirk. nimmt mit d. Masse zu, mit d. Entfern. ab, VII. 205. 206. — mit d. Stärke der Magnetnadel zu, 211. — Einflus auf eine magnet. Nickelnad. 208. — d. Schwing. werden isochron, 208. — Auch b. Hemmung durch Friction, 212. — Ausgestrich. Eisenfeile wirkt noch hemmend auf d. Nad. 209. — Legir. v. Eisen u. Antimon, od. Kupf. u. Antim. wirken fast nicht, 214. - Legir. aus 2 Kupf. und 1 Nickel wirkt gar nicht, VII. 255. — Auch Wismuth vernichtet d. Wirk. 214. -Selbst unmagnet. Körp. hemmen d. Nad. VII. 386. — doch scheint dies nicht v. Magnetismus herzurühr. VIII. 517. — Die Intensit. d. v. Coulomb in mehr. Metall. beob. Magnetism. steht im umgekehrt. Verhältn. zur hemmenden Wirk. VII. 388. — Seebeck's

**36** 

Theorie, VII. 209. — Vertheil. erklärt d. Phänomen nicht, VII. 389. — Rotir. Kupferscheib. wirken senkr. auf ihr. Ebene abstofs. 390. — Auch hat sie ein. Indifferenz-Ring, innerhalb dess. die Nadel z. Centr. gezogen, außerhalb dess. sie v. Centr. gestofs. wird, 391. - Eingeschnittene Scheib. wirk. schwächer, X. 90. — In rotir. Reifen liegt die Indifferenzzone in d. Mitte, VIII. 393. — Rotat. d. Schlußdraths der Säule darch rotir. Kupferscheib. VIII. 518. — Pohl's Theor. VIII. 369. · — Veränd. Lage d. magnet. Axen in Eisen, das umgedreht wird, IV. 459. — Magnet. rotir. Eisenmass. IV. 464.

Feilicht wirkt schwächer als solide Mass. auf d. Rotat. d. Magn.-Nad. XII. 352. — Eisengehalt d. Metalle nicht Ursach ihrer Wirk. auf d. M.-Nadel, 354. — Scheib. v. Eisenfeilicht bess. als v. solid. Eisen z. Barlow's Correctionsscheib. anwendb. 356. — Auch d. Pendelschwing. ein. M.-Nadel üb. Kupfer, und d. von Kupf. u. Quecksilb. üb. Magnete werd. gehemmt, 357. 358. — Bestätig. d. Coulomb'schen Versuche, 361. - Wirk. verschied. Legir. auf d. Magnetnad. 363. — Legir. v. Kupfer u. Nickel d. beste z. Pendelu, 363. — Stellung d. reinen Silbers unt. d. Metallen hinsichtl. d. vorübergehend. Magnetism. XII. 364. — In rotirend. Scheiben wird d. Magnetismus durch die M.-Nadel erregt, XIV. 600. 602. — Selbst schwache Nadeln erreg. in groß. Stäb. Magnetismus, 600. — Unmagnetisirte Stäbe wirk. auf rotirende Scheib. nicht, werd. auch v. dies. nicht magnetisirt, 602. — Scheiben v. ungehärt. Stahl wirk. nicht auf die M.-Nad. 603. - Was alles d. Wirk. rotirend. Scheiben bedinge, 604. — Saigey's Gesetz dieser Wirk. XV. 88.

Apparat z. Rotir. eines Draths um einen Elektro-Magn. XXIV. 632. — Rotat. eines Eisenstabes um seine Axe, 633. — Anfertig. v. Elektro-Magnet. 634. — Merkwürd. große Elektro-M. 636. 638. Weich. Eisen noch nach aufgehob. Schließ. d. Kette magnet. XXIV. 637. — Grund dies. Erschein. XXIX. 464. — App. zur elektro-magn. Rotat. d. Wassers, XXVII. 552. — Erzeug. d. Elektro-M. durch Vertheil. d. Polarität in ein. unbewegl. Magn. XXVII. 471. — Magneto-elektr. Elektro-Magnete, XXIX. 461. — Ein gewöhnl. M. oder Elektro-Magnet nimmt schwer d. der ursprüngl. entgegenges. Polarit. an, 467. — Künstl. Magnete durch sehr kleine Batterien, 468. - Welche Umstände auf d. Stärke ein. Elektro-Magn. von Einflus, XXIX. 472., s. Elektricit. Magneto-.

Magnetismus, terrestrischer, v. thermomagnet. Action abhäng. VI. 280. — Meth. d. Variat. der terrestr. magn. Kr. z. mess. XX. 431. — Wie eine M.-Nadel d. Einfl. des Erdmagnet. zu entziehen, XXVII. 418. — Beziehung zwisch. Magnetism. u. Bodentemp. XV. 190. — Einfl. d. Erbeb. auf d. M.-Nadel, XII. 328. 331, XV. 341. 351. — Fall wo keine Einwirk. XVI. 157. — Anwendbark. d. magnet. Curven für d. Theor. d. Erd-M. XXI. 142. — Wirk. d. Erd-M. auf d. magn. Flüssigk. **XXVIII.** 256. 591. — Bestimm. d. veränderl. magnet. Pols, XXVIII. 49. — Bestimm. d. Lage d. verändert. Pols geg. d. Meridian ein. Orts, 52. — d. Lage dess. geg. d. Horizont des Beobachtungsorts zu find. 60. — Die Erde hat ein. selbstständig. Magn. 66. — Ermittel ein. magnet. Fundamentalabstand. 67. — Berechn. des in jed. Monat sich ändernden Pols, XXVIII. 273. — Wie d. monatl. Beob. d. Intensit. dazu z. benutz. -276. — Wirk. d. Erdwärme auf die magnet. Erschein. 280. - Ausführ. der Hypothese, welche die

magnet. Variat. v. d. thermisch. abhäng. macht, 285. — Anwend. ders. auf d. magnet. Lin. 289. — Welch. d. eigentl. Richt. d. Magnet. auf d. Erde, 295. — Elektromotor. Wirk. d. Erd-M. XXIV. 481, XXV. 142. — Wirk. des Erd-Magn. auf Scheib. u. Spiral. XXVII. 417.

Declination zweierl. Art. v. Lin. ohne Abweich. X. 551. — Fortrück. d. Lin. ohne Abweich. nach Ost. X. 554. — Abnahme d. Abweich. in Europa seit 1819, X. 512. — Abweichungsbeobacht. auf Duperrey's Reise, X. 567. Linie ohne Abweich. zwisch. gleichnamig. Abweichung, scheint nicht zu existiren, XVI. 149. — Dasein d. sibir. Magnet-Pols unerwies. XVI. 150. — Gründe dafür, XXI. 375. — Gestalt d. isogon. Lin. XXI. 123. — Nur zwei Lin. ohne Abweich. auf d. Erde, 126. — Nur eine Lin. ohne Abweich. in Nord-Asien, 125 371. — Geschlossene isogon. Lin. 129. — zurückkehrende, 130. — kreuzende, 130. — weisen auf d. Dasein zweier magn. Nordpole, 132. — Fortrücken ein. Ahweichungssyst. im 17ten Jahrh. XXI. 372. — Aender. d. Abw. in d. nördlich. Halbkug. 377. — in d. Tropen, 382. — in d. südl. Halbkug. 391. — Berechn. Abw. XXI. 397. — Abweich. an mehr. Ort. Kulslands, X. 552. 554. — zu Nischne-Kolymsk in Sibir. IX. 157. — Erman's Mess. d Declin. in Russl. XVI. 139. 143, XVII. 332. 335. — Tafel über die v. Humboldt in Amerika beob. Declin. XV. 336. — Abweich. für Berlin, XXIII. 486. — Eintl. d. Nordlichts auf Deckinat. VII. 127, IX. 164, X. 558, XII. 320, XVI. 131. 138, XVIII. 615. — Stör. d. Declin. u. Nordlichter, Wirk. derselben Ursach. XVI. 137. — Variat. der Abweich., Barlow's Meth. sie zu vergröß. I. 329. — macht sie abhäng. v. d. Intensität, I. 342. —

Biot's Meth. I. 344. — Anomal. zw. d. im Hause und im Freien angestellt. Beob. I. 338. — Beob. z. Port Bowen, X. 571. — Mess. d. tägl. Variat. in Kulsl., merkw. Verschiedenh. ihr. Größe u. Unabhängigk. ders. vom Sinn d. Declination, XVI. 153. (Aehnl. Verhältn. für Marmato, XV. 332.), — Correspond. Beob. der regelmäß. Aender. d. Declin. XIX. 357. — Beschr. d. Gambey'schen Boussole, XXV. 455. — Art d. Beob. 460. — Beob. in St. Petersburg, 463. — Fehlerquell. 474. — üb. d. Torsion d. Aufhängefäd. 476. — Result. der jährl. u. monatl. Abweich. XXV. 483., s. Declinatorium, Intensität.

Inclination, Meth. sie z. bestimm. I. 326. — Neigungskarte für Europa, III. 416. — verbesserte, VI. 321. – Neigungskarte nach Ross und Parry's Beob. IV. 277. — Sabine's Neigungsbeob. VI. 98. — Young's Formel zwisch. Inclinat. u. Intensität nicht zuläss. VI. 109. 111. — Duperrey's Beob. X. 567. — Isoklin. Lin. d. isodynom, nicht parall. IX. 238. — nähern sich im nördl. Europa d. Parall. IX. 239. — Isoklin. Lin. geschlossen, XXI. 133. – Abhängigkeit derselb. v. d. isogon. Lin. 135. — Durchschnittsp. der isoklin. Null-Linie mit d isogon. XXI. 138. — Senkr. Inclin. und größte Intens. fallen nicht zusammen, 242. — d. lnclin. am Aequat. groß. Aender. unterworf. 245. — d. Aender. am Aequat. durch Fortrück. d. magn. Aequator zu erklären; gegenwärt. Lage dess. VIII. 175, XXI. 151. — Inclin. in Europa keinen Wendepunkt gehabt, X. 512. — Tafel über Inclin. im nördl. Europa, u. d. v. Sabine gemess. XIV. 376. 380. — Tafel über die v. Humboldt in Amer. gemess. Inclin. XV. 336. — Inclin. an mehr. Ort. in Frankr., Deutschl., Engl. und Ital., und jährliche Veränderung

**36** \*

ders. XV. 321. — Erman's Mesa. in Rufsl. XVI. 139. 143, XVII. 332. 335. — Werth früh. Beob. üb. Inclin. XXI. 404. - Ungenauigk. d. Gambey'schen Instr. 405. — Wie d. Fehler dess. zu verringern, 406. — Bestimm. d. Inclin. v. Riefs, XXIV. 193. — Anwendung auf Beob. in Berlin, 203. — Aelt. Beob. d. Neig. zu St. Petersburg, XXIII. 449. — Neue Bestimm. ders. 465. — Kritik d. Borda'schen Meth. 457. - der . Meth. von Mayer, 459. — Ursach. d. Fehler, XXIII. 456. — Neig. in Brüssel, Mailand, Rom, Genf, XXI. 156. — Neig. in Berlin, XXIII. 486. — Relative Inclinat. in Paris, Brüssel, Göttingen, Berlin, Stockholm, XXVII. 7. — Variat. d. Neig.: Tägl. Variat. I. 336, X. 579. — Jährl. Aender. in Paris, XXI. 413. in London, 416. — Genf, 418. — Berling 419. — Im mittl. Europa sinkt die Inclin.-Nadel, 419. — Tafel d. jährl. Veränder. an verschied. Ort. 420. — Erklär. dies. Veränder. XXI. 426. — Tägliche Variat. in St. Petersburg, XXV. 193. — Result. dieser Beob. 212. — Monatl. und jährl. Veränder. der Neig. das. 216. — Neig. u. Abweich. in Pecking, 220. — Einfl. des Nordlichts auf Inclin. XII.322. 324. 326., s. Intensität.

Intensität. Hansteen's Instrum. z. Messen d. Int. 111. 228, VI. 309. — Gebraughsanweis. III. 242. 248. 259. — Int. im nördl. Europa, III. 225. — Nimmt hier ab, VI 324. 326. — Taf. üb. d. horizont. Int. in Europa, 111. 392. 402. — Taf. üb. sämmtl. Intens.-Beob. III. 422. — verbessert, VI. 321, XXVIII. 473. — Nachtrag - Sabine's dazu, IV. 287. Beob. VI. 93. 102. 107. 108. -Young's Formel zw. Int. u. Incl. vergl. mit Sabine's Beob. VI. 109. 111. — Berechn. von Sab. Beob. in d. Annahme v. 2 magn. Polen, VI. 112. 114. — Einwürfe gegen Sab. Rechn. VI. 123. -Relat. zwisch. Int. u. Incl. in d. nördl. Halbkog. VI. 322. — Kritik v. Sab. Versuch. IX. 50. 229. Neueste Taf. üb. absolute Int. u. zugehör. Incl. IX. 236. — isodynam. Lin. d. isoklin. nicht parall. IX. 238, XXL 140. — nur annähernd in Europa, IX. 239. — Karte der isodyn. Lin. XXVIII. 477. — Bericht. Lage d. isodyn. Lin. in d. südlich. Halbkugel, IX. 482. — Kleinst. u. größt. Min. d. Int. IX. 240. 241. — Wo d. Min. d. Intens. XXVIII. 480. — Größtes Max. IX. 242, XXVIII. 578. — d. nördl. fällt weder mit d. magn. Pol, noch mit d. senkr. Incl. zusamm. IX. 242. — Tafel üb. Incl. und Int. im nördl. Europa und d. v. Sabine gemess. XIV. 376. 380. — Taf. üb. d. v. Humboldt in Amer. gemess. Int. XV. 336. — Erman's Mess. d. Int. in Russland, XVI. 139. 143, XVII. 332. 335. — Eintlus des Nordlichts auf Int. IX. 164, X. 562, XII. 322. 324. 326. — Mess. der horizont. Intens. zu Freiberg, XVIII. 226. — Ausführ. d. Poisson'schen Meth., diese und ihre tägl. Veränder. zu messen, XIX. 161. — frühere Beob. über dies. XIX. 169. — Beob. bei Berlin, XIX. 175. — Intens. in Berlin, XXIII. 486. — Intens. in Italien, XXI. 153. - Relative Int. in Paris, Brüssel, Göttingen, Berlin, Stockholm, XXVII. 5. - Mathemat. Ausdruck für d. Intens. von Brewster, XXI. 324. — Int. zurückgeführt auf absolut. Maals, XXVIII. 241. 591. — Unsicherh. ihr. Bestimm. durch Schwingung. ein. Nad. 241. — Verbind. zweier Nadeln, 244. — Appar. v. Gaufs z. Bestimm. d. Oscillationszeit u. Richt. d. Nad. 247. — Meth. v. Gauss, 270. — Schema d. Elemente d. Meth. XXVIII. 602. — Absolut. Werth d. Int. XXV. 228, **XXVIII.** 607. 611. — d. Intens. größ. auf der nördl. Halbkugel,

XXVIII. 582. — Int. scheint mit d. Polarlicht d. Ursach im Innern d. Erde zu haben, XXVIII. 585. — Variat. der Intens. jährl. und tägl. zu Christiania, III. 356. zu Hammerfest und Spitzbergen, VI. 119. — zu Port Bowen, X. 578. — z. Kasan, Max. im Herbst, Min. im Frühl, X. 549. — Ausführ. der Poisson'schen Meth., d. tägl. Variat. z. mess. XIX. 161. - Beob. üb. gleichzeit. Störung d. tägl. Variat. d. Int. u. Declin. XX. 545. — Jährl. Veränder. d. Intens. XXI. 429. — Tägl. Veränder. XVIII. 57.

Magnetismus, Thermo-, siehe

Elektricität, Thermo-.

Magnetismus, transversaler, gewiss. Körp. zw. d. Polen stark. Magnete, X. 203, VI. 361. Körp. die ein. solch. Magnet. fähig und nicht fähig, X. 215. im Kreis d. Volta'schen Säule, VIII. 367. — v. schwach. magnet. u. gepulvert Subst. zwischen den Polen stark. Magnetstäb. XII. 622. Magnetismus d. Lichts, s. Licht.

Magnetismus, Besond. d. Wismuths u. Antimons? X. 292. 509.

Magnetismus, chemische Action

dess.? XIII. 631.

Magnetkies, Krystall. in Meteorstein. IV. 182. — künstl. I. 71. Magnium, Atomgew. VIII. 188, X. 341. — Angebl. Darstell. aus Chlormagn. XIV. 181, XV. 192. — Darstell. u. Beschreib. XVIII. 140, XIX. 137. — Schwefelmagnium, wasserstoffgéschwef. VI. 443. — kohlengeschw. VI. 453. arsenikgeschw. VII. 22. — arsenikgeschw. Schwefelmag. - Ammonium, VII. 32. — arseniggeschw. VII. 143. – molybdängeschwef. VII. 273. — übermolybdängeschw. VII. 286. — wolframgeschw. VIII. 279. — tellurgeschw. VIII. 417. — :: Terpenthinöl, XXII. 272. Fluormagn. I. 22. — Fluorm. Manganerze, Beschr. VII. 225, + Fluorkiesel, I. 196. - Fluorm. + Fluorbor, II. 124. — Fluorm. + Fluortitan, IV. 5. — Fluorm. + Fluortantal, IV. 9. — Chlor-

magn. + Quecksilberchlorid in 2 Stufen, XVII. 133. 136. — mit Platinchlorid in 2 Stuf. 254\256. mit Goldchlorid, 262. — mit Platinchlorid, 264. — Chlormagn.-Darstell. XVIII. 141. — Brommagn. VIII. 330. — Darstellung, XXIV. 343.

Malachit, faserig. Afterkrystall. v. Kupferlasur, XI. 180. — spec. Gew. sein. Variet. XIV. 467.

Mangan, Atomgew. VIII. 185, X. 341. — Neue Bestimm. XIV. 211. 213, XVIII. 74. — Bemerk. dazu, XIV. 214. — Oxydationsstufen, VII. 416. — v. Kalk u. Talk zu scheid. XI, 169. — Reducirende Wirk. d. Mangans, XVI. 128. — Schwefelmang., nat., Anal. I. 58. — künstl. I. 55. — Verhalt. zur Bleiglätte in der Hitze, XV. 284. — kohlengeschw. VI. 454. — — arsenikgeschwef. VII. 24. arseniggeschw. VII. 144. — molybdängeschw. VII. 274. — wolframgeschw. VIII. 279. — tellurgeschw. VIII. 418. — Manganoxysulfuret, I. 54. — Manganfluorür, I. 24. — Manganfl. + Fluorkiesel, I. 197. — Fluormangan, gasiörm., d. Säure enisprech. IX. 619. — v. Chlorcalcium zersetzt, IX. 621. — Aehnl. Chlormang. XI. 165. — Chlorür, Darstell. XIV. 213. — + Alkohol, XV. 151. — + Quecksilb. - Chlorid, XVII. 247. — + Platinchl. 257. - + Goldchlor. 263. - +Palladiumchlor, 264. — Chl.-Darstell. d. wasserhalt. XXII. 255. — Analyse dess. XXII. 256. — :: Warme, 260. — :: Lust u. Wasser, 263. — :: Aether u. Alkohol, 266. — Manganchlorür-Alkohodat besteh. aus gleich. Atom., Alk. u. Mang. 270. — Manganchl. :: Terpenthinöl, XXII. 272.

XIV. 197. — natürl. Zersetzung ders. XI. 374. — Anal. ders. XIV. 216. — Formeln, 227. — Zweifelh., ob Hyperoxyd eine Min.-

Species, XI. 375., s. Huraulit, Manganoxysulfuret, I. 54. Hetepozit,

Manganèse oxydé noir barytifère, Anal. XIV. 227.

Manganglanz v. Nagyag, Anal.

Manganit, Beschr. XIV. 199. — Anal. 219.

Manganoxyd giebt mit schweflig. Säure keine Unterschwefelsaure, VIII. 62. — Zusammens. u. Zerfall. in Oxydul und Super-Braunit, 221. — als Hydrat, Man-

ganit, 219.

Manganoxydul, Darstell. XIV. Mannit, Zerleg. XIII. 445. unveränderlich. M. XXI. 584. — Phosphorigs. IX. 33. 224. — un- Marianen, Vulk. das. X. 361. faret reducirt, I. 50. — durch Schwefelwasserst. zu Schwefelmang. 1. 55. — Schwefels. M. u. selens. M. Krystallf. XI. 330. — Schwefels. M. + Ammoniak, XX. 148. — Schwefels. M. + 4 At. Wass., Zerleg. XX. 559. — in sied. Wass. schwerer lösl. als in Marmalit, Zusammensetzung, XI. kalt. 575. — :: Alkoh. 573. — :: Aether u. Terpenthinöl, 574. — Dass. + 3 At. Wasser, 567. -Dass. + 7 At. Wasser, 568. -Dass. + 6 At. Wasser, 570. — :: Wärme, 582. — Alkohol erzeugt daraus ein Salz mit 5 At. Mechanik, Fall ein. Linse längs Wass. 583. — ::. Weingeist von Luft 588. — Die rothe Färb. d. schwefels. Ox. rührt vom Oxyd-Oxydul her, 589. — Unterschwefels. VII. 180. — Schwefligs. setzt sich erst mit der Zeit ab, VII. 63. — Kohlens. :: Schwefl. 1. 55. — Vanadinsaur. M. XXII. 58. -Ueberchlors. XXII. 298. — Silvins. XI. 400. — Quells. XXIX. 248. — Milchsaur. 117. — Valerians. XXIX. 162.

Manganoxyd-Oxydul, Darstellung u. Anal. XIV. 215. — Zerfall. in Oxydul u. Superox. 216. natürl. als Hausmannit, 222:

Mangansäure, Darstell., Eigenschaft, Zusammens. VII. 322. 323, XXV. 288. 290. — Ursach der roth. Färb. in Manganlös. XXV. 622. — Vorhandensein ders. in Chloralkalien, XXV. 626.

Mangansuperoxyd, Darstell. u. Anal. d. Hydrats, XXV. 291. — Chlorkali im nat. Zustand, XXV. 623. — Zweifelhaft ob der nat. eine Min.-Species, XI. 375.

oxyd, XIV. 216. — natürl. als Manna, d. sülse Saft ein. Strauchs,

XXI. 570.

Mannazucker, Anal. XII. 270. 214. - Darstell. ein. an d. Lust Marecanit, Aender. sein. elektr. Zustand. b. Erwärmen, XXV. 607. terphosphorigs. XII. 87. - Schwe- Mariotte's Gesetz, Bestätigung fels. durch Wasserst. z. Oxysul- dess. für die Luft, IX. 608. für schwelligs. Gas, 606. — Ammoniakg. davon abweichend, IX.

605. — d. Gesetz soll nicht genau sein, XII. 193. 194. — für höheren Druck bestätigt, XVIII. 451. — App. z. Bestimm. dess. XVIII. 440.

216.

Marmatit, schwarze Blende von Marmato, XVII. 399. Marmor, Wärmeleit. XII. 282.

Marquesas, Insel, muthmasslich vulkanisch, X. 39.

ein schief. Ebene, XIV. 44.

55 proc. 586. — :: Aether und Meer, Angebl. Sink. an d. schwedisch. Küste, II. 308. — b. Otaheiti, II. 327. — b. d. Molucken, II. 444. — Widerschein v. Mond u. Sonne in d. Wellen, IX. 89. — Strömung. in dems. XI. 25. 26. -Max. d. Temp. auf seiner Oberfl. X. 600. — Ob Meerwasser, wie sülses Wass., ein Max. d. Dichte habe, XII. 463. — hat keins, 477. Verdünntere Salzlös. hat ein Max. 477. — Dichte u. Salzgeh. d. Mittelmeers, XVI. 622. — Taf. üb. d. Temp. des Meers in verschied. Tief. XX. 90. 106. — Hat in d. Tiefe denselb. Salzgeh. XX.

Oberfl. 110. — wird am sicherst. aus d. spec. Gew. berechn. 112. — D. Atlant. Ocean hat im Westen ein. größ. Salzgeh, als im Usten, 122. — der Atlant. Oc. salziger, als die Südsee, 129. - Specif. Gew. des Atlant. Meerwass. XX. 119. — Ausdehn. dess. für 1° C. 115. — Ursach d. verschied. Salzgeh. 130. — Spec. Gew. d. Südseewass. 124. — Verbund. Meere ohne bedeutende Niveaudifferenz, XX. 140., s. Atlant. Meer, Stilles M., Kaspisch. M. — Ursach d. blutrothen Färb. d. M. XVIII. 509. — Beschreib. ein. d. Leucht. der Ostsee bedingenden Thieres, XXIII. 147.

Meer, Todtes, hält Brom, kein Jod, VIII. 474. 475. — Anal. d. Wass. IX. 177.

Meerschaum, Anal. XI. 216.
Mehl, wie sich Weizenmehl gemengt mit and. Mehlsort. zu Wasser verhält, XXI. 168. — Natur d. Destillats verschied. Mehlsort. 170. — Mehl von Hülsenfrücht. stickstoffhaltiger, als v. Getreide, 171. — enthält Spuren v. Kupf. XXI. 460.

Mekonin, Beschr. XXVII. 662. — Anal. 677. — Darstell. 667.

Mekonsäure, Darstell. u. Eigenschaft, XXVII. 670. — Analyse, 677. — Verwandl. in Para - und Pyromekons. 673.

Melanit, Zusammensetzung, II. 31. 33.

Melanochroit, bas. chromsaur. Bleiox. XXVIII. 162.

Mengit v. Brooke ist Breithaupt's Monazit, XXIII.362.366. Mennige, s. Bleisuperoxyd.

Mercur. praecipit. alb., siehe Meteoreisen, Fall in Columbien, Quecksilb. II. 159. — Brahin in Pol. II. 161. —

Mercur. solubl. Hahnemann., s. Quecksilb.

Mergel, natürl. hydraul. Kalk, XXVII. 601.

Mesitinspath, Beschr. XI. 170. Mesolith, auch ohne Wass. pyroelektr. II. 306.

108. — Ueb. d. Salzgeh. an der Mesotyp, Krystallf. XXVIII. 424. Oberfl. 110. — wird am sicherst. Metall, Rose'sch. Ausdehnung aus d. spec. Gew. berechn. 112. — durch die Wärme, IX. 564. — D. Atlant. Ocean hat im Westen ein. größ. Salzgeh, als im Osten, 283. 286.

Metalle, Bed. z. ihr. Reduct. auf nass. Wege, IV. 292, XII. 499. — Einfl. d. Temp. dab. X. 607. — Reduct. durch Legir. XII. 503. durch nichtmetall. Körp. 504. durch Stickstoff, Stickoxyd u.s. w. XVII. 137. 479. — Benetz. mit wasserhalt. Säuren in Berühr, mit Luft ein Mittel, gewisse Metalle schnell zu oxydir. u. aufzulös. XIV. 285. 288. — Thermomagn. Reihe, VI. 17. 265. — Elektr. Reihe, VI. 140, XIII. 621. — Reihe nach ihr. hemmend. Wirk. der Magnetnadel, VII. 206. — Reihe nach Elektric. Leitung, VIII. 358. Oxydationsreihe, VII. 410. - Krystallf. VII. 528. — Natürl. Verb. d. M. mit Arsenik, XXV. 485., s. Elektr., Elasticit., Klangfigur., Wärmeleit.

Metamerie, was darunt. zu verstehen, XXVI. 321.

Meteore v. unbekannt. Natur zu Saarbrück, VII. 373. - Planetenart. leucht. Körper mit Fernröhr. beob. VI. 245. — Runde, zur Sonne hinlaufende Körp. VI. 247. — Meinungen darüber, VI. 248. — Sonderbare sternschnuppenart. Erschein. währ. ein. Sonnentinsternils, VI. 248. — Lichtsäulen üb. d. Sonne, opt. Betrug dab. VII. 305. — Widerschein v. Sonne u. Mond in d. Meereswellen, IX. 89. — Convergente Strahl. der Sonne gegenüber, V. 89, VII. 217. — Brennb. Schnee, XXVIII. 566.

Meteoreisen, Fall in Columbien, II. 159. — Brahin in Pol. II. 161. — Kinsdale in N. Amerika, II. 162. — Bitburg, VI. 33, VIII. 51. — Louisiana, VI. 34. — Mexiko, VIII. 52. — Meteoreis., Stelle in der thermomagn. Reihe, VI. 144. — Peru, dem Pallas'schen ähnl. XIV. 469. — Chladni's Ver-

eisen in Aachen, XXIV. 230. — Molybdan n. Kupf. in Meteoreis. XXIV. 651, XXVII. 689. — Chemisch. Unters. ein. b. Bohumiliz gefund. Eisenmasse, XXVII. 118. — Die b. Magdeb. gefund. Messe scheint nicht meteor. XXVII. 697. — Chem. Untersuch. dies. Masse, XXVIII. 551. — Merkwürd. Kppfer- u. Molybdängehalt, 553. — Anal. d. b. d. roth. Hütte im Harz gelund. molybdänhalt. Masse, 564. Meteorologie, s. Atmosphäre; Elektricit., atmosphär.; Barometerstand, Hygrometer, Psychrometer, Temperatur, Wind.

Meteorsteine (Feuermeteore), Nachr. darüber, II. 151, V. 122, VI. 21. 161, VIII. 45. — Sibir. angebl. Hornsilb. enthalt. II. 156. - Kupfergehalt, II. 157. - Krystallis. Mineral. in dens. IV. 173. — der von Juvenas dem Dolerit v. Meissner ähnlich, IV. 185. — Groß. Hagel oft mit Meteorsteinfällen verwechs. VI. 31. — Aerolithen - Hagel z. Orenburg, VI.30, XXVIII. 570. — Die Kerne aus Schwelelkies entstanden, XXVIII. 576. — Steinfall z. Narni, II. 151. Aragon, Kinsdale, 152. — Zaborzyka, Nobleborough, 153. — Armazzo, II. 155, V. 122, VI. 27. — Irkutzk, II. 155. — Aegospotomas, II. 156. — Athen, VI. 21. — Rom, VI. 22. — Zebrack, Böhm. 28. — Nanjemoy, VI. 33, VIII. 47. — Russland, XVII. 379. - in Virginien, Zerleg. d. Steins, 380. — Zerleg. ein. in Macedonien gefall. Steins, XVI. 611. -7 te Liefer. zu Chladni's Verzeichnifs, XVIII. 174. 191. — andere Beiträge, 315.621. — Feuermeteore, XVIII. 192, XXIV. 236. — 8te Liefer. XXIV. 221. 233. — Höhe ein. Feuermeteors, 238. Nachr. v. früh. im Orient gefall. Meteor. XXVI. 351. — Ueb. ein. b. Widdin gefall., Anhydrit enthaltend. Stein, XXVIII. 574.

Mexico, Vulk. das. X. 541.

zeichn. XVIII: 187. — Meteor- Miargyrit (hemiprismat. Rubineisen in Aachen, XXIV. 230. — bleude), Zerlegung, XV. 469. — Molybdän u. Kupf. in Meteoreis. Krystallf. XVII. 142.

Mikroskope, einfache, aus Sapphir, XV. 254. — Bisherige Versuche sie aus Sapphir, Diamant u. and. Edelstein. zu versertigen, XV. 517. — Brewster's Vorschläge, 519. — Preise der Diamant- u. Sapphir-Lins. 522. — Wollaston's Doppel-Mikroskop, XVI. 176. — Beschr. ein. aplanatisch. von Fraunhofer und Utzschneider, XVII. 54. — Größte Krast d. Mikr. XXIV. 41. — Kritik der Mikr. v. Chevallier, Plößt u. Schiek, XXIV. 188.

Milch, wie z. conserviren, XIX. 45.
Milchsäure, verschied. v. Essigs.
XIX. 26. — Meth. sie reiner darzustell. 29. — Milchs. Salze, XIX.
31. — Darstell. d. reinen Säure,
XXIX. 109. — Analyse, 113. —
Milchs. Salze. 116. — Krystallisirte und unkrystallisirb. Milchs.
XXIX. 114.

Milchzucker, Anal. XII. 270.
Mimosa pudica, Wirkung örtl.
Verletz. an ders. XXV. 336. —
Wirk. d. Feuers, 339. — örtlich
angewendete Schwefels. 340. —
Nachwirk. d. Schwefels. 346. —
Wirk. örtl. angebrachter Kalilös.
348. — Result. d. Beob. 352. —
Wirk. v. Ammoniak 352. — von
Weingeist 353. — von Terpenthinöl, 354. — Eigenthüml. Veränder. d. organ. Substanz. durch
Schwefels. 362.

Mimosengummi, Analyse, XII. 270. — :: Chlor, XV. 570.

Mineralien u. Gebirgsarten, parasitische Bildung, Pseudomorphosen bei denselb. XI, 174. — Allgemeine Bemerkungen üb. die

nach der Formel R. R. zusammengesetzt. Mineral. XXIII. 349. — Welche Mineral. durch Erwärm. elektrisch werden, XXV. 607. — Verzeichnis d. Min., welche bei trockn. Destillat. Wass. u. Bitu-

men geben, XXVI. 562., s. Abrazit, Adular, Aeschynit, Akmit, Albanerstein, Albit, Allanit, Almandin, Amethyst, Amphodelit, Analcim, Andalusit, Anhydrit, Ankerit, Anthophyllit, Antimonerze, Apatit, Arragonit, Arsenikglanz, Arsenikkies, Augit, Axinit, Babingtonit, Baryto-Calcit, Bergkrystall, Bernstein, Berthierit, Beudantit, Bimstein, Blättererz, Bleiglanz, Blende (schwarze von Marmato), Boracit, Botryogen, Bournonit, Braunbleierz, Brauneisenstein, Braunit, Braunstein, Breunerit, Brewsterit, Brochantit, Bronzit, Brookit, Bucklandit, Carneol, Chabasit, Chaux sulfaté épigène, Childrenit, Chloritspath, Chlorophan, Christianit, Chromeisenstein, Chrysolith, Cleavelandit, Cölestin, Comptonit, Couzeramit, Crichtonit, Datolith, Davyn, Diallage, Diamant, Diaspor, Dichroit, Dioptas, Diploit, Dolerit, Dolomit, Edingtonit, Eisenglanz, Elektrum, Epidot, Epistilbit, Erinit, Euchroit, Euclas, Federerz, Feldspath, Fluellit, Flusspath, Forsterit, Franklinit, Gabiner Stein, Gahnit. Galmei, Gay-Lüssit, Glanzkobalt, Glauberit, Glaucolit, Glimmer, Gmelinit, Gold, Granat, Granit, Graphit, Grünbleierz, Grünstein, Gyps, Gypshaloid, Haarkies, Habronem - Malachit, Haidingerit, Hausmaunit, Haytorit, Helvin, Herderit, Hetepozit, Hisingerit, Honigstein, Hopeit, Hornblende, Huraulit. Hyacinth, Hyalosiderit, Hydrolith, Hypersthen, Jamesonit, Ichthyophthalm, Ilmenit, Johannit, Iserin, Isopyr, Kalkhaloid, Kalkspath, Kalkschwerspath, Kieselmalachit, Kieselwismuth, Kieselzinkerz, Klingstein, Königine, Krokydolith, Kryolith, Kupfer- Mineralkermes, s. Kermes. blende. Kupfererze, Kupferkies, Mineralsystem, neuest., v. Ber-Kupferlasur, Kupferschaum, Kupfervitriol, Kupferspath, Labrador, Latrobit, Magnesia alba, Mag- Beudant's, XII. 36. neteisenstein, Magnetkies, Mala- Mineralwasser, Anal. d. v. Pots-

chit, Mangan - Erze, Manganèse oxydé barytifère, Manganglanz, Manganit, Marecanit, Marmalit, Marmatit, Marmor, Meerschaum, Melanit, Melanochroit, Mengit, Mesitinspath, Mesolith, Mesotyp, Miargyrit, Mohsit, Monazit, Natron - Spodumen, Nickelglanz, Nickelspiessglanzerz, Nontronit, Obsidian, Oligoklas, Olivenit, Olivin, Orthoklas, Osmelith, Osmium-Iridium, Ostranit, Pechblende, Pelokonit, Periklin, Petalit, Phenakit, Phonolith, Phosphor-Mangan, Picrolith, Plagionit, Platinerze, Pleonast, Plumbo-Calcit, Polybasit, Polyhalit, Polymignit, Polysphärit, Pseudolith, Psilomelan, Pyrargillit, Pyrochlor, Pyrolusit, Pyrop, Pyrophyllit, Röschgewächs, Koselit, Rothgültigerz, Kothhoffit, Kothspiessglanzerz, Rubinblende, Rutil, Ryakolith, Sapphir, Sarcolith, Schererit, Schillerspath, Schwefelkies, Schwerspath, Scolecit, Selenfossilien, Serpentin, Sideroschisolith, Silberkupferglanz, Sillimanit, Skapolith, Smaragdit, Sodalith, Sommervillit, Spatheisenstein, Speckstein, Spiessglanzerze, Spinell, Sprödglaserz, Steinsalz, Sternbergit, Strahlkies, Talk, Talkspath, Tantalit, Tellurblei, Tellursilber, Tellurwismuth, Tennantit, Tetartin, Thonkieselstein, Thorit, Thraulit, Titaneisen, Topas, Topazolith, Trachyt, Travertino, Triklasit, Trona, Tungstein, Turmalin, Uralit, Uranit, Uranpecherz, Uwarowit, Vanadinbleierz, Varvicit, Vauquelinit, Vesuvian, Wagnerit, Wawellit, Weissit, Weiss-Spiessglanzerz, Wismuthblende, Witherit, Wörthit, Wolchonskoit, Wollastonit, Xanthit, Zeagonit, Zinkblende, Zinkenit, Zirkon.

zelius, XIL 1. - Berichtigung. dazu XII. 631. — Urtheil über

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

dam u. Freienwalde, II. 222. 223. Moder, Zerleg. zweier Art. dess – v. Franzensbad u. Marienbad, Lithion IV. 245. — Jodhalt. M. IV. 365. — Essigs. M. giebt es Mohsit, Min. X. 329. Deutschl. in d. Nähe vulkanisch, Berge, VII. 343. — Anal. d. Bi- Molucken, Vulk. ders. X. 197. liner Josephquelle, VII. 346. — Künstl. Biliner, Teplitzer u. s. w. Wass. durch Behandl. d. Klingsteins u. s. w. mit kohlens. Wass. VII. 352. — besond. unt. Druck, 361. 366. — Ursprung d. Saidschützer u. Pyllnaer Wass. 354. 432. — Zerleg. ders. 356 358. — Entsteh. d. Bitterwass. 429. 433. - Entsteh. d. Kohlens. in Mineralwass. 434. 437. — Bestimmt. Verhältn. in d. Bestandtheil. des aus zersetzt. Gestein. gebildeten Wass. 442. 443. — Nachbildung mehr. Wass. aus d. Gestein der Nachbarschaft, VII. 444. 446. — Widerleg. d. Angabe, dass Mineraiw. langsamer erkalt. als Wass. mit gleich. Salzgehalt, VII. 451. — Zerleg. d. Gases und Badesinters v. Wisbaden, 467. 468. — Vermeintl. Mischungselektr. des Min. IV. 90. — gänzl. unerwiesen, IV. 108, VII. 342. — Anal. d. Wass. v. Ronneby, XIII. 49. — des b. Sandrocks auf Wight, XIII. 58. — Ueb. d. organ. Subst. im Wass. von Patenhausen, XIX. 93. Darstell. ders. 97. — Eigensch. 99. — Untersuch. d. Wassers d. Porlaquelle, XXIX. 1. — Untersuch. d. im Wass. gelöst. Subst. 3. — Anal. d. auf Flasch. abgezog. Wass. 8. — des auf Selterkrüg. abgezogenen Wass. 14. -Anal. d. auf Weinflasch. abgezog. Wass. 18. — Menge der aufgefund. Stoffe, 31. — Unters. des Niederschlags der Porlaquelle an d. Lust, 33. — Untersuch. d. organ. Stoffe darin, XXIX. 238. des aufsteigenden Gases, XXIX. 272., s. Quellen. Mirage latéral, II. 442. Mo dulce, VII. 103.

XI. 217. IV. 250. 265. – Karlsbader hält Mohrrüben, Zuckergehalt ders. **XXVIII.** 174. nicht. III. 476. - Natronhalt in Molecule, sogenannte active, Brown's Beob. ders. XIV. 294. Molybdan, Atomgew. VIII. 23, X. 340. — Reduct. u. Eigensch. VI. 332. 333. 334. — hat außer d. Säure nur 2 Oxyde, 333. — Was d. v. Buchholz angenommen. Oxydationsstufen sind, VI. 391. — Mol. in Meteoreisen, XXIV. 651. — Fluorür, IV. 153, VI. 377. — Fluormolybd.-Kalium + molybdänsaur. Kali, IV. 154. M.fluorid, VI. 344. — M.fluorid. + Fluorkalium, VI. 344. — M.fluorid + Fluorkiesel, VI. 345. — Chlorür, VI. 374. — M.chlorid d. Jod ähnl. VI. 342. — M. chloridoxyd, VI. 343. — M.superchlorid, VI. 381. - Jodür, VI. 377. — M.jodid, 344. — M.cyanür + Eisencyanür, 379. — M.-Eisencyanid, 349. — M.supercyanid + Eisencyanür, VI.385. Schwefelmolybdän, der Säure entsprechend. (MoS<sup>3</sup>) Darstellung, VII. 261. — arsenikgeschwef. VII. 31. — arseniggeschwes. 151. — Verb. dess. mit Schwefelbas. molybdängeschwef. Salze, 262. — Ueberschweselmol. Darstell. u. Verb. mit Schwefelbasen, VII. 277. - Verhalten d. Schweselmolybdän z. Bleiglätte, XV. 283. Molybdänige Säure, blaue ist dopp. molybdäns. Molybdänoxyd, VI. 389. — Darstellung, 387. — Noch eine and. grüne, VI. 390. Molybdänoxyd, beste Darstell. Zusammensetz. VI. 335. — Was Buchholz's Oxyd ist, 334. — In Säur. u. Salzen meist unlösl. 336. — :: Fluss. IV. 154. — M.oxydhydrat, Darstell. VI. 336. — in Wass. löslich, 337. — Eigensch. d. Lüs. 338. — Verhalt. z. Alkal. 339. — Oxydsalze, Ei-

gensch. 340. - Schwefels., salpeters. 341. — Kiesels., phosphors. M. 345. — Arseniks., chromsaur. 346. -- Molybdäns., wolframs. 347. — Oxals., weins. M. u. Doppelsalz mit Kali, 348. -Essigs., Bernsteins. VI. 349.

Molybdänoxydul, Darstell. VI. 369. 370. — chem. Verbind mit Zinkoxyd, 369. — zeigt b. Glüb. Feuerphänom. 371. — :: Alkal. VI. 371. — krystallinisch zu erhalt. 372. — schwefels. 373. salpeters. 374. — Phosphors., arseniks., chroms. VI. 378. — kohlens., bors., essigs., oxals., wein--steins. VI. 379.

Molybdänsäure giebt kein Hy- Moskau, geogr. Höhe, XXIII. 75. unlösl. VI. 381. — Schwefels., salpeters., salzs. M. 381. — Phos- Multiplicator, s. Galvanometer. chromsaur. M. 383. — Essigs., oxals., weins., bernsteins. M. u. Mustagh Geb. XVIII. 319. M.-Kali, VI.384.385. — M.säure verbind. sich in 2 Verhältn. mit lybdänige Säure, d. grüne Buch-.holz's 5tes Oxyd, VI. 390. — Molybdäns. isomorph mit Wolframs. VIII. 515.

Monazit v. Ural, XXV. 332. Mond, Einfl. auf den Barometerstand, s. Barom. Vergleich sein. Lichts mit d. Sonnenlicht, XVI. 340. - Wie viel Licht er von dem empfang. zurückstrahlt, XVI. 330. — Der M. hat eine Axendrehung, XXVIII. 237. - Einfl. auf die Witterung, XXX. 72. auf d. Regen, 85. — auf d. Wind, XXX. 97.

Monochord, zweckmälsige Einricht. und Gebrauch, XV. 1. — Veränder, der Spannung ein zuverlässigeres Mittel eine Saite z. Tonbestimm. zu gebrauchen, als Veränder. d. Länge, 3. - Wesentl. Theile des Instruments, 5. 6. 8. — Behandl. d. Sait. b. Einspann. 9. — Hohe Töne am besten durch Longitudinal-Schwing. z. erreg. 13. — Merkw. Ausbieg.

b. Reissen gespannt. Saiten, 15. -Nutz. d. Mon. für Physik u. Chemie, 14. — für prakt Musiker u. Instrumentenbauer, 16. — Metallsait. zeigen nur unterhalb des Max. d. Spannung eine regelmäß. Ausdehn. u. Zusammenzieh. XVII. 226. — Anwend. d. M. zur Bestimm. d. Tons ein. Zungenpfeife, XVII: 225. 228.

Morphin, Beschr. XXVII.643. — Zerleg. XXI. 17. — Schwefels. M., Zerleg. XXI. 19. — :: Jodsäure, XVIII. 119. — Chlors. M. XX. 599. — Ueb. d. Wassergeh. d. M. u. sein. Salze, XXVII. 646. – Bereit. d. salzs. XXVII. 654.

drat, VI. 380. — Geglüht in Säur. Moussons, Winde d. Jahreszeit. s. Wind.

phors. 382. — Arseniks., bors., Musivgold, VIII. 78. — Verhalt. z. Bleiglätte in d. Hitze, XV. 289.

# N.

Molybdänoxyd; d. blaue ist Mo- Naphtha, Sauerstoffabsorpt. ders. XXV. 374. — Zusammensetzung nach de Saussure, XXV. 375. — Anal.. v. Dumas, XXVI. 541. Naphthalin, Zusammensetz. VII. 104. — Eigensch. VII. 105. — Krystallf. 106. — Besondere Erschein. b. ihr. Krystallisation aus Terpenthinöl, VII. 107. - Anal. d. künstl. N. XV. 297. — Darstell. und Zerleg. XXIII. 302. -Darstell. u. Anal. von Laurent, XXV. 376. 380. 384. — Isomer nit Paranaphth. XXVI. 517. -Gründe für seine Präexistenz in den Steinkohlen, XXVI. 529. -Reichenbach's Einwürfe geg. d. Untersuch. v. Dumas, XXVIII. 484. — Dasselbe präexist nicht in d. Steinkohl. 491. — Naphthal. + Chlor, XXIX. 77. — Fest. N.-chlorid, 79. — Oelig. N.-chlorür, XXIX. 82., s. Schererit, Naphthalinschwefels.

Naphthalin - Schwefelsäure, Darstell.-u. Eigensch. VII. 104. — Zusammensetz. XXIV. 169.

37 \*

Narcein, Stoff im Opium, XXV. 503. — Darstell. und Eigensch. XXVII. 659. — Zerleg. 677.

Narcotin, Zerlegung, XXI. 29, XXVII. 677. — Eigensch. XXVII. 655. — Verhalt. z. Säur. XXVIII. 441. — Jods. XX. 597. — Salzs. N. XXVII. 657. — Essigs. XXVIII. 442.

Nase, was d. Metallurgen darunter verstehn, XVII. 284. — Anal.

ein. solch. Masse, 289.

Natrium, Atomgew. VIII. 189, X. 341. — Darstell. in zollgrofs. Tropfen, XIII. 176. — Verschiedenfi. v. Natrium im Verhalt. zu Quecksilb. u. Wass. XV. 486. — Fluornatrium, I. 14. — Krystallform regulär, I. 16. — saur. fluss. N. I. 13. - Fluornatr. + Fluorelum. (Kryolith) L 41. — Fluornatr. + Fluorkiesel, I. 181. 190. — Mit Kieselerde versetzt reagirt alkalisch, weshalb I. 184. - Fluorn. + Fluorbor, II. 120. -Fluorn. + Fluortitan, IV. 4. -Fluorn. + Fluortantal, IV. 9. -Chlornatr. + Chlorquecksilber, Bereit. und Zusammensetz. XVII. 128. — Wechselzersetz. m. schwefels. Talkerde b. verschied. Temperat. XI. 249. — Merkwürd. Vorkomm. d. Steinsalz. zu Bex., III. 75, IV. 115. — natürl. Chlorn. in Wasser verknisternd, XVIII. 601. — Enthält in Höhlungen Chlormagnesia, XVIII. 606. Jodnatrium + Jodquecksilber, XVII. 266. — Bromnatr. + Cyanquecksilb. XXII. 621. — Regelmäs. Krystallf. d. Chlor- u. Jodnatr. I. 16. - Chlor., Brom., Jodnatr., Krystalif. u. Zusammensetz. d. wasserfreien und wasserhaltig.; Temp. d. Bild. des letzteren, XVII. 385. — Schwefelnatrium (Na S2) isolirt dargestellt, VI. 438. - durch Kieselsäure in NaS4 verwandelt, VI. 438. — wasserstoffgeschw. Schwefelnatr. VI. 437. — Kohlengeschw. VI. 451. — Arsenikgeschw. bas., neutral, doppelt, übersättigt, VII.

14. 17. — Arseniggeschwef. VII. 140. — arseniggeschwef. Schwefelkal. - Natr., und Schwefelnatr.- Ammon. VII. 31. — Unterarseniggeschw. VII. 152. — Molybdängeschwef. VII. 269. — Wolframgeschw. VIII. 277. — Tellurgeschw. VIII. 415. 417.

geschw. VIII. 415. 417. Natron v. Kali durch Ueberchlorsäure zu trennen, XXII. 292. — Neutral. bors. N., Zusammens. II. 127, IX. 424. — Drittel-bors. II. 131. — bors. octaëdrisch. mit d. Hälfte des Wassers d. Borax, XII. 462. — natürl. 1½ kohlens. N. (Trona), Beschr., Krystallf. V. 367. — 1½ kohlens. N. :: Metalllös. VII. 103. — Einfach kohlens., Krystall. des gewöhnl. und des mit 5 At. Wass. V. 369. — Einfach kohlens. mit halb. Wassergeh. d. gewöhnl. VIII. 441. mit 16 At. Wass. VI. 84. — mit 2½ At. Wasser, VI. 87. — Koblens. N. + kohlens. Talkerde, V. 506. — Kohlens. N. + kohlens. Kalk + Wass. (Gay-Lussit) VII. 99. - kohlens. N. + phosphors. N. VI. 78. — dopp. kohlens. N. in der Ochsengalle, IX. 337. — Verbindung des kohlensaur. Natr. auf trockn. Wege in. kohlens. Baryt, Strontian, Kalk, Dolomit u. Ankerit, XIV. 101, 102, 103. — mit schwefels. Baryt, Strontian, Kalk, Talkerde, Knochenerde, Chlorbarium, Chlorcalcium, Flufsspath, Schwefelbarium, XIV. 104. 105. 106. 107. — Aelml. Verbiud. v. schwefelsaur. Natr. 108. 109. — Leichtslüss. Gemisch v. kohlens. Kali und kohlensaur. Natr. XIV. 189. — von kohlens. Natr. oder schwelelsaur. Natr. mit Chlornatrium, XV. 240. 242. — Bereit. d. dopp. kohlens. N. XIX. 433. kohlensaur. N. kalkhaltig, XXIV. 367. — kohlens. N. + Zinkoxyd, XXVIII. 615. — Schwefels. N. gesättigte Lös. fast gleichen Siedep. mit rein. Wass. II. 229. schiefst bei 33° C. d. Punkte d. größt. Löslichk., in wasserleeren

Krystall. an, XI. 325. — ebenso selens. N. IX. 625. — schwefels. N. + 16 At. Wass. VI. 82. - $1\frac{1}{2}$  schwefels. N. VI. 81. — saur. schwesels. N. VI. 82. — wasser- Natronsalz, hemiprismat. u. prisfreies schwefels. und selens. N., Krystallf. XII. 138. — Bildung beider beginnt beim Punkt ihrer größt. Löslichk. XII. 140. — Selens. Zusammensetz. IX. 628. — Jods. N., zweierlei Krystalls. XI. 329. — leichte Darstell. desselb. XXIV. 362. — gutes Mittel zur Scheid. des Baryts v. Strontian, 362. — saur. jods. Natr. XVIII. 108. — Jodigs. N. als Verb. v. Jodnatrium u. jods. Natr. zu betracht. XVII. 481. — überjords. N., Anal. XXVIII. 522. — Arseniks. N. mit 8 At. Wass. IV. 157. — Phosphors. Lithion-Natr. IV. 248. - phosphors. N., merkw. Veränder. durchs Glühen ohne Entmischung; Wassergehalt u. Krystallf. dies. veränderl. Salzes (pyrophosphors. N.), XVI. 509. 510. 511. — Phosphors. N. mit geringerem Wassergehalt, Darstellung, Eigensch. und Krystallform, 609. 610. — phosphorigs. N. IX. 28. unterphosphorigsaur. XII. 85. unterschwefels., Analyse u. Krystallf. VII. 76. — isomorph mit unterschwefels. Silb. VII. 193. — Löst b. Kochen keinen Schwefel, VII. 69. — Chlors. u. Broms. N., Krystallf. XVII. 388. — Ueberchlors. sehr zerfliefsl. XXII. 296. - Stickstoffoxyd-N. XII. 259. -Eigenthüml. Verb. von Natr. und Wolframoxyd, II. 350. — Honigsteinsaur. N. VII. 322. — Vanadins. XXII. 54. — Platins. Natr. XXVIII. 181. — Natronsalze, ihr Gelbfärben der Flamme zur monochromat. Lampe benutzt, XVI. 381. 382. – Indigblauschwefels. u. unterschwefels. N. X. 232. — Colophon-Natr. VII. 313. — Pinins. N. XI. 230. — Silvins. XI. 398. 399. — Kohlenstickstoffs. N. XIII. 202. — Hippursaur. XVII. 394. — Milchs. XIX. 31. — Ci-

tronens., Anal. XXVII. 292. — Quells. XXIX. 246. — Chinas, Žerleg. 66. — Valerians. XXIX.

mat. Krystallf. V. 369. — Zusammensetz. d. prismat. VI. 87.

Natronsee, Beschr. d. columb. VII. 101.

Natron-Spodumen ist Oligoklas, IX. 281.

Naturforscher, Gesellschaften, deutsche, III. 349.

Nebensonnen, Beob. auf Melvill's Ins. II. 435. — Am Cap d. gut. Hoffn., sinken am Horizont, II. 439. - Außerhalb d. Durchschnittsp. d. Lichtbogen, Il. 439. - Licht der Halonen ist retrangirt, IV. 116. — Halo mit 7 Nehensonn. VII. 529. — mit ellipt. Ring, VII. 531. — Complicirteste, bisher beobacht. Erschein. VII. 530. — Beob. e. Nebens. in Danzig, XVIII. 617.

Nerven, mikroskop. Unters. der-

selb. XXVIII. 453.

Nickel, Atomgew. VIII. 184, X. 341. — Spec. Wärme, VI. 394. — Arsenikfrei darzustellen, VI. 227, XVIII. 164. — Benimmt d. Kupf. die Eigenschaft, die schwingende Magnetnad. z. hemmen, VII. 215. — Scheint flüchtig z. sein, I. 67. — Fein zertheilt. pyrophor. III. 82. — Verhältn. sein. Magnetism. z. dem d. Eisens, I. 308. — Keduct. aus sein. Lös. durch Metalle, IX. 265. Wird nicht v. Eisen reducirt, XXII. 494. — Wird durch Kohlenoxydgas im Ofen reduc. XXI. 585. — Chem. Formela d. Verb. d. N. mit Arsenik, XXVIII. 435. — Fluornickel, I. 26. — Fluorn. + Fluorkiesel, I. 198. — Fluorn. + Fluoraluminium, I. 46. — Schwefelnickel v. Wasserstoffg. nicht reducirt, IV. 110. - von Phosphorwasserstoffg. zersetzt ebenso Chlornickel, VI. 211. 212. — Neues Schwefelnickel (NiS), I. 67. — ist magnetisch, I. 66. — Gewöhnl. (Ni S<sup>2</sup>) weder künstl.

noch natürl. magnet. I. 67, V. 534. — Natürl. Anal. I. 68. — Kohlengeschwef. VI. 455. — Arsenikgeschwef. VII. 27. — Arseniggeschwef. VII. 146. — Molybdängeschwef. VII. 276. — Wolframgeschw. VIII. 280. — Tellurgeschwef. VIII. 418. — Nickelchlorid v. Phosphorwasserstoffgas zersetzt, VI. 212. — Chlorid + Quecksilberchlorid, XVII. 249. — + Goldchlorid, 263. — + Palladiumchlorid, XVII. 265. — + Ammoniak, XX. 155.

Nickelglanz, Vorkommen am Harz, XIII. 165. — Krystall. regulär, XIII. 167. — In Zusammensetz. d. Glanzkobalt, Nickelglanzerz u. hart. Arsenikkies ähnl.

XIII. 168. 169.

Nickeloxyd, Reagens auf Kali, IX. 182, XI. 333. — durch Schwefelwasserstoffg. in NiS2 verwandelt, I. 67. - Schwefels. N. durch Wasserstoff zu Ni S reduc. I. 66. - Hat bei gleich. Wassergeh. 2 Krystallf. VI. 193. — noch eine 3te Krystallsorm mit verschied. Wassergeh. X. 338. — Bildung ders. von d. Krystallisat. Temp. abhängig, XI. 326. — wasserfr. schwefels. N. + Ammoniak, XX. 151. — Schwefels., Krystallform, XII. 144. — Umwandlung seiner starr. Krystalle in and. von and. Form u. ander. Wassergeh. XII. 146. — Phosphorigs. N., Darstell., Verhalt. in der Hitze, IX. 41. — unterphosphorigs. XII. 91. — Kohlens. N. XIX. 56. — Selens. XII. 144. — Vanadins. N. XXII, 59. — Pinins. N. XI. 237. — Milchs. XXIX. 118. — Valerians. XXIX. 161.

Nickelspeise, Krystallf. ders. XXVIII. 433.

Nickelspießglanzerz, Zusammensetz. XIII. 168, XV. 588.

Nivellir-Instrument v. Amici, Beschr. XXVIII. 108.

Nontronit, Min., Beschr. XIV. 238.

Nordlicht, Beschaffenh. in Sibi-

rien, IX. 155. — deselbst ohne Geräusch, 157. - Bildet zuweil. ein. Hof um den Mond, 156. durch Sternschnuppen entzündet, 158. — Herabstürz, eines z. Port Bowen, IX. 160. — Gemessene Höbe ein. N. XII. 321. — in Berlin beob. X. 511. 512. — Wirk. schon unt. dem Horizont auf die Magnetnadel, VII. 127, IX. 164. - In Schottland gesehen; wirkte auf d. Nadel in Kasan, X. 558. — Einfl. auf die horizont. Intensität, 1X. 164, X. 562. — Einfl. auf d. Magnetnadel, XII. 320, XX. 333, XVI. 131. — Bestritten, XVI. 138. — Auf d. Inclinat. XII. 322. 324. 326. — auf die Intensität, 326. — Nicht alle wirk. auf die Magnetnadel, XIV. 615. 617. — Störung. d. Magnetnad. u. Nordlicht., Wirkungen gemeinschaftl. Ursach, XVI. 137. — D. Stör. v. gleich. Richt. m. d. jährl. Gang d. Nadel, XVI. 137. — Charakter d. Nordl. am Bärensee, XIV. 615. — in Finnmark, XIV.618. — Verzeichn. dort geschehener, 621. - Lichtbogen in England, 622. -Zusammenhang solch. Bogen mit Nordlicht. XIV. 624. — Beschr. ein. in St. Petersburg geseh. Nordl. XVIII. 611. — in Cambridge, XXIX. 481. — Wie weit d. Störung. auf d. Magnetnad. sich erstreck. XX. 338. — Das, Nordl. ein locales Phänom. 339. - Ansicht üb. dass. XX. 340: — Verzeichn. d. v. Juli 1830 bis April 1831 in Christiania v. Hansteen gesehenen Nordl. nebst beobacht. Stör. d. Magnetnad. XXII. 535. — Nordl.-Beob. v. Erman, XXII. 546. — Anomaler Nordlichtbogen, XXIII. 158.

Beob. d. Nordlichts v. 7. Jan. 1831 in Gräsowetz, XXII. 436. — in Orenburg, 437. — in Colberg, 438. — in Berlin, 440. 442. — Brakel, 441. — Leipzig, 447. — Gotha, 448. 451. — Marburg, 454. — Merkvv. Beob. über d. dunkle Segment, 453. 454. 456. — Wien,

456. — Elberfeld, 458. — Burg Woolwich, 470. - Blackheath, 473. — Upsala, 476. — Stockholm, 477. — Kila, 478. — Christiansand, 479. — über d. Höhe dies. Nordlichts, 481. — Beob. d. M.-nadel in Christiansand und Pezenas, 540. — in Siegen und Düren, 541. — Paris, 541. in Berlin, 543. — Baromet.- u. Thermometerstand b. dems. XXII. 556., s. Magnetism. terrestr.

Ostsee, II. 444.

Normalmaas nie v. d. Schwer- Oligoklas, Beschr. VIII 238. kraft unabhäng. XV. 515.

Normalton, Nutzen eines solch., und Mittel, ihn zu erhalten, XVI. Olivenöl, seine Verfälschung zu 194. 195.

#### O.

Obsidian, bei hohen Vulk. nur am Fusse hervorbrechend, X. 12. — sogenannt. Krystallis. X. 324. Odorin, organ. flücht. Alkali im Oleum animale, VIII. 259. — Dar-

stell. u. Eigensch. d. reinen, XI.

**59.** 61.

Oelbildendes Gas, s. Kohlen-

wasserstoffg.

Oele, ätherische, Einwirk. der Alkal. auf sie, X. 609. 610. Proportion ihr. Elemente, XVIII. 384. — Oel d. ölbild. Gases, Beschreib. u. Anal. XXIV. 275. — Das reine Oel wird nicht v. Sonnenlicht zersetzt, XXIV. 281. Sauerstoffabsorpt. d. flücht. Oel. XXV. 378. — des Lavendelöls, 370. — Citronenöl, 371. — Terpenthinöl, 372. — der Naphtha, XXV. 374. — Zerleg. d. Gewürznelkenöls, XXIX. 87. – Zerleg. d. äther. Oels im schwarzen Senf, 119. — Terpenthinol, Zerleg. in Dadyl u. Peucyl, 134. — Salzs. Terpenthinöl, 138. — Citronenöl, 140. — Salzs. Citronenöl, 141. — Anisöl u. Anisstearopten, XXIX. 143. — Fenchelöl u. Fenchelstearopt. 144. — Pfeffermünzöl, 144. — Asarumöl, 145. — Steinöl, 149. — Steinkohlenöl, XXIX. 150.

Oéle, fette, Proport. ihrer Elemente, XVIII. 379. — Sauerstoffabsorpt. d. fett. Oele, XXV. 364. — des Olivenöls, 365. — Süßmandelöl, 366. — Hanföl, 367. des Nussöls, XXV. 368. Oele, thier., s. Dippel's Oel.

Uenometer, Beschreib. desselb.

XX. 625.

Ufen, s. Gebläseofen.

Olanin, flücht. Alkali im Ol. animale, Darstell., Eigensch. XI. 70. Nordsee, Niveau ders. geg. die Oleum animale, s. Dippel's Oel.

ist Natrom-Spodumen, IX. 281.

Olivenit, Anal. XVIII. 249.

entdeck. II. 194. — Ausdehnung durch die Wärme, IX. 559. Zusammendrückbark. XII. 191. — Sauerstoffabsorpt. XXV. 365.

Olivil, Zerleg. XXIX 103. 107. Olivin, Krystallf. IV. 189. Krystellf. des im Pallas'schen Meteoreis. IV. 186. — Aehnlichk. mit der des Eisenoxydulsilicats, 192. — Zerleg. d. Olivin u. Chrysolith, 193. 198. — Ueber sein Verwittern, 203. — sogenannt. krystallis. Obsidian ist Chrysolith, X. 323.

Operment, d. natürl. enthält Selen u. Kupfer, VII. 140., s. Arsenik.

Opium, Beschr. v. 2 neuen krystallis. Stoffen im Opium, XXV. 502. — Bestandtheile d. Op. 504. - Anal. dess. XXVII. 639. — Eigensch. u. Darstell. seiner Bestandtheile, 643. — Kesult: der Elementar-Analyse dieser Stoffe, XXVII. 676.

Opiumharz, Beschreib. XXVII. 675. — Anal. 679.

Uptik, analytische, Gebr. zu Construct. optischer Werkzeuge,

Optische Täuschung, s. Betrug opt., Auge.

Orgelpfeisen, s. Zungenpseisen. Or-Molu, VIII. 78.

Orthoklas (Kali-Feldspath), Beschreib. VIII. 231.

Osmelith, Min., Beschreib. IX. 113.

Osmium, Darstell. aus Osm. - Irid. XIII. 527. 528, XV. 209. — Eigensch. d. rein. XIII. 529. 530. — Spec. Gew. 529. 530. Fr Atomgew. 530. 531. — :: Chior, 531. - Chlorür u. dess. Hydrat in Krystall. 532. — Sonderb. Zersetz. d. Chlorürs u. Chlorids in Wass. 533. — Chlorid + Chlorkalium, 534. — Sesquichlorür, Doppelsalze, fraglich, 535. — Sesquichlorür + Chlorammon. XV. 215. — Chlorürdoppelsalze, XIII. 537. — Sesquichloridsalze, 538. - Große Aehnlichk. mit d. analog. Iridiumsalz, 538. — Osm. u. Iridium wahrscheinlich isomorph, 539. — Kein d. flüchtig. Oxyd entsprech. Chlorid, 539. — Empfindl. Reagenz auf Osm. 544. — Schwefelosm., mehr. Stuf. 550. - Bioxyd :: Schwefelwasserst. 544. 551. — Schwefelosmium :: Wasserstoff, Feuererschein. dab.  $551. - 0sS^2 + 0sS^3$ , 552. -Knallosm. XV. 214.

Osmium-Iridium, Zerleg. XIII. 464. — Wie aufzulösen, XIII. 465. Noch bess. Meth. XV. 209, XVIII. 258. — Ein anderes Erz, mit gering. Osmiumgehalt u. spec. Gew. XV. 208. — Beschr. des Osm.-Icid. aus d. Ural, XXIX. 452. Osmiumoxyde, Große Anzahl derselb. XIII. 539. — Oxydul, Darstell, Eigensch. 540. — Sesquioxydul, wahrscheinl. Existenz dess. 540. -- wirkl. dargestellt, XV. 213. — Verbind. mit Ammoniak (Knallosm.), XV.214. — Lös. dess. in Säur. 215. 216. — Oxyd, Darstell. und Eigensch. XIII. 541. — Bioxyd, slüchtig, Bild. XIII. 542. — Wollaston's Darstell. XVI. 167. - Krystallf. Oxysulfurete, Bild. ders. I. 49. XIII. 543. — Eigensch. 543. — Sein Geruch nicht das empfindl.

Zusammensetz. 546. — Osmiumsaures Ammoniak, XV. 213. Tennant's blaues Oxyd, XIII. 547. — Blaue Flüssigk. aus Bioxyd-Lös. und schweflig. Säure, XIII. 548. — Blaues schwefels. Salz, 549.

Ostranit, Miner. V. 377.

Ostsee, Angebl. Sinken ders. II. 308. — Niveau-Differenz mit d. Nordsee, II. 444.

Oxaläther, Bereit. XII. 435. — Wozu d. Schwefelsäure dab. 437. - hält leicht Weinöl, XII. 625, XV. 34. — Dichte, Siedepunkt,

XII. 436. — Dichte als Dampf, 444. — Bestandth. XII. 442. — Zerleg. durch Kali, d. abgeschied. Alkohol dabei erst gebild. 446. — Eigenthüml. Zersetz. durch trockn. Ammon.; oxalvveinsaures Ammo-

niak, 448. 449. 450.

Oxalsäure, Analyse, XII. 271, XVIII. 369. — Bei der Kaliumbereit. gebildet, VII. 525. - Bild. aus Harnsäure durch Chlor, XV. 567. — Aus Cyanlös. u. b. Kaliumbereit. XV. 307. — Aus mehr. organ. Substanz. durch Kali, aus Weinsteinsäure dabei fast ohne Gasentwickl. XVII. 171. 172. 174. — wobei auch Essigs. und Wass. entstehen, XVII. 528. — Oxals. :: cyanigs. (cyans.) Kali; merkwürd. Substanz. dab. gebild. XV. 567. 568. — Unterschied d. Producte, wenn Oxals, durch Hitze oder heilse Schwelelsäure zerlegt wird, XXI. 586. — Bei welcher Temperatur die Zersetz. beginnt, XXIV. 166.

Oxalweinsäure, Entsteh. u. Zusammensetz. ders. XII. 450. Oxamid, Zusammensetz. XVIII. 627, XIX. 478. — Darstell. und Beschr. XIX. 475. — :: Schwefelsäure u. Kali, 481. – gewissen Thierstoff. ähnlich, XIX. 486.

Osm.-Reagenz, 544. — Zerleg. Pachometer, Instr. z. Mess. der 545. 546. — Ungewöhnlichk. sein. Dicke belegt. Spiegelgläs. II. 90.

Packfong, Darstell. VIII. 103. Palermo, s. Erdbében.

Palladium, Atomgew. VIII. 180, X. 340, XIII. 455. — Stelle in der thermomagn. Keihe, VL 17. Weingeistslamme, III. 71. — Soll 137. 480. — v. Stickoxyd u. saldageg. v. Stickstoffoxydkali, 480. - Wollaston's Meth. d. Pall. Paramekonsäure, XXVII. 673. schmiedbar z. mach. XVI. 166. — 491. — Pall. v. Kupf. zu trenn. sein. Lös. X. 607. — Kohlenstoffpall. III. 74. — Cyanpall. :: salpeters. Silb. L 236. — Chlorpallad., Doppelchlorüre desselb. XI. 124. — Eigensch. des Chlorürs, XIII. 456. — Verbind. mit Chlorkalium, - Natrium, - Ammon. Passat, s. Wind. 456. — Eigenthüml. Zersetz. v. heiß. und kalt. Wass. 457. - v. Pechblende, Bestandtheile ders. alkalisch. Chlorid nicht gelöst, 458. sich gegen Chloride elektroposi- Eigensch. VII. 86, IX. 117. tiver Metalle als Säure; Chlorpal- Pelokonit, Min., Beschreibung, ladiumsalze, XVII. 264. — Chlo-459. — Dem Merc. praec, alb. d. Kal.-Pallad.-Chlorür zu Ammon. 460. — des analog. Chlorids zu Quecksilbercyanid, XIII. 461. - Palladiumbromid, Verbindung mit and. Bromiden, XIX. 347. Palladiumoxyd, blauer Anflug, d. Pallad. bei Erbitz. ein Uxyd, XIII. 461. — Blaufarb. d. Salze durch Ammon. von Kupfer herrühr. 461. — Oxyd, Darstell. u.

dal, 463. Palmöl, Entfärb. desselb. XXVII. Petalit, Krystallf. VIII. 88.

Panama, von kein. zusammenhängend. Bergkette durchzogen, XX. 135. — Aehnl. d. Landenge von Suez, 135. - Neun Punkte zur Durchstechung geeignet, XX. 136, 265. - Scheidet Kohle aus der Panaria, geognost. Beschreibung, XXVI. 20.

v. Stickgas reducirt werd. XVII. Pantellaria, Insel, valkan. Ursprungs, XXIV. 68.

netrig. Säure aber nicht, 139. — Paraffin, Beschr. XXIV. 173. — Darstell. 177. — Anal. 180.

**678.** 

Vorkomm. d. Pall. am Harz, XVI. Paramorphin, Eigensch. XXVII. 650.

XIII. 458. 561. — Reduct. aus Paranaphthalin, Darstell. und Zerleg. XXVI. 522. — isomer mit Naphthalin, XXVI. 517. — Reichenbach's Einwürfe geg. die Untersuch. v. Dumas, XXVIII. 498. — Ist nach Keichenb. ein unrein. Naphthalin, XXVIII. 506.

455. 456. — Chlorid-Chlorkal. Pastinakwurzel, Zuckergehalt ders. XXVIII. 170. 177.

1. 247.

— Chlorid noch nicht isolirt dar- Pechtor f. Anal. dess. XI. 217. gestellt, XIII. 458. - Verhält Pectische Säure, Darstell und

XXI. 590.

rür, Verbind. mit Alkali, XIII. Pendel, Beob. dess. in Gruben, und deren Nutzen, X. 444. ähnl. Verbind. 460. — Verbalt., Bessel's Meth. die Länge dess. zu bestimm. XII. 336. — Länge des Secundenpendels für Königsberg, XII. 343. — Am besten aus einer Legir. von Kupfer und Nickel z. versertig. 363. - Pendelbeob. in Cornwaller Gruben z. Bestimm. d. mittl. Dichte der Erde, XIV. 409. - Baily's unveränderl. Pendel, XIV. 427.

Peperin, albaner, gabiner, XVI. 17. Zusammensetz. 462. — Oxydhy- Percussionsgewehre, Vorzüge drat, giebt d. Wass. in d. Hitze ders. vor den gemeinen Flinten, mit groß. Hestigkeit ab, 463. — XVII. 367. 369. 370.

Oxydulsalze, bisher allein bekannt, Periklin (Kali - Natron - Feld-461. 463. — Bas. salpeters. Oxy-spath), Zusammensetz. VIII. 79. — Krystallf. VIII. 88.

Petersburg, mittl. Temp. des. Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

38

XIII. 449., s. Magnetismus, terrestrischer.

Petersilienkampher, Zerieg. XXIX. 147.

Peucyl isomer. mit Dadyl, XXIX.

Pfessermünzöl, Zerleg. XXIX. 144.

Pfeffermünzölstearopt., Analyse, XXIX. 144.

Pfirsichgummi, Zerl. XXIX. 61. Pflanzen, Temp. ders. X. 581. — Elektricitätserreg. b. Wachsen, XI. 430. - Fossile Pfl., Brogniart's Classificat. ders. nach 4 von ihm angenommenen Umwalzungsperied. d. Erde, XV. 411. Pflanzenbasen, s. Alkalien, ve-

getab. Pflanzeneiweis, Bestandtheil des Glutens, X. 247. — In d.

Emulsivsamen, X. 251. Pflanzenleim, Bestandtheile des Glutens, X. 247. — Indigleim, X. 106.

Pflanzenphysiologie, Wirk.d. Blausäure und des Kamphers auf Pflanz. XIV. 243. — Wirk. narkot. Gifte, XIV. 252. - Wirk. mineral. u. pflänzl. Gifte, 260. — Wirk. giftig. Gase, 259. 261. — Wirkung d. Metallsalze, 499. Wirk. d. Gifte auf reizbare Pflanz. 506. — Vergist. d. Pslanz. durch ihre eign. Gifte, 514. — Wirk. d. Kamph., Weingeist., d. Pflanzengifte u. Metallsalze, XV. 153. – Pflanz. nehmen d. für Thiere gift. Stoffe obne Schaden auf, XV. 487. — Ueber d. Partikeln im Pollen d. Pflanz. u. d. allgem. Vorkomm. activer Molecüle, XIV. 294. — Nachweis ein. Pollens b. d. Asclepiadeen, XIV. 312.

Pslaumengummi, Zerlegung,

**XXIX.** 61.

Phenakit, Min., Zerleg. XXVIII.

Phlegräische Felder, X. 15. Philippinen, Vulk. ders. X. 197. Phonicin, s. Indigpurpur. Phonolith, s. Klingstein.

XXIII. 110. — Magnet. Neigung, Phosgengas, Brechkr. dess. VI. 408, 413. — Vermuthete Verbind. mit Alkal. ähnl. d. mit Ammon. XV. 239.

Phosphor, Atomgew. VIII. 16, X. 339. — Dichte als Gas, IX. 307, XXV. 396, XXIX. 218. — Krystallf. VII. 528. — Ausdehn. durch d. Wärme, IX. 571. 572. — Flüssigbleib. in gewöhnl. Temp. VII. 241. — Oxydationsstufen, VII. 407. — Bereitung aus Beinschwarz u. Sand, XVII. 178. — Welche Metalle er reducirt, XII. 502. — Wärmeentwickl. b. sein. Verbrenn. XII. 549. — Bisher Bekanntes üb. sein langsam. Verbrenn. XVII. 375. — Welche Gase, es schon in geringer Menge hindern; auch in böhern Temp. 376. 377. - Temp., b. der für eine gewisse Menge dieses Gases das Leucht: anfängt, 377. — In gleich. Theilen Lust u. ölbild. Gas kann Phosphor ohne zu brennen geschmolz. werden, 377. — Einil. d. Drucks auf die Schutzkrast d. ölbild. Gas. 378. — Aehnl. Wirk. d. ölbild. Gases auf die Entzündlichkeit des Knallgases, 379. — Welche Substanzen d. Ph. leicht entzündl. machen, XXIII. 151. — Phosph. tönt b. Erstarren, XXVI. 352. — Entwickelt Wärme beim Leuchten, XXVII. 449. — Verhältn. der Elemente in d. Hauptverb. d. Ph. XXV. 400. weiße, den unter Wass. aufbewahrt. Ph. überziehende Subst. soll Phosphorhydrat sein, XXV. 508. — Zerleg. ders. XXVI. 189. Nach Rose nur Phosphor. XXVII. 563. — Phosphormetalle auf nass. Wege, XXIV. 318. auftrockn. Wege, 328. — Chlorphosphor im Min., Dichte als Gas, IX. 307, XXIX. 221. — Flamme d. in Chlorgas brennend. verschied. nach d. Product. dab. VIII. 193. — Phosphorchlorid :: Schweselwasserstoff, giebt Chlor-Phosphorschwefel, XVII. 165. — Ph. - chlorid. + Ammon. XXIV.

311. — Phosphorchlorar:: Schwefelwasserst. XVII. 170. chlorür + Ammoniak, XX. 164, XXIV. 308. — Chlorphosph. + Phosphorwasserstoff, XXIV. 307. – Bromphosph, VIII. 467. – Wirk. auf fette u. äth. Oele, VI. 125. - Phosphorhydrür, festes, XVII, 527.

Phosphoralkalien, Zusammen- Phosphor-Mangan, sogenannt. setz. 1X. 317. 318. — Auf trockn. Wege gebild., Gemenge v. phosphors. Alkali und Phosphornietall, letzteres zerfällt im Wass. in unterphosphorigs. Alkali und selbstentzündl. Phosphorwasserstoffgas, XII. 549. — Phosph. mit alkalisch. Lauge gekocht, giebt phosphors. Alkali u. Phosphormetall, letzteres sogleich wieder unterphosphorigs. Alk. und selbstentzündl. Phosphorvvasserstoffg. 549. — Das Dasein beid. Säuren in d. Flüssigk. macht eine directe Oxydat. des Phosph. unwahrscheinl. 550. — Ueberschuls v. Aetzkali zersetzt d. unterphosphorige Säure in Phosphorsäure und Phosphorwasserstoffg. 551. — daher unmögl. d. Verhältnis beid. Säuren zu bestimm. 551. - Schwierigk. auf trocknem Wege reinen Phosphorkalk zu erhalten, XII. 546, XV. 542. — Zersetzungsproduct. d. Phosphorkalks durch Chlor od. Schwefel, XII. 545. 546. — Phosphorkalium von Wass. in unterphosphorigs. Kali und Phosphorwasserstoff zersetzt, ohne phosphors. K. XII. 548.

Phosphorescenz, bei welchen Phosphorwasserstofigas, be-Stoffen durch Elektricit. erzeugt, XX. 252, XXII. 566. — Neue Vers. derselben Art an Fluisspathen, XXII. 570. — Einflus der Structur auf Phosphoresc. 576. — Färb. d. Fluisspathe b. Phosphorescir. durch Elektricit. 581. Schlussfolg. aus dies. Versuchen,

XXII. 584.

Phosphorhydrat, s. Phosphor. Phosphorige Säure, sehr concentrirte krystallisirt nicht, VIII. 209. — Leichte Bereit. XII. 628. Verhalt. der Salze bei Erhitz. IX. 48. — Einige zersetzen sich mit Feuererschein. 1X. 34. 36. 37. 40. 41. — Einige durch Kochen aus ihrer Lös. unzersetzt gefällt, IX. 30.

Phosphorkalk, s. Phosphoralkalien.

v. Limoges, XVII. 496.

Phosphoroxyd, Product d. Verbrenn. d. Phosphors, XXV.509. — Darstell. u. Beschr. XXVI. 184. — Zerleg. 187. — Ph.-hydrat ist

Phosphorhydrat, 188.

Phosphorsäure in Fluisspath, 1. 37. — Hält Ammoniak hartnäckig zurück, IV. 451. — rein. zieml. flücht. VIII. 203. — Deshalb ihr Wassergehalt nicht genau bestimmb. VIII. 204. — Merkwürd. Verhalten zu Eiweiß, IX. 631. — Merkw. Veränder. ders. durch Glühhitze ohne Entmisch. XVI. 512. — Eigenthüml. Salz, das sie dann mit Natron giebt (pyrophosphors. N.), XVI. 510. 511. — Ist isomer. mit Pyrophosphors. XIX. 331.

Phosphorstickstoff, Darstell. XXVIII. 531. — Beschr. 533. — Anal. 537. — Zersetz. d. Phosphorstickstoffs durch die Hydrate starker Basen, 540. — Zersetz. dess. durch Schweselwasserstoff, 545. — Entstehung d. Phosphorstickst. aus Phosphorchlorür-Ammon. 547. — aus Phosphorbromür-Ammon. XXVIII. 549.

ste Dartell. d. selbstentzündl. VI. — Setzt erhitzt Phosphor ab, VI. 203. — Verliert b. — 20° R. weder die Gasform, noch d. Selbstentzündlichk. 204. — Zerlegung durch Chlorkupf. 204. — durch Schwefelkupf. 210. — durch Chlor u. Schwefelnickel, 211. 212. durch Schwefelkies, 212. — Zusammensetz. VI. 207. — Bestätig. ders. IX. 381. - Kein sicheres Mittel d. Zusammensetz. 38\*

d. 2 (entzündl. u. nicht entzündl.) Gase zu bestimm. XIV. 184. — Zusammensetz, beider Gase nach Buff, XVI. 363. 365. — Halt weniger Phosphor als das aus der phosphorig. Säur. VIII. 192. Dumas's fehlerhaste Anal. IX. 307. — Vergebl. Vers. es mit Phosph. zu sättig. VIII. 210. — Phosphorwasserst. aus phosphorig. Säure, Brechkr. VI. 408. 413. - halt mehr Phosphor als das selbstentzündl. VIII. 192. — Kann sehr verschied. Zusammens. hab. VIII. 199. 206. — Giebt ein Gas - mit Chlorwasserstoff gemengt mit Ammoniak entzündlich, VIII. Photometer, Beschr. des von 193. — Zerlegung, VIII. 194. — Gas aus d. unterphosphorig. Säure ihm gleich, IX. 225. - Phosphorwasserstoff aus phosphorigs. Salz. IX. 23. 215. — Zusammensetz. v. Wassergeh. dieser Salze an Ph., je feuchter d. Salz, IX. 224. — Ph.-gas aus unterphosphorigs. Salz dem selbstentzündl. Picamar, Beschr. XXVIII. 447. Art. fäll. aus Gold-, Silber- und phorsäure, regulin. Metalle, keine lösung complicit, XIV. 179. reichst. aus unterphosphorigsaur. Blei, XIV. 187. — Selbstentz. v. Quecksilber zersetzt; fallt Phosphorkupi. aus Kupferlös. XVI. 366.

Meth. d. entzündl. Ph.-gas zu analys. XXIV. 111. — Darstell. aus unterphosphorigs. Kalk, 114. — Spec. Gew. 121. — Ph. - gas d. entzündl. 131. - Darstell. aus aus phosphorigs. Salzen, 135. — Aehnlichk. mit Ammoniak, 137. — Phosphorwasserstoffg. + Schwefelsäure, 139. - Ph. + Titanchlorid, 141. — + Jodwasserst. 151. — Umwandl. d. selbstentzündl. Gases in nicht entzündl., und umgekehrt, 142. 156. — + Zinnchlerid, 159. — + Antimonsuperchlorid, 165. — + Chloraluminium, XXIV. 295. — + Chromchlorür, 302. — + Chlorschwefel, 303. — + Chlorphosphor, 307. — + Schwefelkalium, 313. — Bromwasserstoffs. Phosphorwasserst. XXIV. 344. — jodwasserstoffs. Ph. 345.

Phosphorweinsäure, Existenz

zweifelhaft, XV. 40.

besteh. aus 2P+3H. VIII. 197. Photomagnetismus, s. Magnetismus.

> De Maistre, XXIX. 187. — v. Quetelet, 187. — von Arago, 191. — Astrometer von Humboldt, 484. — Phot. v. Potter, 487. — Lamprotometer, XXIX. **490**.

abhäng. IX. 48. - desto ärmer Photometrie, Wollaston's Methode, d. Lichtstärke d. Himmelskörp. zu messen, XVI. 328.

gleich, IX. 373. 374. — Beide Picrolith, Zusammensetzung, XI. 216.

Kupferlös., unt. Bild. von Phos-Picromel, Eigensch. des reinen, IX. 335.

Phosphormetalle, XIV. 183. 184. Picrosmin, Zusammensetz. VI.53. 188. - Verhalt. z. Quecksilber- Picrotoxin, Zerleg. XXIII. 446. Jods. P. XX. 597.

Selbstentzündlich am wasserstoff- Pilze, ihre Entsteh durch generatio aequivoca unwahrscheinlich, XXIV. 2.

concentr. Schwefels. absorbirt, v. Pininsäure, Hauptbestandtheild. Terpenthins, Colophons u. s. w., Darstell, u. Eigensch. XI. 35. 47. - Salze ders. XI. 230. - Verwandtsch. zu Bas. u. geg. andre Säur. 244. — Zersetz. ders. XI. 49. 240.

aus phosphorig. S. 125. - Spec. Piperin, Anal. XXIX. 103, 107. Gew. dess. 129. — isomer. mit Plagionit, Analyse u. Krystallf. XXVIII. 421.

unterphosphorig. Säure, 133. - Platin, Atomgew. VIII. 178, X. 340. — Spec. Wärme, VI. 394. — Krystallisat. dess. VIII. 501. — Stelle in der thermomagn. Reihe, VI. 17. 265. — Elektricitätsleit. XII. 280. — Wärmeleit. 282. — Prüfmittel sein. Reinheit, VI. 145. - v. Silicium nur gemeinschaftl. mit Kalium angegriff. I. 220. — In Selensäure, die Gold löst, unlöslich, IX. 630. — Reduct. aus sein. Lösung. durch Metalle, IX. 256. — Platinfeuerzeug, II. 329. 331. 333. — Elektricit. erregt mit massiv. Plat. IV. 301. — Wollaston's Meth. es schmiedbar zu machen, XV. 299, XVI. 158. — Spec. Gew. des so erhalt. Plat. geschmiedet und zu Drath gezog. XVI. 165. — E. Davy's, Döbereiner's u. Zeise's Platinproducte sind metall. Plat., verunreinigt mit fremd. Stoffen, XVII. 101. 102. — Wie rein zu erhalt. 103. — Eigensch. d. rein. 103. — Auch d. durch Zink gefällte Platin glübt mit Weingeist benetzt, 104. — Beimeng. v, Kupleroxyd schadet nicht, 107. — Auch Platinschwamm theilt diese Eigensch. 105. — Außer Essigs. entsteht hierbei noch eine besondere Substanz, XVII. 105. 114. — Merkwürd. Verb. v. Plat. mit Sauerst. und Kohle, IX. 632., s. Platinschwamm, Platinschwarz. - Legir. v. Plat. u. Gold, spec. Gew. u. Dehnbark.; Gewichtszunahme bei Bereit. ders., XIV. 527. – Fluorplatin, l. 36. - Fluorpl. + fluiss. Alkal. I. 47. - Fluorplatin + Fluorkiesel, I. 201. -Bromplatin, VIII. 333, XIX. 343. — Verb. mit d. Bromiden elektropositiv. Metalle, XIX. 344.

Chlorplatin, Doppelverbind. dess. XI. 124. — Krystall.-Verbind. v. salzs. Pl. und salzs. Odorin, XI. 62. — mit salzs. Olanin, XI. 71. — Chlorür, Darstell. u. Eigensch. XIV. 239. — Leichtlösl. Doppelsalz mit Chlorkalium, u. schwerlösl. mit Salmiak, XIV. 241. 242. — Eigenthüml. Verb. mit Chlorkal. und einer ätherart. Substanz, XVI. 82. — Chlorid röthet Lackmus, u. Chloride elektropositiv. Metalle heben d. Röth.

wieder auf; bildet mit dies. Salz. Chlorplatinsalze, XVII. 250. Welch. v. dies. Salz. isomorph sind, XVII. 254 bis 260. — Platinchlorid + Calciumchlorid, XIX. 337. Platinchlorid :: Ammoniak, XXI. 498. — Darstell. d. rohen entzündl. Chlorplatin, 499. — Darstell. des entzündl. Kali-Pl. - und Ammoniak-Platinsalzes, 499. — D. verpuffende Platinabsatz scheint eine chem. Verb. von Platinoxyd u. Aetherin, XXI. 502. - Darstell. des reinen entzündl. Chlorplat. 506. — :: Reagentien, 508. Wahrscheinl. Zusammens. des entzündl. Chlorplat. 500. — ist Platinchlorür + Aetherin, XXI. 535. 543. — Analogie dess. mit Schwefelweinsäure, 543. — Eigensch. d. entzündl. Kali-Platinsalz. XXI. 512. — Wirkung der Reagent. auf dass. 515. — Vortheilhaste Bereitung dess. 517. — Analyse, 520. — Bestimm. des Wass. 520. — d. Chlors, 522. d. Kohlenstoffs, 526. — d. Wasserstoffs, 530. — Zerleg. d. entzündlich. Ammoniak-Platinsalzes, **539**. Gekohlenwasserstofftes Chlorplatin - Ammoniak, Zerleg. 545. — Beschr. u. Darstell. dess. XXI. 548. — Platinchlorid im Licht schnell v. Kalkwass. gefällt, XXVI. 176. — Platinchlorid + platins. Kalk, XXVIII. 183.

Schweselplatin, Kohlengeschwes. VI. 458. — Arsenikgeschw. VII. 150. — Molybdängeschwes. VIII. 277. — Wolframgeschw. VIII. 282. — Tellurgeschweselplatin.

schwef. VIII. 419.

Platinerze, Lagerstätte der cołumbisch. VII. 515.520, X. 490. — Merkwürd. groß. Geschiebe am Ural, X. 487. — Mineral. Beschr. d. russ. VIII. 500. — Das russ. enthält Platinkrystalle, VIII. 501. — u. gedieg. Eisen, XI. 315. — Chem. Unters. d. russ. VII. 517, VIII. 505. XI, 311. — Ehemal. Vorkomm. in Böhmen, XI. 312. — Berzelius's Meth., sie zu zerruss. und amerikan. XIII. 564. — 283, XIV. 329, XV. 158. — Lagerstätte der Ural'schen, 566. - Polybasit, Miner., bisher mit Achnlichk. des Vorkomm. wie in Amerika, XIII. 574. — Vorkomm. im Porphyr z. Laja, XX. 532. — Polyhalit, Krystallf. XI. 467. Hoffnung z. Aushind. in Deutschl. XIII. 575. — Platinausbeute am Stufe und Gesammtausbeute dess. XVI. 284.

Platinmohr, s. Platinschwarz. Platinoxydul, schwierig, rein zu erhalten, XVII. 108, XXVIII. 183. — Weißer Niederschlag in

Chloridiosung durch schweslige Säure, 108. — Oxalsaures Plat. ХХУІЦ. 182.

Platinschwamm, Anwend. zur Eudiometr. II. 210. — Bereitung dess. XVIII. 577. — Befreit das Glas b. Schmelz. v. Blasen, 556.

Platinschwarz, das mit Weingeist erhalt. Platinschwarz absorbirt Gase mit groß. Gewalt, XVII. 106. — Wodarch d. Platinschw. Wasserstoffgas und Weingeist z. Verbind. mit Sauerstoff disponirt, 109. — Wodurch d. Platinschw. unwirksam wird, 111. - Elektropolare Verhältn. nicht Ursache d. Glühens, 112. — Das Platin verhält sich ganz wie Kohle, selbst bis auf die Farbe, 112. 113. — Nur der nicht mit Weingeist befeuchtete Theil glüht, 113. -Weingeistdampf bringt, wie Wasserstoffgas, das Platinschw. zum des Platinmohr, XXIV. 603. — Zündkraft, 604. — Vereinigt schwefligs. Gas und Sauerstoff z. Schwefelsäure, XXIV. 609.

Pleonast, v. außerordentl. Größe, V. 131. — Aeltere Anal. XXIII. 325. — Analyse des Pl. v. Ural, 326. — v. Monzoni, 327. — v.

**XXIII.** 329.

legen, XIII. 553. - Zerleg. der Plumbo-Calcit, Zerleg. XXV. 312.

Osann's Zerleg. der russ. XIII. Polarisation d. Lichts, s. Licht-Polaris.

> Sprödglaserz verwechselt, Zerleg. XV. 573, XXVIII. 156.

> Glauberit mit ihm verwechselt,

467.

Ural 1828, XV. 52. — Größte Polymerie, was darunt zu verstehen, XXVI. 321.

Polymignit, Anal. III. 205. -Krystallf. VI. 506.

Polypodium vulgare, sein Süls verschied. v. Sülsholz-Zucker, X.

**246**. Polysphärit, s. Braunbleierz. Populin, Darstellung aus Espenrinde, XX. 54. — Beschr. 60.

Porcellan, Wärmeleit. XII. 282. Pororoca, Flutherschein. an den

guian. Küsten, II. 427.

Preisfragen der Harlemmer Societät für 1824, 1. 448. — für 1825, IV. 231. — für 1826, VII. 247. — für 1827, XI. 511. für 1828, XIII. 179. — für 1829, XVII. 184. 381. — für 1830, XVIII. 629, XIX. 156. — £. 1831, XXII. 153. 312. — für 1832, XXV. 190. 509. 638. — d. St. Petersburg. Akademie über Theorie d. Lichts, XI. 487, XVIII. 639, XXIV. 395, XXVII. 698.  $\rightarrow$  d. Paris. Akad. IV. 242, VII. 260. d. Hofkammer in Wien, XVIII. 647. — d. Jablonowsky'schen Gesellschaft in Leipzig, XVIII. 649, XXI. 174, XXIV. 393, XXVII. **699.** 

Glühen, XVII. 114. — Darstell. Pressen, Extract-, üb. ihr. Nutz. · I. 291.

Verliert durch Ammoniak seine Prisma, Meth. sein. Winkel b. opt. Vers. z. mess. XIV. 47. -Wie b. Hindurchsehen der blaue u. rothe Kreis entstehe, XVI. 67. - Wann b. 2 Refract. u. 1 Reflex. im Prisma d. Roth od. Blau oben erscheine; wann keine Farben erscheinen, XVI. 70.

Vesuv, 328. - v. d. Iserwiese, Pseuderythrin, Zerleg. dessel-

ben, XXI. 32.

Pseudolith, Min. V. 132. Pseudomorphosen unt. d. Mineral. XI. 173. 366.

Pseudoveratrin, Bestandtheild. Veratrin, XXIX. 167.

Psilomelan, Beschr. XIV. 201. - Anal. 225.

Psychrometer, V. 69. 335. — Ein anderes für d. Min. d. Temp. VI. 504. — Formeln für seinen Gebrauch u. Vergleich, mit Daniell's Hygrom. XIV. 137. Gebrauch z. Höhenmess. XIV. 437. — Beob. d. Psychr. z. Zürich u. Rigi-Culm, XXX. 46. — z. Zürich und auf d. Faulhorn, 49. — Beob. z. Begründ. der Theor. d. Psychr. XXX. 66.

Brunnen.

Purpursäure, weisse und rothe zugleich zu erhalt. XII. 628. Besond. Umstände b. ihr. Bild.; nach Prout's Anal. aus Cyansäure und Wasserstoff bestehend, XV. 569. — Darstell. XIX. 12. — · Zusammensetz. 17. — Salpeters. Purpurs. 20. — Brugnatelli's erythrische Säure besteht aus salpetersaur. Purpurs. u. Ammoniak, 21. — Besond. Zusammens. des purpursaur. Ammon. XIX. 20. Pyrargyllit, Beschr. u. Analyse,

XXVI. 487.

Pyrelain, s. Holz.

Pyrochlor, Beschr. u. Anal. VII. 417. — Enthält Thorerde, XXVII. 80. — Ein ihm ähnliches Miner. VII. 419.

Pyroelektricität, s. Elektricität, Pyro-.

Pyrogallussäure, Zusammensetz. XXIX. 181.

Pyrolusit, Beschr. XIV. 204. — Anal. 223.

Pyromekonsäure, XXVII. 674. **678.** 

Pyrometer von Prinsep, XIII. 576, XIV. 529. — v. Schwarz, XIV. 530. — v. Sweeny, XIV. 531.

Pyrop, Zusammensetz. II. 31. v. Granat z. trenn. XXVII. 692.

Pyrophor von Uranblei, Uraneisen, I. 258. 267. — v. metall. Eisen, Kobalt, Nickel, III. 81. v. Schwefelarsenik, VII. 155. v. Platin, IX. 632. — v. Kalialaun und Koble, das Wirksame darin nicht Kalium, sond. Schwefelkalium, XIII. 300. 301. — Ist direct aus diesem z. bereit, XIII. 301. 302. — Wie die Thonerde dab. wirkt, 303. - Pyroph. aus Platin u. Kohle, Antimon u. Kohle, Kupfer u. Kohle, Kupf. u. Blei, 303. 304. — u. Pulverrückstand, XVI. 357.

Pyrophosphorsäure, Bemerk. üb. der. Salze, XVIII. 71, XIX. 331., s. Natron, Phosphorsäure. Puits forés, artésiens, siehe Pyrophyllit, Zerleg. XV.592. -Fundorte, XVII. 492. — Beschr. d. Uralschen, XXV. 328.

- Pyrretin, s. Holz.

Quarz, Ausgezeichnete Krystalle dess. V. 176. — Krystalle aus abwechselnd. Schicht. v. Kieselerde und Kalk, X. 627. — Krystalle, deren Bruchfläch. kein Licht reflectir. II. 293. — Ueb. ein. seltenen Q.-zwilling, XXVII. 697. - Ueber 2 selt. Fläch. im Krystallsyst. des Q. XXIX. 507. -Asterkryst. dess. XI. 387. — Besond. Flüssigk. im Bergkryst. VII. 469. 507. 508. 514. — Bewegl. Krystalle in seinen Höhlung. VII. 481. — Steinöl in dems. 483. — Wasser in demselb. 485. — Soll Wass. durchlassen, 487. — Soll sich fortwährend in d. Höhlung. d. carrar. Marmor bild. VII. 514, XIII. 514. — Aebul. fragl. Kieselbild. VII. 512. — Dispersion im gewöhnl. und ungewöhnlichen Spectrum d. Bergkr. XIV. 49. — Anwend, d. Berghr. statt d. Kronglases zu Fernröhr. XV. 244. — Untersuch. über seine Elasticität durch Klangfigur. XVI. 227. — Result. hierv. XVI. 240. — Lage u. gegenseit: Neig. seiner 3 Elasticitätsaxen, XVI. 242. 243. -Spec. Gewicht seiner Varietäten,

XIV. 478.

Quecksilber, Atomgew. VIII. 181, IX. 306, X. 340. — Dichte als Dampf, IX. 306, XXIX. 219. - Vers. u. Formel üb. d. Spanntraft d. Q.- Dampfes b. verschied. Temp. XXVII. 60. — Verdampft micht unt. 20 ° F. IX. 7. '- Zusemmendrückbark. IX. 604, XII. 60. — Strömung. auf d. mit Salzlos. übergoss. Q. im Kreis der Säule, I 351. — Drehung. ähnl. Art v. Kupfervitriol, Chlorquecksilber u. s. w. auf Zinkamalgam, VIII. 106. — Reduct. aus seiner Los. durch Metalle, IX. 258. -Aus sein. Lös. durch äther. Oele enthalt. Essigs. reduc. VI. 126. — Beste Meth. es quantitativ z. bestimm. IX. 390. 391. — Elektricitätsleit. XII. 280. — Im starr. Zustande größ. XV. 525. — Bei welch. Kleinh. ein Q.-kügelchen noch sichtbar, XXIV. 48. Q. :: Zinnblei, XX. 260. — Q. :: Blei, 262. — Q. :: Zink, Silber, Gold, 263. - Eigenthüml. Einwirkung d. Q. auf eine quadrat. Zinnstenge, XX. 264. — Q. wirkt b. gewöhnl. Temp. nicht auf Platin, 270. — Q. :: Platinschwamm u. Wass. 271. — Erklär. ihr. gegenseit. Einwirk. XX. 272.

Fluorquecksilber, L.35. — Fluorquecksilb. + Fluorkiesel, 1. **200. 201. — Jodquecks. Verb.** mit Jodwasserst. und Jodmetall. XL 100. 102. 110. — mit Chlorüren, XI. 113. - mit Chlorquecksilb. XI 114. — mit salpeters. Q. XI. 125. — dopp. Jodquecks. 🕂 einfach Jodquecks. XI. 110. — Einf. Jodq., Darstell. XI. 113. — Jedid :: ölbild. Gas, XIII. 299. — Jodid giebt mit Jodid. elektropositiver Metalle salzahnl. Verbind. XVII. 266. — Diese Verbindung. lösen noch Jodid auf nach Temp. u. Concentr. d. Lösung, XIII. 267. — Jodid + Ammoniak, XX. 161. — Farbenänder, d. Quecks. - jodid b. Erwärm. XXVIII. 116. — Krystallgestalt, 118. — Spec. Gew. d. gasförm. Jodids, XXIX. 224. - Bromquecksilb. VIII. 331, XIV. 486, XIX. 339. — Bromid + Oxyd, XIV. 485. — Bromid + bromsaur. Oxyd, 486. — Ammonium-Queckailb. - Bromid, XIV. 487. — Verb. mit den Bromiden elektroposit. Metalle, XIX. 340. — Bromid + Ammoniak, XX. 160. — Spec. Gew. d. gasförmigen Bromar u. Bromids, XXIX. 224. — Cyanquecksilb. :: Chlor, XI. 89. — :: Jod, IL 336. — Verbind. mit Jodkelium, XL 125. mit salpeters. Silber, I. 232. mit chromsaur. Kali, XI. 125. -Cyanq. :: Chlorkalk, XV. 571. — Cyanid + Ammoniak, XX. 161. — Cyang. mit Bromalkalien, Zerleg. XXII 620. - Vortheilhafte Darstell. des Cyanquecksilb. XXIV. 365. — Feucht. Cyanquecks, giebt b. Erwärm. Ameisensäure, XXIV. 507. - Selenquecksilb., Harzer, Anal. II. 418, III. 297. — Phosphorwasserst. :: Quecksilberlös. XIV. 188.

Chlorquecksilber, durch kaust, u. kohlensaur. Alkal. nicht vollständ. gefällt, III. 299. - Einflus d. Kamphers auf seine Löslichk. in Alkohol und Acther, X. 608. — Doppel-Chlorquecksilb., Verbind. mit Chlorwasserstoff u. Chlormetall, XI. 101. 124. 125. — Chlorquecksilbersaure Salze, XI. - Einfach. Chlorq. durch 124. alkal. Chlorüre u. Chlorwasserst. zersetzt, IX. 102, XI. 102. Wie d. Chlorid in sehr ausgebild. Krystall. z. erbalt. XVII. 248. — Verhält sich geg. Chloride elektroposit. Metalle als Saure, rothet Lackmus, u. diese Chloride heben d. Röthe auf, XVII. 118. -Chlorquecksilbersalze, Beschreib. dies. Verbind. 123. 247. — Method., sie zu analys. 119. 121. — Chloridios. giebt mit Schwefelwasserst. kein. Calomel, sondern

Sal-

Sulfür-Chlor, XIII. 60. 64. — Eigensch. dies. Verb. 62. — Andere Bereit. XVI. 356. — Feucht. Schwefelquecksilb. fällt d. Chlorid aus seiner Lös. vollständig, XIII. 61. — Verbind. mit d. Bromid., Jodid., Fluorid., 65. 66. mit salpeters. Oxyd., enthält dies. wasserfrei, 67.69. — Keine solche Verbind. mit d. Oxyd, Cyanid u. Oxyden ander. Metalle, XIII. 69. — Eigensch. des Chlorids, XIX. 336. — Q.-chlerid + Calciumchlorid, 337. — Chlorid + Ammoniak, XX. 158. — Spec. Gew. d. gasiörm. Chlorids, XXIX. 223. — Q.-chlorür — Ammoniak, XX. 158. — Spec. Gew. d. gasform.

Chlorürs, XXIX. 223.

Schweselquecks. (Hg S<sup>2</sup>) in Hydrothion-Ammon. unlöslich, III. 300. — Koblengeschwef. VI. 457. — Arsenikgeschwef. VII. 29. Arseniggeschw. 149. — Molybdängeschwef. 277. — Uebermolybdängeschwef.? VII. 287.\_\_\_ Wolframgeschw. VIII. 281. — Tellurgeschw. VIII. 419. - Schwefelquecks. (HgS4), Kohlengeschwef. VI. 457. — Arsenikgeschwes. VII. 129. - Arseniggeschwef. VII. 149. - Molybdängeschw. VII. 277. - Wolframgeschw. VIII. 281. - Tellurgeschwef. VIII. 419. — Zinnober, Verhalt. z. Bleiglätte in d. Hitze, XV. 280. - Beste Bereit, auf nass. Wege, 593. — B. weniger Schwesel und mehr Kali entsteht eine krystallisirb. Verb. von Zinnober u. Schwefelkalium, 596. — Aehnl. Verb. mit Schwefelnatrium, XV. 604. — Vers., Zinnob. aus and. Quecksilberpräp. zu bilden, XV. 600. — Acthiops mineral. kein Gemenge, sond. chem. Verbind., wie Zinnob. zusammenges. XVI. 353. — Bereit. auf nassem Wege, XVI. '356. - Darstellung ein. schönen Zinnob. XXVII. 400, XXVIII. 448. — Spec. Gew. d. gasförm. Zinnob. XXIX. 225. Quecksilberoxyd, Salzsaures

Quecksilber-Ammoniak (Mercur. praec. alb.), Zusammensetz. IX. 410. — d. salzs. Amm. darin als Säure zu betracht. IX., 412. Anal. d. salzs. Q.-Ammon. XVI. 41. — Soubeiran's Kesult, unricht., weil d. Merc. praec. alb. b. lang. Aussülsen zersetzt wird, Selmiak verliert, XVI. 43. 44. 45. - giebt dann sublimirt auss. Calomel auch Quecksilber, 44. — Besteht aus Quecksilberoxyd und Salmiak in solch. Verhältn., daß Quecks. und Chlor Calomel bild. XVI. 45 — Knalls. Q. I. 109., s. Knallpulver. — Salpeters. Q.-Ammonium, Zusammensetz. IX. 408. — Salpeters. Q., Zusammensetz. u. Krystallf. IX. 398. — Unterschwefelsaur. VII. 190. — Kohlens. Q. XIX. 60. — Vanadins. XXII. 63. — Ueberchlors. Q. XXII. 299. — Milchs. XIX. 33, XXIX. 118. — Hydroxals. Q. XXIX. 50. — Valerians. XXIX. 161. — Q. + Eiweis, XXVIII. 133.

Quecksilberoxydul, schwefels. VII. 190. — Neutral. salpeters., Zusammensetz. IX. 392. - Basisch. salpeters. Q., Zusammensetz. IX. 395. — ist dimorph, IX. 396. — Donavan's basisch. Salze sind Gemenge, IX. 396. — Salpetersaur. Quecksilberoxydul-Ammon. (Mercur. solub. Hahn.). Darstell. u. Zerleg. IX. 399, 407. — Wie seine Zusammensetzung denkbar, IX. 412. — Soll nach Soubeiran blok bas. salpeters. Oxydul sein, und kein Ammoniak enthalt. XVI. 46. 47. — Enthält ab. wirkl. Ammoniak, u. vorsicht. bereitet kein metall. Quecksilber, 48. — Der dabei entstehende weiße Niederschlag ist kein Oxydul-Doppelsalz, wie Soubeir. meint, sond. Oxyd-Doppelsalz, 49.

— Oxydul :: salpeters. Ammoniak, 49. - Wie Mercur. solub. Hahn, rein darzustell. XVI. 52. — Kohlenstickstoffs. Q., Eigensch. u. Zerleg. XIII. 204. — Kohlen-

**39** 

Baur. Q. XIX. 59. — Vanadins. XXII. 63. — Salpeters., angewendet z. Bestimmung des Chlorgehalte im Chlorkalk, XXII. 276. -Ueberchlors. 299. — Quells. Q. XXIX. 251. — Milchs. XIX. 33. Quecksilbersalbe, graue, enthält nur metall. Quecks. XVI. 54. Quellen, Periodische im Jura, XV. 533. — Nicht alle period. u. intermittirende Q. sind Wirk. v. Hebern; vielmehr oft Wirk. hervorbrech. Gases, XV. 634. — Beispiele v. freiwillig hervorbrech. Q. XVI. 607. — Beisp. ein. Quelle, die ihr Wass. durch unterird. Kanäle aus ein. See empfängt, XVI. 595. — Saucrquell. häufig da, wo rütt. erlitten, Beweis ihr. vulkan. Ursprungs, XVII. 151. — Heisse Quell. z. Heizen angewend. XIX. 560. — Ursach d. blutroth. Färb. mancher Quellen, XVIII. 509. — Untersuch. d. Quell. d. Beschtau-Gruppe, XXII. 353. — Temper. d. Quell., s. Temperatur.

XXIX. 238. — Quells. Salze, 246. Quellsatzsäure, Darstellung, XXIX. 252. — Quellsatzs. Salze,

257.

Quito, Vulk. das. X. 519.

## R.

Räderthiere, wodurch ihre eigenthüml. Beweg. bewirkt wird, XXII. 606.

Räderwerke, Bestimm. d. richt. Form. u. Zahl der Zähne in denselb. XIII. 1.

Realgar, Verhalten zu Kali, und dabei entstehend. Pyrophor, VII. 155., s. Arsenik.

Reflexion des Lichts, s. Licht-Keilex.

Refraction, s. Licht-Brech. Regen, Menge dess. zu Heidelberg v. 1819 bis 1824, III. 139. — Ungewöhnl. Menge im Oct. 1824 in Schwaben, III. 149. — Blutregen, VI. 23. 24, VIII. 53, XVIII.

509. — Eleischregen, VI. 24. — Staubreget, VI. 27. 28, VIII. 53. 54. - Getreidereg., herrühr. v. Wurzeln der Kanunculus Ficaria, XXI. 552. — Beob. üb. Getreidereg. desselb. Ursprungs, 557. — Herrühr. v. Saamen d. Veronica hederaefolia, 564. — v. ein. Art Lychen, 569. - Schwefelregen, verursacht durch Blüthenstaub, XXI. 572. — Mittl. Menge in d. heiss. u. gemässigt. Zone, XVII. 468. in verschiedenen Höhen, 471. — Große Trockenh. in einig. amerikan. Thälern, 469. — Dauernd. Reg. wird v. häufig. Windwechsel erzeugt, XXIII. 73. - Einfl. d. Mondes auf d. Reg. XXX. 85. die Gebirgszüge aussallende Zer- Regenbogen, Beob. eines vierfach. R. IV. 111. 114. — d. Polarisat. d. Hauptbogens, eine Bestätig. d. Theorie d. Descartes, XV. 538. — d. Polarisat. d. Nebenbog. mit kein. Erklär. vereinbar, 538. — Regenbog., hervorgebracht auf tönenden Scheiben, XVIII. 475.

Quellsäure, Darstell. u. Beschr. Reibung, Wärmeentwickl. durch sie, XII. 196. — Elektricitätserregung durch Keib. der Metalle, III. 619.

Reihenvulkane, s. Vulkane.

Kebonanz, s. Töne. Khodium, Atomgew. VIII. 179, X. 340, XIII. 442. — Natürliche Legirung mit Gold, X. 322. Wodurch direct aufzulösen, XIII. 438. 452., XVIII. 256. — Anal. d. Doppelsalzes v. Chlorrhod. u. Chlornatr. XIII. 438. — des aus Chlorrhod. u. Chlorkal. 441. — Zusammensetz. beider, 442. 443. Rothe Rhodiumsalze nicht d. Platinchlorid analog, 443. — Auch bei Analys. der Platinerze keine solche Rhodiumsalze gebild. 444. - Eigensch. des reinen RCl3, 444. — RCl4 giebt es nicht, 444. - Verb. von RC1<sup>2</sup> und RC1<sup>3</sup>, 445. — Chlorür, RCl<sup>2</sup>, 446. — Saur. schwefels. Kali ein Mittel, geringe Mengen v. Rhod. aus Platin, Iridium und Osm. abzuschei-

ausgezogen, 454.

Oxydhydrat, Rhodiumsalze, XIII. 447. — Mittleres Oxyd, 449. noch nicht isolirt, 449. — Oxyd--salze, obgleich d. rothen Chloridsalzen analog, geben gelbe Lös. 450. — Auch d. Lös. d. Oxyds in Salzsäure gelb, erst b. Sieden roth, 450. — Sauerstoffsalze, beste Bereitung, 450. 451. — Rhodiumoxyd-Ammoniak, 451. — Basisch. Doppelsalz mit Ammoniak, 451. — Unlösl. Doppels. v. schwefelsaur. Kali u. schwefels. Rhodiumoxyd, 452. — Doppelsalz durch Schmelz. mit saur. schweiels. Kali bereit. XIII. 453.

Kiesenharfe, s. Wetterharfe. Kinge um Sonne und Mond, Schwierigk. sie durch Eisprismen zu erklär. XVI. 71. — Vers. ein.: Erklär, durch Kefract, in hohlen Dunstkügelch. 74. — Durchmess. d. Kinge dann von d. Dieke der Wasserhülle bedingt, 76. — Für d. Ringe v. 45° u. 90° zweierlei. Dampfblasen nöthig, XVI. 77. — Beding, z. Auftret, d. eigentlich. Höfe, 78. — Schwierigk. einer Erklär. d. Höse und Ringe durch Inflexion, 81., s. Nebensonnen. Kio-Vinagre, Anal. sein. Wassers, XXVII. 308.

Koccelsäurel, Zerleg. XXI. 31. Köschgewächs, s. Sprödglaserz. Rohrzucker, s. Zucker.

Robsteine, Was darunter verstand. ist, XVII. 270.

Rom, Geognost. Beschaffenh. seines Bodens, XVI. 1. — Höhe d. 7 Hügel, 40.

Roselit, Min., Beschr. V. 171. Rose'sches Metall, s. Metall, Rose'sch.

Rosmarinöl, :: conc. Schwefels. VIII. 485.

Rothgültigerz, Zerleg. d. lichten v. Joachimsthal, XV. 472. Rothhoffit, Zusammens. II. 34. Kothspielsglanzerz, Analyse, III. 453.

den, 452. — Palladium wird mit Rubinblende; hemiprismat, s. Miargyrit.

> Runkelrüben, Zuckergehalt derselb. XXVIII. 176.

- Ein anderes, 446. - Oxydul Kussland, Lust- u. Bodentemp. im östl. Th. XV. 159. — Meereshöhe von Kasan, Slatoust und mehr. Punkten des Urals, XVII. 497. — Geognost. Beschaffenheit von Inner-Kulsl. XXII. 344., s. Ural, Magnetism. terrestr.

Rutil v. Yrieux, Anal. III. 166. Kyakolith, s. Feldspath, glasig.

**S**.

Sabadillin, Zerleg. XXIX.168. Säule, Volta, sche, aus einem Metall ohne Flüssigk. XIV. 386., s. Elektricit.

Säuren. Nur die concret. geben stabile, saure Salze, XIV. 453. -- Säurenatur gewisser Chloride, XVII. 118. — Vegetab., Proportion. d. Elemente in denselb. XVIII. 369. -

Säurenbilder, ¥1. 427.

Sagis, Fl., Zerleg. sein. Wassers, LX. 491.

Salicin, Bericht über seine Entdeck. XIX. 300. — Anal. dess. XIX. 304, XXIII. 448. — Sal. in der Espenrinde, XX. 53. — In mehr. Pappel- u. Weidenart. 56. — :: Reagentien, XX.58. — Umwandl. durch Schwefels. in einen roth. Farbstoff, XX. 621. Saline, Insel, geognost, Beschr.

XXVI. 69.

Salmiak, eher für chlorwasserstoffsaur. Ammoniak, als für Chlorammonium zu halten, XVI. 66.

Salpeter, Menge dess. zu Tirhoot in Indien, XXIII. 161.

Salpeteräther, Zusammendrückbark. XII. 71. — Bereit. 433. — Dichte, 434. — Analyse, 438. — Bestandtheile, 440. - Dichte d.

Damps, 443.

Salpetergas, s. Stickstoffoxyd. Salpetersäure. Beste Art, sie quantitativ.z. bestimm. 1X. 392. — Reagens auf sie, IX. 479. — Son-

39 **\*** 

derb. Bild. ders. X. 506. - Zusammendrückbarkeit, XII. 75. -Einfl. auf d. Elektricitäteleit. 171. — In Kohlenstickstoffsäure ein neues Reagens auf sie, XIII. 200. - wie die Destillat. mit Braunstein u. Schwesels. beweist, XHI. 490. — Wird dab. erst gebildet, denn Harnsäure lief. auf gleiche Weise Salpeters. XIV. 466. — Verb. mit salpetriger Säure, erbalten b. Destill. der rauchend. Säure, XV. 618. — Ueb. Destill. d. Salpetersäure, XVIII. 152. — Welche Subst. v. d. conc. S. angegriffen werden, XXIX. 173. -Wirk. der conc. S. auf Holz und mehl, 177. - Spec. Gewicht d. mosph. XXIX. 296.

Verb. mit Schwefels. VII. 135. -Bemerk. üb. ihre Zusammensetz. XVIII. 158. — Bild. derselb. aus Stickoxyd und Sauerstoff durch Schwefels. XX. 175. — Zerleg. d. Verb. v. Schwefels. u. salpe-

trig. Säure, XX. 470.

Salsen, Ueber die S. bei Baku, XXIII. 299.

Salzäther, Brechkr. des gasförmigen, VI. 408.413. — schwerer S., Darstell. XXIV. 284.

Salzauswurf d. Vesuvs, III. 79.

Salzbilder, VI. 427.

Salze, die aus ihr. Lösung. durch Koch. unzersetzt gefällt u. unlösl. werden, IX. 30, 31.

Salzlösungen. Siedpunkt, II. 227. Salzsäure, s. Chlorwasserstoffs.

Samenweifs, X. 248.

Sand fliesst aus Oeffnung. gleichmäss. aus, unabhäng. v. d. Höhe seiner Säule oder dem darauf lastend. Druck, XVI, 318. 319. findl. Gegenstände keinen Druck ins Innere reflectirt, 178. 188. ans, XVI. 322. 323. 324. 326. - Schallgeschwindigkeit, Ver-Nutz. d. Sandbedeck. b. Spreng.

dadurch erklärl. 327. - Untersuch. d. Drucks einer horizontal. Sandmasse gegen eine verticale Wand, XXVIII 19. - Seitendruck geg. eine verticale Wand, 27. — Seitendruck ein zwischen 2 vertical. Wänden aufgeschütteten Sandmasse, 297. — Reibung, welche prismat. Körper erleiden, wenn sie in senkr. Stellung m. Sand beschüttet sind, XXVIII. 309.

Sanduhr, Richtigk. des Princips ihr. Construct XVI. 320.

Sandwich-Ins., Valk. das. X. 36. — Neuer Auswurfskegel auf Oweihi, IX. 141. 145. — Höhe\_ d. Mowna-Koa, X. 38.,

gummige Stoffe, 179. — auf Satz- Sandwichsland, Vulk. daselbst,

X. 544.

salpetrig. Salpeters. 220. — Ueb. Santalin, Anal. XXIX. 103.106. die Bild. d. Salpeters. in d. At- Santorin, Ins., vulkan. Vorgänge das. X. 172. 175.

Salpetrige Säure, krystallis. Sapphir, Flüssigk und Krystalle in dems. IX. 510. — Anwend. z. einfachen Mikroskopen, XV. 254. 517. — Doppelbrechung desselb. XV. 255.

> Sarcocollin, Anal. XXIX. 103. 107.

> Sarcolith, V. 168. — v. Vesuv, **XXIII.** 362.

Sauerstoff, Brechkraft d. Gases, VI. 408. 413. — Atomgew. am geeignetst. z. Einheit, VIII. 6. 14. Sauerstoffäther, Döbereiner's, soll Weinöl sein, XXIV. 245. — :: Chlor, 250. — Wiederholte Versuche von Döber. äb: d. Existenz des Sauerstoffäth. XXIV. 603. — Bestätig. derselb. XXV. 188.

Sauerstoffsalze, VI. 425. Schall, Merkwürd. Untersch. in d. Intensit. d. Schalls, V. 485. — Weite Verbreit. eines Sch. VIII. 525. — Nat. desselb. im Wass. XII. 186. — Scheint sich darin. Nöthige Beding. z. ununterbroch. wie d. Licht, nur geradlinig fort-Aussließung des Sandes, 317. - zupflanz. 189. - Tritt mit spitz. Uebt auf die in u. unter ihm be- Winkel nicht heraus, sond. wird

suche über d. Geschwindigkeit in

der Luft, V. 331. 476. 477. 486. 491. 497. — Taf. üb. sämmtl. Bestimm. ders. V. 476. — Wie d. Einfl. des Windes zu beseitig. V. 353. — Stärke des Schalls ohne Einil. auf d. Geschwindigkeit, V. 485. — Bestimm. der Schallgeschw. mit Berücksichtig. der gemess. Windgeschw. V. 49L. — Geschw. über eine Wassersläche, V. 494. — In schiefer Richtung durch die Lust, V. 496. — In starr. Körp. von deren Dimensionen abhängig, XIII. 395. - Im Wasser, XII. 176. 182. 186. — Scheint gleich in Wasser u. Eis v. 0°, XXVIII. 239. — Zeigt, dals b. der Zusammendrückung keine Wärme entwickelt wird, XII. 186. - In Luft, Parry u. Forster's Mess. b. groß. Kälte, XIV. 371. — Taf. über die zuverlässigst. Messung. dies. Geschwindigk. bei:0°, XIV. 375. — Durch. d. Ton ein. Zungenpfeise bestimmt, XVI. 202. 203. — mit Berücksichtigung d. Einfl. d. Platte, XVII. 236. 238. — Geschw. in Luft und and. Gasen durch den Ton ein. Labialpieile bestimmt, Kritik d. ältern Vers. XVI. 455. 456. — Aus d. letzt. halb. Concamerat. bestimmt, zu klein, 459. 460. — Aus d. Abstand zweier Knotenflächen bestimmt, 461. 462. — auch noch zu klein, doch der wahren Geschwindigk. näher, 464. — Muthmassl. Ursach. dies. Abweich. 465. - Schallgeschw. in Luft und 6 and. Gasen aus d. Abstand 2 Knotenfläch. bestimmt, XVI. 471. — Laplace's Theorem üb. d. Schallgeschw. mit der Zungenpfeise direct bestimmbar, XVII. 239. Theoret. Bestimm. der Schallgeschwindigk. XIX. 115. — Beob. darüb. XIX. 120. Scheererit, brennlich. Mineral, XII. 326. — Verschiedenh. v. d.

künstl. Naphthaline, XV. 294.

Schellack, :: Alkal. X. 255. zu Chlor, X. 256. - John's

Lackstoff, X. 256. — Untersuch.

desselb. XIV. 116. - Bestandtheile, 130. Schießpulver, Rückstand sein. Verbrennung im Pyrophor, XVI. 357. — Pulver mit chlors. Kali, wozu brauchbar, XVII. 357. 358. Schillerspath, Beschr. u. Anal. XI. 192. Schlacken, s. Eisenoxydul. Schleimsäure, Anal. XII. 272.

Schnee, phosphorescirender, IV. 363. — rother zu Idria, Analyse sein. Pigments, XV. 384. — sogenannt. brennbar. XXVIII. 566. Schneegränze in Skandinavien, VII. 40. — auf d. Kaukasus, XXIII. 98. — auf den Karpathen, Altai, Pyrenaen, Andes, Alpen, Himalaya, Nevados v. Mexikoj, 99. — VVo die höchste Schneegränze, XXIII. 100.

Schwefel, Atomgew. VIIL. 15, X. 339. — Spec. Wärme, VI. 394. — Dichte sein. Gases, XXV. 400, XXVI. 559, XXIX 217. — Krystallf. d. gedieg. u. geschmolz. (ist dimorph) II. 423, VII. 528. - Schmelzp. XI. 166. - Sonderb. Verhalt. b. Schmelzen, XI. 166. — Flüssigbleib. in gewöhnl. Temper. VII. 240. — ist pyroelektr. II. 301. - Kann mit gelb. Flamme brenn. II. 101. — Löst sich mit blauer Farbe in wasserireier Schwefels., und bleibt b. <u>Verdunst, ders. in gewöhnlicher</u> Temp. unveränd. zurück, X. 491. — Merkw. Aender. in d. Elasticit (dem Ton) einer gegossenen Schwefelscheibe nach länger. Liegen, XVI. 119. — Schw. reduc. Gold, XII. 503. — Chlorschwefel verbind. sich nicht mit Chlorantimon, III. 446. — Anal! dess. IV. 470. — mit 4 At. Schwefel nicht existirend, III. 447. — Nur eine Verbind., Apalyse derselb. XXVII. 107. — Chlorschwefel :: ölbild. Gas, XIII. 299. — Krystallis. Verbind. mit Titanchlorid, XVI. 67. — Chlor und Schwefel verbind. sich zu gleich. Atomen, XXI. 431. — Chlorschw. absorb.

Chlorgas, 434. - Löst Schwefel ohne sich mit ihm z. verbind. 434. — Zersetzung dess. durch Wass. XXI. 436. — Chlorschw. Phosphorwasserst. XXIV. 303. - Bromschwefel, VIII. 469, XXVII. 111. — Jodschw. XXVII. 115. — Allgem. Bemerk. üb. die Verbind, mit Chlor, Jod u. Brom, XXVII. 116. — Selenschwefel, .II. 410. — Schwef. v. Lipari enth. Selen, II. 413. — Schw. in Asa foetida, VIII. 410. — Schwef. + Bernstein? VIII. 409. — Schwefelcyan, s. Cyan.

Schwefeläther, Brechkraft und . Dichte des Gases, VI. 408. 413. -Zusammendrückbark. IX. 604. — Erzeugt, wenn Alkoh. Fluorkieselgas absorb. I. 180. — Zusammendrückbark. XII. 68. — Wär- Schwefelbasen, VI. 433. leg. XII. 97. — Theorie seiner Bild. a) Fourcroy und Vauquelin: d. Säure entzieht d. Alkohol d. nötbige Wass. XII. 93. b) Dumas und Boullay: nur -ein Theil d. Alkohols wird so in Aether verwandelt; ein anderer u. Wass. XII. 102. — c) Hengebildet, Idann durch deren Zersetzung Aether, XIV. 276. d) Serullas: Aether entsteht zuerst, dann durch dess. Verbind. mit Schwefels. d. Schwefelweinsäure, XV. 36. — Schwefelsäure nicht unumgänglich z. Aetherbild. XII. 103. — Schwefelweinsäure, nothwendige Uebergangsstufe der Verwandl. d. Alkohols in Aether, XIV. 279. — nicht unumgänglich nöthig, XII. 103. — Auch verdünnte Schwefels. bildet Schwefelweinsäure (also auch Aether), XIV. 280. — Darstell. d. Aethers aus Schwefelweins. XIV. 277. Umwandl. d. Aethers in Alkohol, 281. — des ölbild. Gases in Aether u. Alkoh. 282. — Verschiedenh. d. Wasseranzieh. durch zerfliessl. Salze u. concentr. Schwefelsäure,

XV. 36. — Aetherdampf vernichtet schnell d. Leuchten d. Phosphors in Luft, in größer. Menge selbst in höher. Temp. XVII. 376. 377. — Schwefeläth. b. Zersetz. der verschied. Aetherarten in Alkohol versvandelt, XII. 432. — Schwefeläth. eine Salzbasis, XII. 451. — Vortheilhafte Bereit. dess. XX. 462. — Rectificat. desselb. 464. — Derselbe enthält Schwefelsäure, XX. 464. — :: Broms. und Chlorsäure, XX. 593. — :: wasserfr. Schwefelsäure, XXVII. 279. — Saur. schwefels. Aether, s. Schweselweinsäure. — Neutral. schwefelweins. Aeth., s. schweres Weinöl. — Salpetrigs., essigs., benzoës., oxals. Aeth.; s. Salpeteräther, Essigäther, u. s. w.

meentwickl. dabei, 166. — Zer- Schwefelblausäure immenschlichen Speichel, IX. 321. — Besondere, III. 181. — Darstell. ihr. Radicals, das früher für geschwefelte Schwefelblausäure gehalten, XV. 555. — Darstell. eines dem Radical nahe kommenden Schwefelcyans, XV. 549 bis 552.

bildet Weinöl, Unterschwefelsäure Schwefelcyan, siehe Cyan und Schweselblausäure.

nel: wirderst Schwefelweinsäure Schwefelcyanäther, Darstell. u. Eigensch. XV. 559. 560. 561. Schweielkies, natürl. Zersetz. dess. XI. 191. — Künstl. gebild. VII. 393. — Anomale Ausbild. seiner Krystalle, XIV. 97. — Strahlkies v. Groß-Almerode, ein and. Beispiel, deshalb fälschl. z. Binarkies gezählt, XIV. 91. - durch Glühen in Fe S verwandelt, XVII. 271. — Beschr. ein. anomal. Bild. d. Schwefelk. XXIX. 502.

Schwefelkohlenstoff, Brechkraft d. gastörmig. VI. 408. 413. — Zusammendrückbark. IX. 604. -Verbind. mit Schwefelbasen, VI. 444. — mit Schweselwasserstoff, VI. 448. — Apparat z. sein. Bereit. XVII. 484. - Refract. und Dispersion dess. XIV. 323.396. — Angebl. Zerleg. durch Phosphor, XIV. 387. — durchaus unwahr, XV. 311. — Angebliche Zersetz. durch Kupfer, XVII. 183. - Beruht auf ein. Irrthum, 482.

Schwefelmetalle, :: Wasserstoffg. IV. 109. — Anomalien b.

ihr. spec. Gew. X. 321.

Schwefel - Naphthalinsäure, Darstell., Eigensch. VII. 104.

Schwefelsäure, Bild. der wasserfreien, II. 419. — Concentr. verdampst nicht in gewöhnlicher Temp. IX. 7. — Concentr. löst Jod, Schwefel, Selen und Tellur Schwefelsaure Salze, : Wasmit verschied. Farben unoxydirt auf, X. 491. — Verhalt. zu Flusspath, I. 21, X. 618. - Krystallis. Verb. mit salpetrig. Säure, VII. 135, XX. 175. — Analyse dies. Verb. XX. 470. — Theorie ihr. Bild. XX. 176. — Zusammendrückbark. XII. 74. — Concentr. wassergierig. als unterphosphorigsaur. Kali, XII. 84. – als Chlorcalc., aber weniger als kohlens. Kali, XV. 609. — Schmelzund Siedepunkt des wasserfreien, XVI. 119. — Darstell. d. Schwefels. ohne Salpeter mittelst Platinschwamm, XXIV. 610. — Darstell. aus Schweflig. S. u. Sauerstoff mittelst Platinmohr, 609. — Zersetz. des zweiten Hydrats der Schwefels. in d. Wärme, XXIV. 652. — Spec. Gew. d. gasförm. Schwefels. XXIX. 220.

Schwefelsalze, Definition, VI. 425. — Nomenclatur, VI. 432. — Allgem. Eigensch. VIII. 423. — Vorkommen derselb. in d. Natur, VIII. 102, XI. 482. — Wasserstoffgeschwefelt, VI.436. - Kohlengeschw. VI. 444. — Arsenikgeschwef. VII. 2. — Arseniggeschw. VII. 137. — Unterarseniggeschw. VII. 152. - Molybdangeschw. 261. — Uebermolybdängeschw. VII. 277. — Wolframgeschw. VIII. 267. — Tellurge-schwef. VIII. 411. — Sonstige Schwefelsalze, 420. 423. — Natürl. Vorkommen v. unterantimonig-u. unterarsenig-schwefligen: a) übersättigt. 1) Zinkenit, XV.

468. — 2) Miargyrit. 469. — 3) Jamsonit, 470. — b) neutralen: Federerz, 471. — c) basischen: 1) Rothgültigerz, 472. — 2) Bournonit, 473. — 3) Sprödglaserz, 474. — 4) Polybasit, 573. 5) Fahlerze, 576. — In metallurg. Processen gebildete Schwetelsalze (Steine) zerfall, in drei Klassen, XVII. 277. — Zusammensetz. v. Steinen dies. drei Klassen, XVII. 290. 292. 294.

serstoffg. I. 49. — Krystallf. ei-

niger, XII. 137.

Schweselsensaure ist Schwe-

felblausäure, XX. 358.

Vergebl. Schwefelstickstoff, Vers. ihn darzustell. XVII. 304. Schwefelwassersäure, Nicht-

existenz ders. VII. 199.

Schwefelwasserstoff, Brechkraft d. Gases, VII. 408. 413. Schwefelsalze dess. VI. 436. -Verbind. mit Schwefelkohlenstoff. VI. 448. — :: Quecksilberlösung, XIII. 59. — zu Phosphorchlorid und Phosphorchlorür, XVII. 165. 170. — zu Jodstickstoff, 304. zu Chlorstickstoff, XVII. 315. — Schwefelwasserst. + Cyan eine Säure, XXIV. 167.

Schwefelwasserstoff-Wein-

äther, XXVIII. 629.

Schweielweinäther, XXVIII. 629.

Schwefelweinöl, Darstellung, XXVIII. 628.

Schwefelweinsäure, Geschichtl. VII. 194. — Anal. ders. VII. 196. - Besteht aus Schwefelsäure u. Kohlenwasserstoff, VII. 111, IX. 18. — durch Sättig. der Schwefels. mit Kohlenwasserstoff direct darstellbar, IX. 22. — Bildet mit Kohlenwasserst. gesättigt Weinöl, IX. 16. — Zusammensetz. nach Dumas u. Boullay, XII. 102. 107. — ist saur. schwefels. Kohlenwasserstoff, XII. 625. — ist saur. schwefels, Aether, XV. 31. 32. — Wesentl. Verschiedenheit. zwisch. unterschwefels. u. schwe-

Aetherbildung unumgänglich, XIV. 279. — nicht nöthig, XII. 103. mit d. Schwefelsäure erst gebildet, XV. 36. — Verdünnte Säure zerfällt in Schwefels. u. Alkohol, XIV. 278. 284, XV. 25. — Concentr. liefert Aether, XIV. 277. — Die Salze zerfallen in Alkohol u. saure schwefels. Salze, XV. 28. — Trocken erhitzt auch in schweres Weinöl, 30. — S. aus Aether gebildet, XV. 41. — aus schwerem Weinöl, XV. 28. — Zusammensetz. der Schweselweinsäure nach Liebig u. Wöhler, XXII. 486. - Enthält keine Unterschweselsaure, 491. - ist wasserfreie Schwefels. und absolut. Alkohol, XXVII. 376.

Schwefelweinsaure Salze sind

Doppelsalze, XV. 27. 51.

Schweslige Saure, Brechkraft d. gasförm. VI. 408. 413. - Zusammendrückbark. IX. 605. 607. — Eigensch. d. flüssig. I. 237. — :: Jodcyan, II. 341. — z. Chlor-, Ammoniak- und Cyangas, durch sie flüssig, letzteres auch starr gemacht, I. 242. - Wässrig. Alkohol z. Gefrier. gebracht, I. 240. - Darstellung d. flüssigen, XV. 523. — Krystall. Hydrat derselb. 523. - Sonstige Eigenschaften, 524. — Was bei ihr. Verdampf. gefriert, ist Hydrat, 526. - Flüssig. S. ein Nichtleit. d. Elektric. 526. — Brechkraft der flüss. S. viel größer, als nach Newton's Gesetz folg. würde, XV. 527.

Schwere, über Pendelbeob. in Grub. u. deren Nutz. X. 444. — Beweg. ein. fallend. Körpers bei veränderl. Schwerkraft, X. 457.

Schwerspath, Flüssigk. in ihm, die ihn gelöst enthielt, VII. 511, XIII. 510 - krummschaliger, min. Selen fossilien von Harz, II. 403. Beschr. IX. 497.

Sciacca, Beschr. seiner volkan. Umgebung, XXIV. 70. — Ent-Sciacca im Jahr 1831, XXIV. 72.

felweins. Salzen, XV.28. - S. zur Scolecit, auch ohne Wass. pyroelektr. 11. 306.

Seen in Inner-Asien, Landseen Wird durch Verbind. des Aethers - zwisch. d. Kaspischen u. Eismeer, 'Andeut ein ehemal. Verbind zw. beid. (trockn. Meer) XVIII. 13. — Balkasch, XVIII. 3. — Manassarowara u. Rhawana Hrada, XVIII. 324. — Zusammenhang des Sees b. Salzungen mit vulkan Erschein. XIX. 450. 🛶 d. Seen in Thüringen scheinen durch Erdfälle gebildet, XIX. 467. — Ursach der blutrothen Färb. in Seen, XVIII. 509. — Beschr. d. Sees Ala-gul, XXIII. 294.

Sehen, s. Auge.

Seibandagh, muthmassl. Vulkan, X. 45.

Seide, giebt Kohlenstickstoffs. mit Salpetersäure XIII. 200. — durch Aloëbitter schön purpurroth gefärbt, XIII. 207.

Seitenspiegelung, II. 442.

Selen, Atomgew. VIII. 21, 340. — Kein Elektricitätsleit. VI. 155. -- Darstell. aus Schweselselen, VII. 243, VIII. 423, XX. 165. — aus Selenblei, IX. 625. 626. — bei Sublimat. krystallis. enthält Selenquecksilb. VII. 242. Reines zersetzt Wass. nicht, VII. 243. — Reduct. aus selenig. Säure, X. 152 - Giebt keine Selensalze, VIII. 422. — Verhalt. z. concentr. Schwefels. X. 493. zu wasserfreier Schwefels. XVI. 121. — von Blei zu trennen, III. 281. — Vorkomm. im Liparisch. Schwefel, II. 410. — am Harz, II. 403. 415, III. 286. — Sel. reducirt Goldlösung, XIL 505. — Löst sich unoxydirt in concentr. Schweselsäure, XIV. 328. — Bemerk. üb. Sel. XXI. 446. — Sel. + Chlor, XXI. 442.

415, III. 271. 281. — Selensilber, X. 323, XIV. 471. — aus Amerika (Selen-Zink u. Queckstehung der Insel Ferdinanden bei silb.), XIV. 182. - Selenpalladium v. Harz, XVI. 491.

Selenige Saure, spec. Gew. d.

gasförmig. XXIX. 226.

Selensäure, Entdeck. der wahren, d. Schwefelsäure proportion.

u. mit ihr isomorph, X. 623. —
Darstell. aus Selenblei, IX. 624.
625. 626. — v. Schwefels. nicht trennbar, IX. 626. — Zusammensetz. 627. 628. — Eigenschaft. 628. — Isomorphie mit d. Schwefels. 624. 627. — v. Schwefelwasserst. und schwefliger Säure nicht zersetzt, 629. 630. — v. Chlorwasserstoff in selenige Säure verwandelt, IX. 623. 627. 630. — dabei ein Königswass. bildend, das Gold löst, Platin nicht, IX. 630.

Selensaure Salze, Krystallf. ei-

niger, XII. 137.

Senegal - Gummi, Zerlegung, XXIX. 57.

Senföl, äther., Zerlegung, XXIX. 119.

Senfsamen, Zusammensetz. desselb. XX. 363.

Serpentin von Gulfjö, Analyse, V. 501. — Anal. mehr. andr. Art. XI. 213.

Serpentinkuppe, magnetische,

im Ural, XVI. 272.

Sibirien, Eigenthümlichk. d. Klima's v. Irkutzk, XVI. 156. — v. Jakutzk, XVII. 340.

Sicherheitslampe, neue Theorie u. Verbess. ders. X. 294. 305.

Sideroschisolith; Min., Anal. I. 387.

Sideroskop, Instrum. für schwache magnet. Kräfte, X. 507. — damit erhalt. Result. 292. 508.

Siedepunkt mehr. Salzlös. II. 227. — d. flüss. schweflig. Säure, I. 238. — mehr. Chlorüre, IX. 315. 416. 434. 437.

Signallicht durch glübend. Kalk, VII. 120. — Drummond's Apparat, IX. 170. — Ob dem Heliotrop vorzuziehen, IX. 172.

Silber, Atomgew. VIII. 180, X. 340. — Neuere Bestimm. mit d. älter. übereinstimmend, XIV. 563. — Gründe es zu halbiren, XV. 585, XXVIII. 156. 433. — Spec.

Warme, VI. 394. — Elektricitätsleit. XII. 280. — Wärmeleit. XII. 282. — Stelle unter d. Metall. hinsichtl. des Kotationsmagnetism. XII. 364. — Elasticität, XIII. 411. — v. salpeters. Kupferoxyd gelöst, und v. Kupfer daraus schön dendritisch gefällt, IV. 299. 301. — Beding. z. Reduction d. salpeters. Silbers durch Eisen, VI. 51, X. 603. 604. — Bei Silberreduct, entstehende Legir. X. 606. - Reduct. aus der Lös. seines Oxyds in Säur. und Ammoniak durch Metalle, VI. 43. 47. 49. — Keduct. durch Essigs., die äther. Oele enthält, VI. 126. — In starrer Gestalt mit Gold legirt, XIII. 576, XIV. 526. — Schmelzpunkt d. reinen und des 'mit Gold legirten, XIV. 531. — Hinterläßt b. Lös. in Salpeters., wenn es Gold und Zinn enthält, Goldpurpur, XII. 285. — Giebt mit Gold keine constante Verbindung, XXIII. 188. — isomorph mit Gold, 190. — Beschreib. d. natürl. Krystalle, XXIII. 201. — Silberpulv. darzustellen, XX. 541. Silb. absorbirt in hoher Temp. Sauerstoff, XX. 618. — Frühere Ausbeute an Silber in Amerika, XVIII. 275. - Vorschlag, die Silbergewinn. im Großen betreffend, IX. 615. — Leichte Trenn. von Kupfer, XXIV. 192, s. Cupellation. — Fluorsilber, I. 34, VII. 322. — Fluors. + Fluorkiesel, I. 201. — Chlorsilber in-Chlorkalium, Chlornatr. u. s. w. lösl. I. 92. - Unter conc. Schwefels. oder Alkohol v. Licht nicht geschwärzt, IX. 172. — Chlors. durch die galvan. Kette in Krystall erhalt. XVI. 308. — wird in Ammoniak gelöst v. Kohle gefällt, XIX. 143. — Silberchlorid + Ammoniak, XX. 157. — Bromsilb. VIII. 332. — Innige Verbind. mit Brom, XIV. 495. — Jodsilber, natürl. IV. 365. — Jods. + Jodkalium, XI. 121. -Jods. kann Chlor absorbiren, ohne

Jod zu verlieren, XIV. 562. -Cyansilb. + salpeters. Silberoxyd, I. 234. - Cyans. :: Chlor, XV. 571. — Selensilber, natürliches, X. 323, XIV. 471. — Schwefelsilb., durch Wasserstoffg. vollkomm. reduc. IV. 109. – Kohlengeschwef. VI. 458. — Arsenikgeschw. VII. 29. - Arseniggeschwef. VII. 150. - Molybdangeschw. VII.277. - Uebermolybdängeschwef. VII. 288. Wolframgeschwef. VIII. 282. — Tellurgeschw. VIII.419. - Schwefelsilb. durch elektro-chem. Kraft erzeugt, XVIII. 144. — isomorph mit Schwefelkupfer, XXVIII. 431. Schwefelcyansilber :: Chlor, XV. 545.

Silberbaum, schön zu erhalten, IV. 299.

Silberkupferglanz, Krystallf, XXVIII. 427.

Silberoxyd, in Wasser lösl., u. r daraus v. Metallen reducirbar, v. Eisen und Quecksilber nicht, X. 605. - Merkw. Verhalt. d. Silberoxydsalze zu geglüht. u. ungeglüht. phosphors. Natron, XVI. 510. - geben mit Phosphorwasserstoff regulinisch. Silb. u. Phosphorsäure, kein Phosphorsilb. XIV. 184. 186. — Phosphors. u. Pyrophosphors. S. XVIII. 71, XIX. 331. 332. 333. — Salpeters. S. + Cyansilb. u. + Cyanquecksilb. I. 231. 234. — Verhalt. zu and. Cyanmetall. I. 235. — Salpeters. Silber-Ammoniak, IX. 413, XX. 153. — Schwefels. Silb. u. Silb.-Ammon., Krystallf. IX. 413, XII. 141. — wasserfreies schwefels. Silber + Ammon. XX. 152. — Selens. Silb. und Silb.-Ammon., Krystallform, XII. 138. 141. Chroms. Silb. - Ammon., Krystallf. XII. 141. — Wie diese Ammoniaksalze zusammengesetzt anzusehen, XII. 143. - Geben Knallsilber (Berthollet's) mit kaustisch. Kali, XII. 143. — Andere Darstell. dies. Knallsilbers, XII. 252. — Verhalt. sein. ammonia-

kal. Lõs. zu Alkohol, XII. 252. — Soll Stickstoffsilber sein, XVII. 318. — Zweifel daran, XVII. 319. Feucht. cyanigsaur. S. (cyans. S.?) u. feucht. Chlor geben Cyansäure, XV. 158. 562. — Cyans. Silb., Eigensch. u. Zerleg. I. 120. 122. — Knalls. S. (Knallsilb.), Darstell. I. 88. — Zerleg. durch Chlorkal. I. 91. — durch Kupferoxyd, I. 89. — durch Detonat. für sich, 99. 102. - durch Quecksilb. 109. — durch Chlor-, Jodund Schwefelwasserstoff zersetzt, bildet sich eine neue, Chloreisen roth färbende Säure, 111. 113. 114. — durch Fluss. nicht zersetzt, 114. — durch Sauerstoffs. zersetzt, I. 115. — Knalls. Silb. giebt mit Chlor Serullas's Oel (XIV. 460.), XV. 564. — mit Salmiak kein. Harnstoff, XV. 158. - Vergebl. Vers. über d. Natur des knalls. Silbers, XV. 565. — Broms. S. VIII. 465. — Darstell. d. chlors. u. jods. S. XX. 517. — Ueberchlors. Silb. XXII. 300. — Ueberjods. Zerleg. XXVIII. 517. - Kohlens. XIX. 61. — :: positiv. Metall. VIII. 488. — Bors. S. XIX. 153. — Salpeters. S., Reduct. desselb. XVIII. 476. wird v. Kohle aus sein. Lös. gefällt, XIX. 143. - Unterschwefels. S. isomorph mit unterschwefels. Natr., VII. 191. 193. — Honigsteins. S. und Silb.-Kali, VII. 333. — Chromsaur. S., Krystallf. X. 628. — Verh. z. posit. Metall. VIII. 488. — Vanadins. S. XXII. 63. — Salpeterplatins. XXVIII. 182. — Stickstoffoxyd-Silb. XII. 261. — wird nicht v. Zinn, Nickel Antimon und Wismuth reducirt, XXII. 496. – Kohlenstickstoffs. S. XIII. 192. 204. — Pinins. S. XI. 238. — Zersetz. b. Sieden mit Terpenthinöl, XI. 240. — Silvins. XI. 401. — Milchs. S. XIX. 33, XXIX. 118. — Aepfels. S. XVIII. 366, XXVIII. 200. — Ulmsaur., Analyse, XX. 69. — Cyanursaur. XX. 376. — Benzoës.,

Zerlegung, XXVI. 334. — Weinphosphors. Silb. XXVII. 580. — Chinas. S., Zerleg. XXIX. 69. — Valerians. Silb. XXIX. 158. — Quellsanr. 251.

Silberpurpur, XII. 285.

Silbersalze, Umstände bei ihr. Reduct. durch and. Metalle, IV. 299. 301, VI. 51, VIII. 490, X. 603.

Silicium, 8. Kiesel.

Sillimanit, Krystall. XI. 474.

Silvinsäure, Hauptbestandtheil d. Harzes v. Pinus sylvestr., Darstellung, Eigensch. XI. 393. Salze derselb. 397. — :: erhitzt. Schwesels. u. Salpeters. XI. 402. 403.

Sirene v. Cagniard-Latour, VIII. 456.

Sirius, Vergl. sein. Lichts mit d. Sonnenlicht, XVI. 338.

Sismometer, Beschr. XXIV. 62. Skapolith von außerordentlicher Größe, V. 132.

Smaragdit, eine Verwachs. von Hornblende und Augit, XIII. 102. — Einfache**re** Erklär. 116.

Societäts-Ins., Vulk. derselben, Spinell, Zerleg. des blauen von X. 40.

Sodalith, Zusammensetz. II. 14. — ein ihm ähnl. Fossil, II. 14.

Sommervillit, Min. V. 172. Sonnenflecke, Result. v. Sommering's Beob. XIV. 191.

Sonnenlicht, verglich. mit Kerzen -, Sirius - u. Mondlicht, XVI. 337. 338. 339., s. Bestrug, opt., Lichtsäulen, Farben.

Sonnenstrahlen, convergente,

s. Betrug, opt.

Sorata, Nevado von, höchst. Berg-

d. Andes, XIII. 520.

Spatheisenstein, Zusammens. des von Ehrenfriedersdorf und d. Pfitschthale, X. 145. — Natürl. Zers. dess. XI. 189. — Umwandl. in Schwefelkies mit beibehaltner Form, VII. 394.

Speckstein v. Göpfersgrün, Nat.

dess. XI. 389.

sammensetzung, IX. 325. — Verwandelt gekochte Stärke in Zukker, XXII. 623. - Anwendung dess. XXII. 623. — Quantit. d. Sp. b. Menschen, XXVII. 324. — Quantit. dess. bei verschiedenen Speisen, 329. — React. d. Sp. 331. — Spec. Gewicht, 332. -Chem. Eigensch. 333. — Zusammensetzung, 335. — Eigensch. d. einzeln. organ. Bestandth. 340. -Kesult. d. Untersuch. XXVII. 343. Speise, was in der Metallurgie

darunter verstand. XVII. 271. Spiegel, über einen chinesisch. Sp., der v. seiner polirt. Fläche die erhobenen Verzierungen der Rückseite reflectirt, XXVII. 485. — Aehnliche Erschein, an Metall-

knöpten, 488.

Spiegelbarometer, IV. 331. Spiegelgläser, Instr. ihre Dicke zu mess. II. 90.

Spiessglanz, s. Antimon.

Spielsglanzerze, natürl. Zersetz. ders. XI 378. — Beschr. ein. neuen v. Wollsberger Gang, XXII. 492.

Aker, XXIII. 319. — d. rothen v. Ceylon, 323.

Spinnfaden, warum im Brennpunkt der Fernröhre unverbrennbar, XXVII. 467.

Spiritus pyrolignicus, XIII. 94. Spiritus Sulph. Beguin, s. Liq. fumans Boyl.

Sprödglaserz, Anal. dess. XV. 474. — Polybasit ein damit verwechselt. Mineral, XV. 573.

Stärkmehl v. Weizen, Analyse, XII. 265. — v. Arrow root, Anal. XII. 267. — Geröstet, Analyse, XII. 250. — Mängel ders. 252. — Stärkm., Umwandl. in Ameisensäure, XV. 308, XVI. 55. — in Kleesäure, XVII. 172. – Verhalt. zu Chlor, XV. 570. - Gekochte wird durch Speichel in Zucker verwandelt, XXII. 623.

Speichel d. Mensch. hält schwe- Stärkmehlzucker, Anal. XII. felblaus. Kali, IX. 321. - Zu- 265. - Als Verbindung v. Koh-

lensäure u. Alkohol zu betrachten, XII. 458.

Stahl, Bereitung mit ölbild. Gas, XVI. 170. — Kaust. Kali verhütet d. Rosten dess. XXVI. 557.

Staphisain, Bestandth. d. Del-

phinin, XXIX. 164.

Steine, was in der Metallurgie darunter verstand. XVII. 271. sind metall. Schwefelsalze, Classificat. ders. 277. — Merkwürd. Umänder. im Innern durch d. Rösten, 279. — Zusammensetz. mehr. Steine aus allen 3 Klass. XVII. 290. 292. 294.

Steinkohlengas, gleichförmige zu Kupfer-, Kobalt- u. Bleioxyd, Ausström. dess. mit d. atmosphär.

Luft, II. 59. — Zerleg. der aus d. condens. Gas abgesetzt. Producte, V. 303., s. Kohlenwasserstoff, Naphthalin.

zu Kupfer-, Kobalt- u. Bleioxyd, 318.

Stickstoffoxyd, Brechkrast des Gases, VI. 400. 413. — Verbind. mit Basen zu Salzen, XII. 257, XXI. 160. — Darstellung ders.

Steinsalz, s. Natrium, Chlor. - N. Sternbergit, Beschr. dess. XI. 483. — Chem. Untersuch. dess.

XXVII. 690.

Sternschnuppen, Gesetzmäßigkeit in den Beweg. II. 421, VI. 175. — St. bei Tage, VI. 165, IX. 525. — Aehnl. Erschein. u. Meinungen darüber, VI. 244. — Höchst auffallende Erschein. während einer Sonnenfinsterniss, VI. 248. — Vermuthung üb. d. Natur der bei Tage mit Fernröhr. gesehenen, XIV. 69. — Entzünd. zuweil. Nordlichter, IX. 158. Bild. sich selbst b. großer Kälte, IX. 160. — Ihre Bild. nicht v. Elektricit. abhängig, IX. 161. — Merkwürd. Erschein. v. St. in d. Nacht v. 11. bis 12. Nov. 1832, XXIX. 447.

Stickstoff, Atomgew. VIII. 14.

— Brechkraft, VI. 408. 413. — Seinzig. Beweis, dass der aus Salpeters. mit dem in d. Lust identisch, VI. 409. — Mittel, kleine Quantit. dess. aufzusind. III. 455. — Leichte Darstell. XIII. 282. — Darstell. aus Zink und salpeters. Ammon. XXIV. 192. — Bestimm. d. Stickst. in organ. Substanzen, XXIX. 92. 171. — Soll Palla-

dium reducir. XVII. 137. 480. auch Gold, 139. — soll sich mit. Kupfer und Eisen verbind. XVII. 298. 300. 302, - Chlorstickstoff + Chlorkohlenstoff, XI. 96. - Vorsichtsmaßreg. bei der Bereit. des Chlorstickst. XVII. 314. Verhalt. z. Schweselwasserst. 315. — v. Wasser zersetzt, in Chlor u. Stickgas, in Salzs. und Salpetersäure, XVII. 316. — Verhalt. zu Kali, Schwesel, Schwefelkohlenstoff, Selen, Arsenik, arsenige Säure, 316. - zu salpeters. Silb. u. Silberoxyd, 317. zu Kupfer-, Kobalt- u. Bleioxyd,

Stickstoffoxyd, Brechkrast des Gases, VI. 400. 413. — Verbind. mit Basen zu Salzen, XII. 257, XXI. 160. — Darstellung ders. XXI. 161. — Reducirt Gold aus sein. Lös., Palladium nicht, XVII. 138. 139. — mit Kali gebunden aber beide, XVII. 479. 480.

Stickstoffoxydul, Brechkr. d.

Gases, VI. 400. 413.

Stilles Meer, wenig niedriger als d. Atlant. Ocean, XX. 131. Stimmgabel, kein sicher. Mittel z. Erhalt. ein. Normaltons, XIV. 402, XVI. 195., s. Töne.

Stocklack, Zerlegung desselben,

XIV. 116.

Strahlenbrechung, atmosphär. in horizontal. Richt. II. 442. — Doppelte, Berichtig. eines Irrth. v. Biot, VIII. 251. — Einfl. d. Temperatur auf sie, VIII. 520., s. Licht-Refraction.

Strahlkies, s. Schwefelkies.

Stromboli, Vulk. X. 9. — Geo-

gnost. Beschr. XXVI. 2.

Strontian, v. Baryt zu trennen, I. 195. — davon zu unterscheid. XII. 526. — Verbind. auf trockn. Wege mit and. Salz. XIV. 101. 104, XV. 240. 242. — Unterschwefels. Str., Zusammens. und Krystallform, VII. 177. — Unterphosphorigs. IX. 372, XII. 84. — Phosphorigs. Str., Verhalt. in der Hitze, IX. 27. — Vanadins.

297. — Verhalten der Strontiansalze in d. Flamme, VI. 486. 487. - Essigs. verschieden. Krystallf. dess. XI. 331. - Hippurs. XVII. 394. — Weinphosphorsaur. Str. XXVII. 580. — Chinas., Anal. XXIX. 67. — Hydroxals. Stront. 49. — Valerians, XXIX. 159. Strontium, Atomgew. VIII. 189, X. 341. — Fluorstront. I. 20. — Fluorstr. + Fluorkiesel, I. 195. -Chlorstr. + Chlorquecksilb. XVII. 131. - Chlorid + Platinchlorid, 252. — Chlorid + Goldchlorid, 261. — Str.-chlorid + Ammoniak, XX. 154. — Jodstrontium, Darstell. XXVI. 192. — Bromstr. + Cyanquecksilb. XXII. 622. Schwefelstr., wasserstoffgeschw. VI. 442. — Kohlengeschwef. VI. 452. — Arsenikgeschw. VII. 21. — Molybdängeschw. VII. 272. — Uebermolybdängeschw. VII. 286. — 'Wolframgeschw. VIII. 278. — Tellurgeschw. VIII. 417. — Darstell. d. Schwefelstr. aus schwefels. Strontian, XXIV. 364. Strychnin, Zerleg. dess. XXI. 21. — ist wasserfrei, XXI. 487. — Zerleg. d. schwefels. Str. 488. — Die Salze, balten bei 100° kein Wass. zurück, XXI. 488. — Jodsaures, XX. 596. — Chlorsaures, XX. 600. Sturmfluthen, s. Ueberschwemmung. Südsee-Ins., Verschied. ihr. Nat. u. Entsteh. IX. 135. — Vulk. auf dens. 1X. 136. 141. 145, X. 36. 39. 40. 41. 'Süfsholzzucker, Darstell., Eigensch. X. 243. — Aehnl. Stoff im Abrus präcator. X. 246. Sulphur auratum, Zusammensetz. III. 450. Sumatra, Vulk. das. X. 195. Sunda-Ins., Vulk. ders. X. 184.

T.

Tabak, Product. d. trockn. Destill. Tantal, Atomgew. IV. 21, VIII. VIII. 399.

XXII. 57. — Ueberchlors. XXII. Tabasheer, phys. u. chem. Eigensch dies. Secretion, XIII. 522.

Tabellen, s. Tafeln.

Tafeln d. Atomgew. XXI. 614. -Sauerstoffgehalt d. Oxyde, 616. -Chlorgeh. der Chloride, 620. — Schwefelgeh. d. Schwefelmetalle, 624. — Gewicht der Gase, XXI. 629.

Talk, strahliger, XV. 592. — Anal.

d. Talkspaths, XI. 167.

Talkerde, wird durch Ammoniak mit Thonerde zugleich gefällt, XXIII. 355. — Phosphorigs. T. IX. 28. — Unterphosphorigs. XII. 85. - Schwesels. T. dimorph, VL 191. — Merkwürd. Umänder. d. ein. Form in d. andere durch Erhitz. Vl. 192, XI. 176. 327. — Leichtlösl. Doppelsalz v. schwefels. Talkerde u. schwefels. Kali, Zersetz. im Großen, XI. 249. — Darstellung d. schwefels. T. im Groß, beruht auf dies, Zers, XI. 250. — Unterschwefels. T., Zusammensetz., Krystallf. VII. 179. - Neutr. kohlens. T. VII. 103. dem Brot beigemengt, XXI. 467. Doppelsalz v. kohlens. T. u. kohlens. Natr., und Einflus dess. auf Abscheid. d. Talk. b. Analys. V. 506. — Natürl. Doppels. v. kohlens. T. u. kohlens. Eisen, XI. 167. — Natürl. Magnes. alba, XII. 521. — Salpeters. T., Verbind. mit Alkohol, XV. 151. — Vanadins. XXII. 574 — Ueberchlors. XXII. 297. — Bors. T. XXVIII. 525. — Verb. von Talksalz. mit and. Salz. auf trockn. Wege, XIV. 103. 105. 108. — Indigblauschweiels. und -unterschweiels. T. X. 234. — Pinins. T. XI. 232. -Silvins. XI. 400. - Kohlenstickstoffs. T. XIII. 240. — Hippurs. XVII. 394. — Milchs. XIX. 32, XXIX. 117. — Milchs. T. - Ammoniak, XIX. 32. - Apfelsaur. XXVIII. 202. — Quells. XXIX. 247. — Valerians. XXIX. 160. Talkspath, s. Talk.

177, X. 340. — Metallische Ei-

6. — Chlort. IV. 13, XI. 148. — Cyant. + Cyaneis. IV. 14. -Schwefelt. IV. 12.

Tantalige Saure, Zusammens.

IV. 20.

Tantalit v. Kimito, Zusammens. XXVI. 488.

Tantaloxyd, s. Tantalige Säure. Tantalsäure, Zusammensetz. IV. 14. 17.

Tartarei, Vulk. ders. X. 45. Tartinische Töne, s. Töne. Tellur, Atomgew. VIII. 240, X. 340, XVIII. 395. — Spec. Wärme, VI. 394. — Krystallf. VII. 527. — Ein Endglied in d. thermomagn. Reihe, VI. 19. — Beimisch. von Selen ändert seine Stelle nicht, VI. 146. — Nur conc. Kali oder Natronauflös. stehen unter ihm, VI. 147. — Darstell. des metall. VIII. 413, XXVIII. 393. — Löst sich metallisch in conc. Schwefelsäure, X. 492. — Prüf. dieser Angabe, XII. 153, XV. 77. — Wasserfr. Schwefels. löst Tellur nicht, XVI. 119. — Entsteht eine Flüssigk., rührt sie v. Wasseranzieh. her, XV. 79, XVI. 118. -Ueber d. Reduct. aus Lös. durch Metalle, XII. 502. — :: Säuren, XIII. 257. — z. Reagentien, XIII. 259. — Ritter's Tellurhydrür nur metallisch. T. XVII. 521 bis 526. — Tellurkalium löst sich ohne Absatz ein angebl. Hydrürs in Wasser, XVII. 525. — Aehnlichk. d. Tell. mit Schwesel und Selen, 526. — Allgem. Bemerk. üb. T. XXI. 446. — Schwefeltellur, verliert b. Erhitz. d. Schwesel gänzlich, VIII. 412. — Sonstige Eigensch. 413. — Tellurgeschwefelte Salze, VIII. 414. 415. - Tellurchlorid, Zusammens. XXI. 443. — Tellurcblorür, Anal. XXI. 444.

Tellurblei v. Altai, Beschr. u.

Zerleg. XVIII. 68.

Tellurige Säure, 2 isomer. Modificat. ders. XXVIII. 396.

gensch. IV. 10. - Fluortant. IV. Tellursaure, Darstell. d. 2 isomer. Modificat. XXVIII. 398. Tellurs. Silberoxyd, XVIII. 66. Tellursilber von Altai, Beschr. u. Zerleg. XVIII. 64. — Scheid. d. Tellursilb. v. Kolywan, XXVIII. 407.

IV. 21. - Beschreib. und Anal. Tellurwismuth v. Riddarhytta enthält Selen, 1.271. — v. Schemnitz, Beschr. u. Anal. XXI. 595. Temperatur d. Luft, größere Kälte in untern Luftschicht., als in obern, III. 342. — Mittlere Wärme der Lust in Paris, Abo u. Halle nach Hällström's Berechn. IV. 373. — Bestimm. der mittl. Wärme aus Beob., nach Tralles, IV. 380. — nach Walbeck, IV. 408. — nach Cotes's Regel u. Gauss's Integrationsmethode, IV. 411. — Mittl. Temp. durch wenige Beob. zu find. IV. 418. '- durch d. Gang ein. Pendeluhr, 419. — Relat. zwischen Max. u. Min. u. mittl. Temp. 391. - Differenz zwisch. mittl. Temp. d. Tags u. Mittel aus Max. u. Min. IV. 394. — Wann am Tage die Temp. die mittlere ist, u. wann gleich dem Mittel aus Max. und Min. 396. 397. — Relat. zw. Mittel aus Max. u. Min. mit d. Mittel aus Beob. an andern Stund. 399. — Relat. zw. mittl. Wärme und Mittel von 10<sup>h</sup> Morg. u. 10<sup>h</sup> Abends, IV. 403. — Mittl. Temp. aus d. Temp. ein. jed. Stunde d. Tags zu find. IV. 405. — Mittl. Temp. unt. d. Aequat. VIII. 165, IX. 512. — Anomale Kälte in Afrika, Xl. 8. — Hauptursachen der Temperat - Verschiedenh. auf der Erde, XI. 1. — Ursach der relativ höbern Temp. in Europa, XI. 22. 179. — Beob. Max. der Temp. d. Lust auf d. Lande und Meere, u. d. Obersläche d. Meers, X. 598. 599. 600. — Mittl. Temp. zu Düsseldorf, XX. 485. — in London, XXIII. 57. — Einfl. d. Windesricht, auf dies. 60. 63. — Mittl. Temp. in St. Petersburg, Kasan, Tobolsk, 90. — Peking,

XXIII. 92. — Canton, 95. Mehrerer Orte in Ostindien und Ceylon, 96. — zu Abuscheer, 97. -- Mittl. Temp. z. Iluluk auf Unalaschka, XXIII. 115. — zu Sitka (Nordwestküste v. Amerika), 118. — Mittl. monatl. Temp. für St. Petersburg, XXIII. 110. - Thermometr. Beob. das. in d. Jahren 1831 u. 1832, XXX. 324. 328. — Die Linie d. wärmst. Temp. liegt in d. nördl. Erdhälfte, XXI. 190. — Die Temper. in Toskana hat sich seit d. 17ten Jahrhund. nicht geändert, XXI. 330. — Gründe für d. allmählige Temp.-Abnahme in Sibirien seit d. Vorwelt, XXIII. 106. — Temp. der Quellen übertrifft im Nord. d. mittl. Lufttemp. XII. 403. — Ursach hiervon, 404. - Wo Winterkälte nicht anhaltend und groß, sind beide Temp. gleich, 405. - In warm. Länd. die Quellentemper. kleiner als d. mittl. Lufttemp. 406. -- Ussach nicht genügend bekannt, 408. - Temp. d. Quell. auf den canar. Ins. 409. — Alle Sauerwass. haben höhere Temper. als gemeine Quellen, 415. — Auffallend. Beispiel v. zunehmend. Temper. bei vermehrter Kohlensäure, 417. — Die Quell. in den Alpen desto wärmer, je näher dem Urgebirge, XII. 511. — Ebenso in den Pyrenäen, XII. 512. – Woher die hohe Temp. der heißen Quellen, XXII. 383. — Benutz. heifs. Quell. z. Heizen, XIX. 560. - Grubentemp., Cordier's Beob. in Frankr. XIII. 363. — Temp. d. Metalladern höher, als die des Gesteins, XIII. 366. 367. — Beweis für d. Centralwärme, XIII. 367. — Zunehmen d. Temper. d. Grubenwass. in Cornwall, XXI. 171. — Beob. üb. d. Temp. in verschied. preufs. Bergwerken, XXII. 497. — Bemerk. zu dies. Beob. 520. — Result. ders. XXII. 532. — Beob. d. Temp. im Bohrloch zu Rüdersdorf, XXII. 146, XXVIII. 233. — Bodentemp.,

aus mangelbaft. Beob. veränderl. Quellentemp. zu find. XI. 304. — Gruben., Boden- u. Lufttemper. im östl. Russland, XV. 159. -Bodentemp. in Jakutzk unt. Null, XVII. 340. — Taf. über Bodenu. Lusttemper. XV. 177. — Bodentemp. unt. gleich. Breit. nach den Meridianen verschieden; vier Hauptmeridiane, XV. 179. — Die Lin. gleicher Bodenwärme (Isogeothermen) verschied. v. d. lsothermen, XV. 180. — Muthmassl. Ursach hiervon, XV. 184. Gränze des Polareises, eine Isogeotherme, 189. — Bezieh. zwischen Bodentemp. u. Erdmagnetism. XV. 190. — Niedere Bodentemp. in Sibirien, XXIII. 105, XXVIII. 630. — Gründe für d. allmählige Temp. - Abnahme seit d. Vorwelt in Sibir. 106.

Temp. d. Pflanzen, X. 581. der Thiere, X. 592. — Anomalien dabei, X. 602. — Welche Temp. Mensch. u. Thiere ertrag. X. 621. — Temp. bei Insekten, XXVII. 446. — Die Temp. des Meers nimmt bis auf 1000 Tois. Tiefe ab, XX. 107. — Stampfer's Vers. über d. Temp. der größt. Dichte d. Wassers, XXI. 110. 114. — Mittl. Temper. des Atlant. Oceans zwisch. 65° und 70° Breite, XXIII. 86. — Bei welch. Temper. verschied. Gase flüssig werd. XXIII, 292. — Erhöhte Temp. wirkt desinficirend, XXIV. 370. — Erhöhte T. veränd. die Doppelbrech. an Kalkspath, XXVI. 296. — an Bergkrystall, 299., siehe Atmosphäre, Klima, Wärme.

Tennantit, Zusammensetz. IX. 614.

Terpenthin, Verhalt. zu Alkal. X 252. — v. Ammon. in 2 Harze zerlegt, wovon das eine das Oel bindet, 253. — Bestandth. d. venetianisch. XI. 34. — Bernsteins. darin, XI. 35.

Terpenthinkampher, XI. 40. — Anal. des künstl. XXIX. 125. 137.

Terpenthinöl, Veränder. an d. Luft, VIII. 485, IX. 516. — durch conc. Schwefels. VIII. 485. — Brechkraft dess. IX. 484. — Zusammendrückbark. XII. 176. — Zusammensetzung nach Oppermann, XXII. 193. — nach Dumas, XXVI. 535. — Zerleg. in Dadyl u. Pencyl, XXIX. 134. — Salzsaur. T. 138.

Tetartin (Albit), min. Beschr. VIII. 92.

Teutoburger Wald, geognost. Verhältn. III. 20.

Thaler, Merkw. Ring- od. Erhebungsthäler in Westphalen, und deren Zusammenhang mit d. Hervorbrech. v. Gypsmassen u. Sauerquellen, XVII. 151. — Aehnl. in England, XVII. 158.

Than, was den sogenannten Blutthau veranlasst, XVIII. 509.

Thaumatrop, optisches Spielwerk, X. 480.

Theer, welcher Th. durch Destillation Naphthalin giebt, XXV. 382. — Merkw. Rückstand b. d. Destill. d. Th. 383.

Thermomagnetismus, s. Elektricität, Thermo-.

Thermometer. Aeltere Erfahr. bei Bestimm. des Gefrierpunkts, XI. 278. — Allmähl. Veränder. d. Siedepunkts, 282. — B. welch. Barometerst. z. bestimm. 286. — Allgem. Einführ. der Centesimalskale wünschenswerth, 292. Untersuch. z. genauen Bestimm. d. Gefrierp. XI. 335. - Veränder. dess. nach starker Erwärm. des Thermomet. 347. — Untersuch. z genauen Bestimmung d. Siedepunkts, XI. 517. — Sterenmetr. Verhältnisse d. Glasröhren, XI. 529. — Verfahr. b. Ansertig. v. Thermometern, 536. - Ungenauigkeit der gewöhnl. IX. 534, XI. 543. — Bessel's Meth. d. Therm. zu bericht. VI. 287. — Th., das für jeden Augenblick d. Temp. find. läst, VI. 503, VII. 244. — Veränder. des Aufthaupunkts u. Festlegung des Siedepunkts, XIII. 33. — Ausdehn. d. Kugel durch d. Druck d. Quecksilbersäule 41. — Calibriren der Röhre, 46. — Reductionsformel für d. Quecks.-Thermometer bei hoh. Wärmegrad. XIII. 119. — Contactthermometer, s. Wärmeleitung. — Beschreib. ein. Erd-Thermomet. XXII. 138. — Wanndas Th. erfunden, XXI. 326. — Bestimm. d. Skale d. Thermomet. der accademia del Cimento, 329. — Ueber die Thermomet.-Beob. v. Winckler, VII. 13.

Thermometrograph, Beschreibung dess. v. d. Hallisch. Stern-

warte, VI. 127.

Thermomultiplicator, Thermoelektrische Kette als Thermoskop gebraucht, IX. 357. — Beschr. des Th. von Nobili, XX. 245, XXVII. 440. — Seine Vorzüge, 247. — Melloni's Verbesser. dess. XX. 250. — Vergleichende Vers. über d. Empfindlichkeit d. Thermosk. mit and. Thermoskop. XXVII. 442. — Vergleich mit d. Aethrioskop, XXVII. 455.

Thianschan - Gebirge, XVIII.

14. 319.

Thiere, Temp. ders. X. 592. Thonerde, schlägt v. Ammoniak gefällt Talkerde mit nied. XXIII. 355. — v. kochend. kohlensaur. Kali od. Natr. gelöst, XXI. 58. — Meth., ihr Hydrat in fest. chem. Verhältnils z. erhalt. XXVII. 275. Analyse d. Hydrats, 277. — Neutr. u. bas. Verb. d Thonerde mit Alkali, VII. 323. 324. — Substanz., die d. Fäll. der Thonerde hindern, VII. 88. — Unterphosphorigs. Th. XII. 86.  $-\frac{2}{3}$  schwefels. Thonerde, und deren Doppelsalze, XI. 80. 81. — Natürl. schwefels. Th. XXVII. 317. — Chroms. Th. XI. 82. - Vananadins. Th. XXII. 58. - Unterschwefels. keine Doppelsalze mit Kali, VII. 180. — Ueberchlors. XXII. 297. — Indigblauschwefels. u. - unterschwefels. Th. X. 235. — Honigsteins. Th., Zerl. VII. 328. —

Pi-

Pinins. XI. 233. — Milchs. XXIX. 118. — Valerians. 159. — Quells. 247. — Quellsatzs. Th. XXIX. 258. - Th. + Eiweifs, XXVIII. 141. Thonkieselstein aus der Keuperformat., Beschr. XXV. 318. Thorerde, die früher dafür gehalt. Subst. ist bas. phosphors. Yttererde, IV. 145. — Nachricht v. d. Entdeck. dies. neuen Erde, XV. 633. — Darstell. aus d. Thorit, XVI. 395. — Eigensch. und Verschiedenh. v. and. Erden und Oxyd. 400. — Spec. Gew. das größte aller Erd. 397. — Sauerstoffgehalt, 400. — Hydrat, Eigensch. u. Zusammens. 396. 400. - Schwefels. Th., Darstell. und Eigensch. 406. — mit zyveierlei Krystallwassergehalt, 407.408. — Bas. schwefels. Th. 409. — Schwefels. Th.-Kali, 409. — Uebrige Salze, XVI. 411 bis 414. — Vanadins. Th. XXII. 58. — Thorerdė im Pyrochlor, XXVII. 80. Thorit, neues Mineral, das eine neue Erde enthält, Vorkommen, Beschr., Löthrohrverhalt., Zerleg. XVI. 385. 387. — Zusammensetz. und Formel, XV. 633, XVI. 392, 393. Thorium, Radical d. Thererde,

Darstell. u. Eigensch. XVI. 393. 394. 395. — v. Wass. nicht, u. v. wälsrig. Säur. wenig angegriff. 394. — Atomgew. XVI. 400. — Chlorthorium flücht. v. wie Chloraluminium z. bereit. 393. — Eigensch. 403. - Bromth., Fluorthor. 405. — Fluor-Thorium-Kalium, Cyaneisenthorium, 406. — Schwefelthorium, Phosphorthor. 402. — Schwefelsalze des Thorium, auf nass. Wege keine, 414. Thraulit (Abart d. Hisingerits), Analyse, XIV. 467.

Thontiegel im Kleinen zu verfertig. XV. 612. — Flussmittel zur Reinig. v. Platintieg. XVI. 164.

Tieger, Ausdehnung sein. Wohnplätze, XXIII. 108.

Titan, Metall, Auffind. in Schle-

sien, im Breisgau, am Harze, III. 175. – zuerst v. Grignon gesehn, III. 176. — Atomgew. VIII. 177, IX. 438, X. 340, XV. 148. — Dumas's fehlerhafte Bestimmung, XV. 149. — Dichte als Gas, IX. 439. — Aus Fluortitankalium reduc. IV. 3. — Leichte Darstell. aus Titanchlorid, XVI. 60 61. — Andere Darstellungsart, XVI. 63, XXI. 159. — Ti- · tan in dünnen Lagen grün durchscheinend, XVI. 59. — Als Pulver schwarz od. indigblau, XVI. 62. — Fluortit. IV. 1. — nicht gasförm. IV. 3. - Fluortit. + and. Fluormetall. IV. 2. - Wahrscheinl. flücht. Verbind. v. Fluortit. + Fluorsilicium, VII. 320. -Chlortit. III. 171. — Andere Darstell. IV. 436, VII. 533, XI. 148. — soll mit Wasser Chlor entwick. III. 172. - Siedepunkt ' u. Dichte als Gas, IX. 437. 438. Zusammensetz. nach Vol. IX. 439. — Wie Chlort, ganz rein z. erhalt. XV. 146. — Analyse, XV. 147. — Titanchlorid-Ammoniak, Darstell., Eigensch., Zusammen-setzung, XVI. 57. 58, XX. 164, XXIV. 145. — Zusammens. der des Salmiaks ähnl. XVI, 66. — Giebt, trocken erhitzt, Titanmetall (heste Art, daraus Titanmetall. zu erhalt.), feucht aber Titansäure, 58. 60. — Titanchlorid + Chlorschwefel, XVI. 67. - T.chlorid + Phosphorwasserstoffg. XXIV. 141.

Titaneisen, isomorph mit Eisenglanz, IX. 288. — Analyse d. T. v. Egersund, III. 169, XV. 276, XIX. 218 - v. Arendal, XIX. 217. - Beschreib. d. Titaneisen, XXIII. 361. — Ilmenit ist Titaneis. IX. 286.

Tiegel, Vorrichtung, Kohlen- u. Titansäure vor d. Löthrohr durch Kieselerde nicht verdeckt, I. 76. in sehr gering Menge in gewiss. Glimmer, und sehr vielen Mineralien, I. 80. — Unvollkommne Trennungsart v. Eisen, I. 77, VI. 232. — Vollkommue, III. 163. —

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. 11.

Leichte Darstell. aus Titaneisen, XXI. 578. — Bis jetzt nicht von Zirkonerde zu trennen, VI. 231. 232. — v. Chlor nicht zersetzt, XV. 145. — Darstell. einer rein. Titans. XII. 479. — Phosphorigs. Titans. IX. 47.

Titicaca-See, Größe und Meereshöhe, XIII. 516. 520.

Ton, Nutz. ein. Normaltons; wie zu erhalt. XVI. 194. 195.

Tonmesser, Tonwage, s. Monochord.

Töne ohne klingenden Körper, VIII. 453. — einer Scheibe, gegen welche Luft aus einer Wand strömt, X. 288. — B. Erkalten thermoelektr. Ketten, VI. 269. — Töne einer heilsen Silbermasse, XXIV. 472. — bei Erstarr. des Phosphors, XXVI. 352. — von schwingend. Flüssigk. XXVI. 352. - Klirrtöne, VIII. 457. - Erklär. ders. IX. 488. — Tartinische T., schon v. Sorge beob. XV. 217. — Entstehungsart ders. 217. — Möglichk. zweier gleichzeit. tart. Töne, 219. — Beob. solcher, XV. 222. — Merkwürd. Octaviren ein. Pfeife, XVI. 463. — Aeltere Erklärung der Combinationstöne, XXIV. 438. — Hällström's Theorie ders. 443. — Beob. zur Bestätig. ders. XXIV. 445. 454. — Uebereinstimm. mit Blein's Vers. 465. — Vocalbring. ders. XXIV. 397. — Erklär. der Modificat. dieser Töne, Traganthgummi, Zerleg. dess. ~ 401. — Erzeug. ders. durch Zuntracht. üb. dies. 411. — in einfach. Tönen scheint jeder Vocalt. Traubenzucker, dreht vor sein. XXIV. 415. — Ein Vocallaut d. rasche Wiederholung eines musi- Travertino, XVI. 21. pfeifen.

sonanz, XXVI. 255. — Einfl. d. Faraday's, 471.

Lage d. Resonanzhod. gegen die Triklasit, schaliger, s. Weissit. schwingend. Saiten, 256. — Fort-Tristan d'Akunha, wahrscheinleit. d. Schwingung. eines Reso- lich vulk. Ins. X. 33.

nauzbod. XXVI. 259. — Fortleit. d. Töńe nach mehr. Orten, 262. — Fortleit. d. Töne v. Blaseinstrument. 262. — Veränder. d. Tonstärke b. Fortleit. XXVI. 265. — Compensat. d. Saiten, wenn sje beim Schwing. verschied. Spann. annehmen, XXVIII. 5. — Ueber zugleich hervorgebrachte Doppeltone an Saiten, 8. - Veränder. d. Tone durch Härten d. Dräthe, XXVIII. 239. — Experimenteller Beweis eines Bernoulli'schen Satzes üb. d. Beweg. d. Lust in ein. offn. Röhre, die den Grundton angiebt, XXVIII. 446. — Mittel, d. Anzahl d. Schwingung. ein. Tons durch Stölse genau zu bestimm. XXIX. 391. — Stimmgabeln, deren Vibrationszahl z. ermitteln ist, müssen gleiche Temperatur haben, 396. — Aeltere Versuche üb. Stöße, und Stöße an Orgelpfeifen, XXIX. 400.

Topas, besond. Flüssigk. darin, VII. 469. 483. — Elektr. b. Spalt. XII. 152. — brasilian. wird durch Erwärmen elektr. XXV. 615. — Dispers. in d. gewöhnl. u. ungewöhnl. Spectris dess. XVII. 22. — Brechungselemente, 25. — Winkel zwisch. sein. opt. Axen, 26. — Elasticit. parallel sein. 3 Krystall-

axen, 28. Topazolith, Hexakisoktaëd. dess. XVI. 486.

tone, ältere Vers. zur Hervor- Trachyt, Hauptmasse d. jetzigen Vulk. X. 7.

XXIX. 59.

genpfeisen, 405. - Theoret. Be- Traubensäure, isomer mit der Weinsäure, XIX. 319. 327.

unzertrennl. v. ein. gewiss. Höhe, Erstarren die Polarisationsebene links, nachher rechts, XXVIII. 165.

kalischen Tons, 417., s. Zungen- Trevelyan-Instrum., Beschr. XXIV. 468. — Leslie's Erklär. Verstärk. der Tone durch Re- des Versuchs mit dems. 470. -

Trona, natürl. 14 kohlens. Natr. v. Fezzan, Krystallf. V. 367. Tscheng, chinesisches Blasein-

strum. XIV. 401.

Tsungling - Gebirge, XVIII. **321.** 

Tufa litoïde, granulare, terroso, XVI. 9. 11. 12.

Tungstein, Krystallf. VIII. 516. — Min. in seiner Form aus Wolfram-Individuen besteh. XI. 382. Tunis, meteorolog. Beob. das. XIV. 625.

Turmalin, Classificat. u. Zusammensetz. dess. IX. 172. — seine Pyroelektricit. II. 297. — auch im Pulver pyroelektrisch, II. 303. — Seine elektr. Erschein. nicht zur Erklär. d. chem. Verwandtschaft anvvendbar, XIII. 628. — Bestätig. d. Bergmann'sch. Gesetze, 629. — d. Intensit. d. Elektric. b. Erkalt. nicht der Temp. proport. 630. — Einflus d. Schnelligk. d. Temperaturveränder. und Größ. d. Krystalle auf d. Intensit. d. Elektr. 631. — Fall, vvo nur eine Elektr. auftreten soll, 630. — Unbestimmtheit in Angabe der Lage d. elektr. Pole b. Erkalt. u. Erwärm. 629. — Bestimm. dies. Lage (auch b. Boracit und Kieselzinkerz), XVII. 148. — Elektr. Zustand d. Turm. b. Erwärm. XXV. 612.

#### U.

Ueberchlorsäure, Darstellung durch Destillat. der Chlorsäure, XXI. 164. — Zerleg. ders. XXV. Schwefelsäure krystallis. erhalt. 291. — Kali und Natron lassen sich durch dies. trennen, 292. — Ueberchlars. Salze, 296. — Darstell. der Ueberchlors. aus über-chlors. Kali, XXII. 305.

Ueberjodsäure, Darstell. und

Zerleg. XXVIII. 520.

Uebermangansäure, Darstell. XXV. 293. — d. frühere Ueber-

mangans. war entwed. übermangans. Baryt, od. überm. Kali, 298. Uebermangans. Salze, XXV. 297. ·Ueberschwemmungen und Sturmfluthen, Ursach d. Ueb. im südl. Deutschl. 1824. III. 129. 145. — in Yorkshire durch Herabstürz. ein. Morast. III. 155. — Nachricht üb. d. Ueberschwemm. im Jahre 1824, XII. 576. — üb. die von 1825, XV. 373. — Die Ueberschw. in St. Petersburg 1824 fällt nicht mit d. Ueberschw. in Calefornien zusamm. XXI. 218.

Ulmin, s. Ulmsäure.

Ulmsäure, natürl. Vorkommen, XX. 64. — Darstell. aus Zucker, 64. — Verschied. von d. Absatz aus Extracten u. s. w. 65. — hat gleiche Zusammensetzung mit d. trockn. Gallussäure, 66. — Ulms.

Salze, XXI. 67.

Ultramarin, Gmelin's Vorschrift zur Bereitung dess. XIV. 363. — Anal. d. natürl. 367. — Eigentl. Zusammensetz. noch unbekannt, 368. — Geschichtl. üb. die Darstell. des künstl. 369. — Hermbstädt's Bereit. XV. 83. Undulationstheorie, Einwürle geg. sie, XI. 493, XXIX. 319. — Erklär, der Farbenringe nach ihr, XII. 197. — d. Keflexion, XII. 203, XXX. 255. — d. Refraction, XII. 211, XXIII. 379. — d. Polarisation, XII. 217. — d. Färb. der Krystallblättch. (Interferenz), XII. 366, XXIII. 388. — Mängel d. Theorie, XII. 215. 223. 393. Unguent. hydrarg. cin., siehe Quecksilbersalbe.

298 — wird durch Destillat. mit Untercyansäure, wahrscheinl.

Existenz ders. XV. 563.

XXII. 289. — wie zu concentr. Unterphosphorige Säure, Be-

reit. XII. 78.

Unterphosphorigsaur. Salze liefern, vollkomm. oxydirt, saure, geglüht neutrale phosphors. Salze, IX. 369. — Bereitungsart, XII. 77. — Eigenschaft. 79. — Sonderbare Phosphorsubstanz im Glühungsrückstand, 82. — Beschr. u. Analyse d. einzelnen, 79. 288. — \

41\*

Geben, mit kaust. Basen gekocht, unt. Wasserstoffentwickl. in phosphors. Salze über, 297. - Bilden sich b. Auflös. alkalisch. Phos-

phormetalle, XII. 549.

Unterschwefelsäure, der. Geschichte, VII. 56. — Beste Darstell. 57. — Wie sie entsteht, 58. — wann nicht, 62. 65. wenn zugleich Schwefelsäure entsteht, 64. — Eigensch. und Zusammensetz. 66. — Verhalten zu Silber-, Gold-, Quecksilbersalz. und Bleisuperoxyd, 63. — Charakter ihrer Salze, VII. 68. 70. 171. — Unterschwesels. Natron löst kein. Schwefel, 69. — Unterschw. Kalk isomorph mit unterschw. Strontian und Blei, unterschw. Silber mit unterschwe- Uranoxyd, Darstellung aus der · fels. Natron, VII. 200.

Unterschweflige Säure, vier Darstellungsart. VIII. 441. — Unterschwefligs. Kalk, Krystallf. ein. neuen Krystallsyst. angehörend, VIII. 428. — Gay-Lussac's Analyse bestätigt, XXI. 436. — Zusammensetz. der unterschwefligsaur Salze, 439. — Produkte dies. Salze b. ihr. Zersetz. durch

Hitze, XXI. 441.

Ural, Lagerstätte d. Platins das. XIII. 566. — Verhältniß wie in Columbien, 573. — Auffind. des Goldes im Ural, ein Ersatz für d. Abnahme in Amerika, 567. — Platinausbeute im Jahr 1828, XV. 52. — Geognost. Schilderung d. Serpentinkuppe, 272. — Größte Stufen, u Gesammtausbeute von Uransäure, s. Uranoxyd. bestimmung. im Ural, XVII. 507 bis 514.

Uralit, augitartiges Min. v. Ural, Ustica, Geognost. Beschreibung, XXII. 341. — v. Tyrol, Arendal u. Ostindien, XXVII, 97. Uran, Atomgew. VIII. 182, X. 340. — Vorkommen, I. 374. — Oxydationsstuf. I. 372. — in re- Valeriansäure, Analys. XXIX. gelmässigen Octaëd. krystallis. I. 249. 252. — Zuweil. in Wasser

löslich, II. 149., — fein zertheilt pyrophorisch, 1. 267. — Vermeintl. Reduct. d. Ur. XVI. 125. — Reduct. aus sein. Lös. durch Metalle, IX. 264. — Uranblėi pyrophorisch, I. 253. — Uraneisen sehr pyrophor. I. 267. — Fluoruran, 1. 268. - Chlorurankalium, I. 252. 366. — Uranoxysulfuret, I. 374. — U.:: Schwefel, I 267. — Schwefeluran, L 373. — Schwefelur. (US<sup>2</sup>) kohlengeschw. VI. 456. — Schwefelur. (US3) kohlengeschw. VI. 456. — Arsenikgeschw. VII. 28. - Arseniggeschw. VII. 148. Molybdängeschw. VII. 276.

Uranit von Autun und Cornwall,

Anal. I. 379. 384.

Pechblende, L. 246. 248. — Rein schwer darstellbar, I. 256. 360. — Wie dass. vollständ. zu reinigen, XXV. 627. — Eigensch. I. 256. — Zusammensetz. I. 260.261.264. ist eine Säure, 1. 256. — Urans. Bleiox. I. 257. — Urans. Baryt, I. 260. 370. — Urans. Kali, I. 369. — Urans. Salze, Zusammensetz. I. 372. — Schwefels. Ur-Kali, I. 262. — Oxals, U. I. 362. 368. — Kohlens. U.-Kali, I. 369. — bas. phosphors. Ur.-Kupferoxyd u. U.-Kalk, I. 386. - Vanadins. U. XXII. 63.

Uranoxydul, Zusammensetzung, I. 254. 360. — Eigensch. I. 255. - Schwefels. U.-Kali, I. 270. Urals, XVI. 260. — Magnetische Uranpecherz aus Schneeberg,

Beschr. XXVI. 491.

Gold u. Platin, 284. — Höhen- Urao, natürl. kohlens. Natron, VII. **99**. 101.

Urin, s. Harn.

XXVI. 78.

Uwarowit, XXIV. 388.

V.

154. — Valerians. Salze, 158. 253. — Darstell. d. metallisch. I. Vanadin, Entdeckung dess. XXI. 43. — Geschichtl. über dasselbe.

XXII. 1. — Darstell. XXI. 46, XXII. 3. — Unterscheid. v. ähnl. Metall. XXI. 48. — Enthalten im braunen Bleierz v. Zimapan, XXI. 49. — Atomgew. XXII. 14. — Vanad. + Phosphor, 22. — Verbind. mit Metall. 22. — Vanadinschwefel, XXII. 19. — Schwefelsalze, worin V.-schwefl. Basis, XXII. 43. — worin Säure, 66. — Verbind. mit Chlor, Brom, Jod, XXII. 24. 37.

Vanadinbleierz vom Ural, Be-

schreib. XXIX. 455.

Vanadinige Säure, s. Vanadin-

oxyd.

Vanadinoxyd, Darstell. u. Beschreib. XXII. 6. — Purpurfarbn. vanadinsaures Vanadinox. 12. — Grünes vanadins. V. 13. — Zusammens. 18. — Vanadinox. mit Sauerstoffsäur. 20. — Haloïdsalze, 24. — Ueb. Vanadinsalze im Allgemeinen, 23. — Das Oxyd bildet mit Basen vanadinigs. Salze, XXII. 44.

Vanadinsäure, Darstell. XXII.

8. — Verbindet sich mit stärkeren Säuren, 11. — mit Vanadinoxyd, 12. — Zusammensetz. 15. — Salze, worin V.-säure Basis ist, 36. — Haloïdsalze, 37. — Sauerstoffsalze, 39. — vanadinsaure Salze, 46. — Grüne vanadinsaure Salze, XXII. 64.

Vanadinsuboxyd, Darstell und Beschr. XXII. 5 — Anal. 17.

Varvicit, Beschreib. u. Analyse, XIX. 147.

Vauquelinit, Min. V. 173.

Veratrin, Zerleg in zwei andere Substanzen, XXIX. 165. — Jodsaur. Veratr. XX. 597. — Chlorsaur. Veratr. 601.

Verbrennung soll im Sonnenschein geschwächt werd. IX. 509. — Elektricitätserreg. bei derselb. II. 191, XI. 430. — Wie die Elektr. b. Verbind. d. Kohle und d. Wasserstoffg. zu erhalten, XI. 421. 425., s. Flamme, Wärme. Verdunstung, Formeln für die

Kälte b. Verdunst. des Wass. in

feucht. Luft, V. 76. — Verdunstungskälte auf Hygrometrie angewandt, V. 69. 335. — Verd. d. schwefligen Säure, Mittel große Kälte z. erzeugen, I. 240. — Verd. d. Aethers unt. d. Luftpumpe üb. Schwefels. giebt eine Kälte von 50°, XIX. 356. — Verd. hat b. gewiss. Temp. eine Gränze, IX. 1, XIX. 545. — Gränze da, wo Elasticität u. Schwere d. Theilch. im Gleichgew. IX. 5. 6. — Auch Cohäsion mitwirkend, IX. 9. — Verd. aus Capillarröhren, XXVI. 463.

Vesuv, Höhe, X. 17. — Salzauswurf 1822. III. 79, VII. 298. — Zersetzungsprod. der vulk. Subst. auf ihm, X, 494. 498.

Vesuvian, Analyse, XXI. 50. — Verminder. sein. spec. Gewichts durch Schmelzen, XX. 477.

Vocaltöne, s. Töne.

Volta'sche Säule, s. Elektricität, Contact.

Volumen, Verhältn. z. Atomgewicht, XXVIII. 388. — Aender. dess. bei festen Körpern, s. Gewicht, spec.

Volumentheorie, Uebersicht d. bisherig. Leistung. für sie, XVII, 529.

Vulcano, Ins., geognost. Beschr. XXVI. 58.

Vulkane, Uebersichtl. Darstell. d. noch thätigen Vulk. X. 1. 169. 345. 514. — Unterschied zwisch. selbstständigen Vulkanen. u. Auswurfskegeln, IX: 137, X. 1. — Trachyt, d. Hauptmasse d. jetzig. Vulk. X. 7. — Salzauswurf des Vesuv 1822, III. 79, VII. 298. — Ausbruch auf Bourbon 1821, VIL 164. – d. Eya-Fialla-Jokul auf Island 1821, VII. 169. - Koetlegiaa 1823, IX. 596: — Wie Eisenoxyd in ihnen scheinbar sublimirt wird, XV. 630. - Merkw. Ausbrüche der Vulkane in Japan, XXI. 331. — Entsteh. einer Insel hei Sicilien 1831, durch vulkanische Ausbrüche, XXIV. 72. — Beschreibung derselb. 79. 93. —

Geogr. Lage, 89. — Namen derselhen, 97. — Verschwind, derselben, 98. — Ueber kraterförmige Inseln, XXIV. 101. — Eintheilung in Central- und Reihen-

vulkane, X. 6. 7.

Centralvulkane, X. 9. —

Liparische Ins. X. 9. — Geognostische Beschaffenh. ders. XXVI.

1. — Aetna, X. 12. — Vesuv (s. dies.) u. phlegräische Felder, X. 15. — Island, VII. 169, IX. 596, X. 17. — Azoren, X. 20. —

596, X. 17. — Azoren, X. 20. — Canarische Ins. 4. 28. — Capverdische Ins. 29. — Ascension, X. 30. — St. Helena. 32. — Trie

X. 30. — St. Helena, 32. — Tristan d'Acunha, 33. — Gallopagos, 34. — Sandwich-Ins. IX. 135,

141. 145, X. 36. — Marquesas-Ins. X. 39. — Societäts-Ins. 40. — Freundschafts-Inseln, 41. — Bourbon, VII. 164, X. 42. —

Ararat, X. 44. — Höhe desselb. XVIII. 341. — Seibandagh u. Demavend, X. 44.45, XVIII. 341. — Vulk. Inner - Asiens: Aral-tube,

XVIII. 5. — nicht vorhand., wohl aber andere vulkan. Erschein. am Alagul, XXIII. 295. — Peschan, XVIII. 332. — Solfatarav. Urumtzi,

337. — Hotscheu, 337. — Kobok, 338. — Einer westl. v. Belurtagh, 346. — Vulk. Erschein. zu Baku u. auf Abscheron, XVIII. 342, XXIII. 297. — Alte Vulkane Asiens am Rande d. groß.

Erdsenk. XVIII. 341. — Vulk. in Kordofan, X. 45, XVIII. 335. — Reihen-Vulk.: Griechische Inseln, X. 169. — West-australische Reihe, 178. — R. v. Sunda,

184. — Java, X. 189, XII. 605. — Molucken u. Philippinen, X. 197. — In Slakenburg u. Torresstraße, 202. — Japanische Reihe, X. 345, XXI. 331. — Kurilen, X. 350. —

Kamtschatka, 352. — Aleuten, 356. — Marianen, 361. — Chili, 514. — Quito, 519. — Wiederbelebung d. Pic. v. Tolima, XVIII.

347. — Antillen, X. 525. — Guatimala, 533. — Mexico, 541. — Californier, 543. — am rothen

Meer, X. 544. — Sandwichland, 544., s. Erdheben, Hebungen.

### W.

Wachholderbeeren, der b. Erhitz. derselb. aufsteigende Dampf wirkt desinficirend, XXIV. 376. Wärme, Ampere's Ansicht. üb. dies. XXVI. 161. — Prechtl's Ansicht. üb. ihre Natur, XV. 233. Repulsionskraft ders. IV. 355, X. 296. 300. 301. — Entwickl. b. Reib. fest. Körper, XII. 195. b. Compress. von Flüssigk. 166. 191. — b. Verbrenn. v. Wasserstoff, Kohlenstoff, Eisen, 519. d. Hitze durch Verdicht. d. Sauerstoffgases hinreichend z. erklären, XV. 235. - Verbrenn. d. Gase unt verschied. Druck, nach Despretz ein Mittel, die specifische Wärme ders zu bestimmen, XII. 520. — unpractisch, XVI. 453. — Eigenthüml. Wärme d. Insekten, des leucht. Phosphors und Mondlichtes, XXVII. 446. — Ueber Wärme - Interferenz, XXVII. 462. Arago's Bem. dazu, 465. — Wärme erleidet keine Polarisation, XXI. 311. — Wärmeausdehn. b. Liquefact. d. Körp. unabhäng. v. d. Temp. IX. 571. -Ausstrahlungs-, Absorpt. - u. Reflex - Vermögen verschied. Körp. XXVII. 450. — Wärme-Einfluß auf Magnetismus, s. diesen. Isothermen, Halley's Erklär. ihr. Gestalt, XXIII. 54. — Ihre Gestalt nicht allein durch Lustströme bedingt, 74. — Ihr Steigen im mittl. Europa geg. Osten rührt nicht von Bodenerheb. her, XXIII. 77. - Ursach dies. Beugung, 88. — werden in d. heißen Zone d. Aequat. parallel, 94., s. Klima, Temperatur.

Wärme, latente, Versuche üb.
d. latente Wärme d. flüssig. Zinns
u. Bleis, XIX. 125. — Erman's
Bestimm. d. latent. W. an Zinn,
Wismuth und Rose'sch. Metall,
XX. 282. — Einwurf geg. Rud-

berg's Erklär., die Erstarr. flüssiger Legirungen betreffend, XX. 289. — Erwiderung hierauf von Rudberg, und Vers. üb. d. Stillstehn des Thermomet. in erstarrend. Legirungen, XXI. 317. — Lat. W. sogenannt. chem. Legi-

rung. XXV. 287.

Wärmeleitung in d. Gasen verschied. X. 378. 389. — Leit. in fest. Körp. nach Despretz, XII. 281. — Fourier's Meth., sie mit d. Contactthermometer zu mess. XIII. 327. 336. — Merkw. Einfl. d. Schichtungsart eines Systems v. Platten verschied. Art auf die Wärmeleit. dieses Systems, XIII. 341. — Analoge Erschein. b. d. Wärmeleit. in Holz parallel und senkr. geg. d. Fasern, XIV. 590. — Rumford's Meth., d. Wärmeleit. zu bestimm., nur auf gut leitende Körp. anwendbar, XIII. 342. Welche Stelle Platin hinsichtl. d. Leitung einnimmt, XIX. 507. — Wodurch d. Wärme sich schneller fortpflanzt, XIX. 512. — die Leitungsfähigkeit wächst mit der Temperat. XXIII. 16.

Wärme, specifische, Kelat. ders. bei mehr. Elementen zu d. Atomgew. VI. 394. — Einwürfe geg. diese Beziehung, XIX. 125. -Spec. Wärme'd. Gase, s. Gase. — Bestimm. der spec. W. an ein. gespannten Drath, XX. 179. -Wie diese Vers. angestellt, 181. — Mess. d. Spannung durch Schwingung. 187. — Ab- und Zunahme der Spann. rühren von Temperaturänder. her, 198. — Mathemat. Bestimm. dies. Wärmeänderung, XX. 200. — Wie d. Verlänger. od. Verkürz. zu berechn, bei ein. Temperaturänder. des Draths um 100°, XX. 205. — Die Temp. ändert sich weg. Volumenänder. 206. — D. spec. Wärme d. Metalle b. constant. Volum. ist verschied. von d. spec. W. b. constant. Druck, 208. — Kritik der 3 üblichen Meth. z. Bestimm. der spec. W. XXIII. 1. — Methode,

die Mischung vorzuziehen, 2. -Correct. d. hierbei entstehenden Fehler, 3. — Verfahr., d. Temp. der eingetaucht. Körper genau zu find. 6. — Meth., durch niedergeschlag. Wasserdampf die spec. Wärme zu ermitteln, 7. — Correction für die Umhüll. der Substanz. 8. - Ueber den Wärmeverlust bei Uebertragung aus d. warm. in d. kalte Mittel, 17. Der Wärmeverlust scheint nicht proportionirt d. Zeit, 18. — Beschreib. d. Vers. XXIII. 18. -Spec. W. verschiedener Mineral. nach diesen Versuch. 28. 37. — Die stöchiometr. Quantitäten bei chemisch ähnl. zusammengesetzt. Stoffen haben gleiche spec. Wärmequantität, 32. — Aeltere Ansicht üb. d. spec. W. d. Wassers, XXIII. 40. — ist b. Wass. v. 80° größ, als b. kalt. XXIII. 52.

Wärme, strahlende, Eigenschaft, d. strahlend. W. II. 359. — Ausstrahl. proportional d. Sinus des Neigungswinkels, ohne diese kein Gleichgewicht, II. 366. Strahl. W. das Wirkende in der thermoelektr. Kette, XVII. 547. Einfl. auf d. Zufrier. d. Ströme, XIV. 393. — Die Wärmestrahl. d. Sonne erleiden b. Durchgang durch Wass. einen v. ihr. Brechkraft abhängigen Verlust, XXIV. 640. — Instantaner Durchgang d. strahl. Wärme durch durchsicht. Körp. XXVII. 444. — Ausstrahlungs-, Absorptions- und Keilexions-Vermögen verschied. Körper, XXVII. 450. — Wärmeverlust b. Durchstrahl. durchsichtig. Körp. XXVIII. 239. — Einfl. d. Dicke ein. Subst. auf d. Durchgang v. Wärmestrahlen, 372. — Das Vermög., Wärme durchzulassen, steht b. unkrystallis. Körp. in Zusammenbang mit ihr. Lichtbrech. XXVIII. 373. — Zusammenstell. mehr. Körp. nach ihren diathermischen Eigenschaft. 374. - Durchgang der W. durch gefärbte Gläser, 376. 637. — Ueber die prismatische Wärme, 377. — Gleichh. der Wärmestrahlen und Wärmeverschluck. derselb. Oberfläche, 378. — Verschied. Wirk. d. Strahlen v. verschied. Wärmequellen, XXVIII. 641. — Transmission d. Wärme durch schwarzes, fast undurchsicht. Glas, 643. Wage, Verbesserung. an derselb.

XXV. 266., s. Coulomb'sche

Wage.

١

Wagnerit, Zusammensetzung u.

Krystallf. X. 326.

Waldai, Höhe dess. XXIII. 75. Wasser, Ausdehnung durch die Wärme, I. 129. — Geschichtl. I. 130. — Zusammenstell, früherer Bestimm. 148. - Erneute Untersuch. 149. — Temp. d. größten Dichte, I. 167. — Nach d. Hope'schen Methode, IX. 530. — Unsicherh. dies. Meth. IX. 546. — Temp. der größten Dichte nach Stampfer, XXI. 110. 114. -Tafel üb. d. Ausdehn: zw. 0 und 14 ° C. I. 168. - Dichtigkeit u. Volum. v. 0 bis 100 ° nach Hallström's Formel berechn. XIX. 135. — Dicht. u. Vol. v. 1 bis 40° C nach Stampfer, XXI. 116. -Ausdehnung d. Meerwass. zwisch.  $+8^{\circ}$  und  $-3^{\circ}$  R. XII. 463. d. spec. Gew. des Wassers noch unzuverläss. XVIII. 608. – Bestimm. sein. absoluten Gewichts, XXI. 75. — Gew. v. 1 Wiener Kubikzoll, XXI. 111. - Zusammendrückbarkeit nach Perkin's, IX. 550. — Vers. sind ungenau, IX. 552. — Oersted's Vers. IX. 554. 603. - Keine Wärmeentwickl. dab. IX. 604. - Zusammendrückbark. d. salzhalt. IX. 604. — des luftleeren u. lufthaltig. XII. 50. 62. - Wärmeentwickl. dabei unmerklich, 166. auch d. Schallgeschwindigk. zeigt dieses, 186. - Elasticitätsmodalus, XIII. 411. 632. — Bestimm. d. Schallgeschwindigk. in Wass. 171. 186. - Schallstrahlen treten unter spitz. Winkel nicht z. Wass. hinaus, 178. — Wie ein Schall im Wass. außerhalb hörbar zu machen, 178. — Natur d. Schalls im Wass. 186. — scheint nur gradlinig fortzugehen, 189. — Ausdehn des Eises, IX. 572. — Lichterschein beim Gefrier. des Wass. XXVIII. 637. — Was d. . Ursach der blutrothen Färb. des Meeres u. anderer stehenden Gewässer, XVIII. 447. — Welche Metalle im Glühen Wasser zersetz. XVIII. 159. — Abwesenh. des Wassers hemmt meist chem. Reaction. XXVI. 343. — d. spec. Wärme des Wass. nimmt mit d. Temp. zu, XXIII. 40. — Max. u. Minim. d. Klebrigk. d. Wassers, XXIX. 361. — Zerleg. des W. v. Rio Vinagre, XXVII. 308.

Wasserdampf, Brechkraft dess.

VI. 418., s. Dampf.

Wasserglas, Döbereiner's,

XV. 243.

Wasserhosen, gewöhnl. v. Hagel begleitet, XVII. 452. - von locker. Schneebäll. begleit. 453. Wasserstoff, Atomgew. VIII. 14, X. 339. — Darstellung d. völlig rein. VI. 511. — Entwickl. aus Zink und verdünnter Schwesels. hört b. großem Druck auf, XIL 523. — die größte Menge Wasserstoff erhält man aus Zink und verdünnt. Schwefels. von 30 bis 50 proc. Säure, XIX. 221. — Wie durch d. galvan. Kette rein zu crhalt. XVI. 131. - Elektricitätserregung b. sein. Verbrenn. Xl. 445. — Wärmeentwickelung dabei, XII. 519. - Brechkr. d. Gases, VI. 408. 413. — Entweicht unter allen Gasen am schnellsten aus Gefässen mit engen Oeffnungen, XVII. 344. 345. 346. — Eis verdunstet 2mal schneller in ibm, als in Luft, 346. — Verhalten z. schwefels. Salzen, I. 49. — zu Schwefelmetall. IV. 109. - verbindet sich mit Silicium, es sehr verbrennlich machend, I. 212. — Festes Tellurhydrür existirt nicht, XVII. 521 bis 526. — wohl aber Arsenik u. Phosphorhydrür, 526.

527. — Anal. d. Arsenikhydrür, XIX. 203. — Drei Gruppen gasförm. Verbind. v. Wasserst. mit einfach. Körpern, XXIV. 336. -Ueber Schwefel + Wasserstoff, XXIV. 350.

Wasserstoffsuperoxyd, leichte Darstellung desselben, XXV. 508. — Darstell. nach Thénard, XXVI.

191.

Wawellit v. Frankenberg, Krystalif. XVIII. 474.

Weingeist, s. Alkohol.

Weinöl, Zusammensetz. VI. 508, IX. 14. 15. — eine Verbind. v. Schwefels. u. Kohlenwasserstoff, VII. 110. 111, IX. 13. — Verliert mit Kali die Hälfte d. Kohlenwasserst., und bild. schwefelweinsaur. Kali, VII. 111, IX. 18. 19. — Enthält ein. and. Kohlenwasserst., den es in Krystallen absetzt, IX. 21. — Nach Dumas u. Boullay bloss ein Kohlenwasserstoff, u.zwar H<sup>3</sup> C<sup>2</sup>, XII. 98. 100. 101. 106. 108. — Zweierlei Weinöl, mit und ohne Schwefelsäure, XII. 107. – Schweres Weinöl, Bereitung, XV. 22. 30. — Eigensch. 23. 24. — von Wasser in leichtes Weinöl und Schwefelweinsäure zersetzt, 24. beim Sieden in Schwefelsäure, Alkohol und leicht. Weinöl, 39. — Verhalt. zu Kalium, 33. — Entsteht bei der Aetherbereit. erst, wenn schweflige Säure entweicht, 34. — entsteht dab. aus d. Zersetz. d. Schwefelweinsäure, 37. ist neutrale Verbind. von Kohlenwasserstoff u. Schwefelsäure, XII. pelsalz v. schwefelsaur. Aether u. schwefelsaur. Kohlenwasserstoff, XV. 46.47. — Leichtes Weinöl, beste Bereit. XV. 44. — Eigenschaft. 44. - Krystallin. Substanz aus dems. 42. — Beide haben die Zusammensetz. d. ölbild. Gases, XV. 45.

Weinphosphorsäure, Darstellung, XXVII. 582. — Analyse mehrerer Salze derselb. 581. —

Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

Besteht aus Phosphors. u. Aether, XXVIII. 624.

Weinsteinsäure hindert d. Fällung des Eisenoxyds durch Alkal. III. 164. - Verbreunt mit Bleisuperoxyd, V. 536. - v. Chlor kaum zersetzt, XV. 569. — yon Kali in Oxalsäure verwandelt, ohne Wasserstoffgasentwicklung, XVII. 172. 174. — dabei auch Essigsäure u. Wass. erzeugt, 528: -Analyse, XII. 271, XVIII. 370, XIX. 309. — Isomer mit Traubensäure, XIX. 319. 327. — zwei isomere Modificat. d. Weinsteins. XXVI. 322.

Weifsit (schaliger Triklasit), Analyse, XIII. 371, XIV. 190. Weisspiessglanzerz, Beschr.

XXVI. 494.

Weizenmehl, s. Mehl.

Wellen, d. Streifen od. scheinbar stehende Well. auf strömend. Flüssigk. durch Unregelmäßigkeit der Austlussöffn. hervorgebracht, XXII. 585. — Welche Veränder. unbewegl. Stifte hervorbringen, 586. — Einfl. d. Geschwindigk. des Stroms, 591. — Erklär. des Phänomens, 593. — d. Geschwindigk. der die Furchen hervorbringend. Wellen wird v. d. Schwerund Capillarkraft bedingt, XXII.

Wells overflowing, XVI.592. Welter's Bitter, s. Kohlenstickstoffsäure.

Wetterharfe bei Basel, irrige Mein. üb. sie bericht, III. 471. Wetterleuchten, nicht immer entferntes Blitzen, XVII. 440. 625, XIV. 284. — ist ein Dop- Wetterschlag, merkwürd auf d. Leuchtthurm z. Genua. XII. 585. Wiesbadner Mineralwasser, Vermeintliche Mischungselektricit. dess. IV. 90. — Angebl. langsames Erkalt. dess widerlegt, VII. 451. — Zerleg. d. Gases u. Badesinters, VII. 467.

Wind, Meteorol. Untersuch. über dens. XI. 545. — Ueber mittlere Luftströme, XIII. 583. — Windverhältnisse im nördlich. Europa,

**42** 

XIV. 541, XV. 53. — Geht oft nahe über der Erdobersläche hinweg, ohne sie zu berühr. XVII. 445. — Land- und Seewinde haben eine tägliche Periode, XXI. 179. — Passatwinde (Moussons) eine jährl. Per. 180. — Gränz. d. Passate, 182. — Gegend d. Windstillen, 187. — Beob. üb. d. indischen Moussons 194. — Intermittirende u. alternirende Winde, XXI. 193. — Einfluß der mittl. Windesrichtung auf d. Temperat. in London, XXIII. 55. — ist in d. einzeln. Monaten verschieden, 56. — Größe d. Einflusses in d. Jahreszeit: 60. — D. mittl. Windricht. hat auf d. mittl. Temp. von London keinen Einfluß, 63. -Westwinde erklären d. verschied. Klima d. Ost - u. Westküsten d. Continente, 66. — Die Auseinanderfolge d. Winde in allen Jahreszeit. dieselbe, 68. – Widerlegung von Schouw's Einwurf geg. dies. Gesetz, XXIII. 68. — 497. Schouw's Erwiderung hierauf, Wismuthsuperoxyd, Darstell. XXVIII. 510. — Häufige Wechsel d. Windes erzeugen dauernd. Regen, XXIII. 73. — Windbeobacht. in St. Petersburg, 112. zu Iluluk auf Unalaschka. XXIII. 117. — Wirk. d. Wind. in den 3 Zonen auf das Baromet. XXIV. 211. — Einfl. d. Mondes auf die Windricht. XXX. 97. — Mittlere Windricht. in St. Petersburg 1831, XXX. 326. — im Jahre 1832, XXX. 330.

Windmesser, XIV.59, XVI.621. Wismuth, Atomgew. VIII. 183, X. 340. — Spec. Wärme, VI. 394. — Steht in d. thermoelektr. Keihe nahe an ein. Ende, VI. 17. 146. — nur Bleiglanz, concentr. Schwefels. und Salpeters. stehen über ihm, VI. 146. — Stelle d. Wismuthlegir. VI. 148. 151. — Wismuth schwächt am Eisen und Kupfer die hemmende Wirk. auf die Magnetnad. VII. 214. — Besonder. Magnetism. des Wism.?, X. 292. 509. — Schmelzpunkt,

XX. 283. — Tellurwism. I. 271. — Wism. v. Blei zu scheid. XXVI. 553. — Schwefelwismuth, natürl. u. künstl., Krystallform, XI. 476. — von Wasserstoffgas vollkomm. reduc. IV. 109. — Kohlengeschwef. VI. 456. — Arsenikgeschwef. VII. 28. — Arseniggeschwef. VII. 147. — Molybdangeschw. 276. — Uebermolybdängeschw. VII. 287. — Wolframgeschw. VIII. 281. - Tellurgeschwef. VIII. 418. — Schwefelwism. :: Bleiglätte in der Hitze, XV. 282. — Bromür, Darstell. u. Eigensch. XIV. 113.

Wismuthblende, Beschreib. IX. 275. — Chem. Untersuch. ders.

XXVII. 81.

Wismuthoxyd, Naturlich. XVI. 493. — schwefelsaur. W. durch Wasserstoffg. vollkommen reduc. I. 74. — Phosphorigs. IX. 45. W.-Salze, Keduct. durch Metalle, durch Kupler nicht gefällt, VIII.

u. Anal. XXVI. 548.

Witherit, natürl. Zersetz. dess. XI. 376.

Wörthit, Analyse u. Beschrelb. XXI. 73.

Wolchonskoit, Zerleg. XXIX.

Wolfram, Atomgew. IV. 152, VIII. 23, X. 340. — Darstell. II. 349. — Fluorwolfr. IV. 147. — Fluorw. + Fluorkalium + wolframs. Kali, IV. 148. — Chlorwolfr. im Maxim. II. 356. — im Minim. II. 357. — ein drittes, flüchtiges, II. 349. — Schwefelwolfr. d. Säure entsprechend, u. dess. Verbind. mit Schwefelbasen, VIII. 267. — Ueberschwefelwolfram nicht existirend, VIII. 270. Wolframoxyd, Darstellung, II. 347. — Verschiedenh. in seinem Aeusseren 'bei verschied. Bereit. II. 348. — Eigenthüml. Verbind. mit Natron, II. 350. 355. — das blaue Oxyd eine Verb. v. Wolframox. u. Wolframsäure, VI. 398.

Wolframsäure hält Schwesels. und Kali hartnäckig zurück, IV. 149, II. 349. — Darstell. II. 345. 347. — Zusammensetz. IV. 152. — Isomorph mit Molybdänsäure, VIII. 515. — Wolframs. Ammon., Darstell. II. 346.

Wolken, deren Höhe zu messen, VII. 307. — Opt. Betrug bei d. Strichwolk. VII. 305. — Elektricit. ders. mittelst d. Magnetnadel aufzufinden, VIII. 349.

Wollastonit v. Vesuv, Beschr. XXIII. 363.

#### X.

Xanthit, Beschr. XXIII. 367.

#### Y.

Yttererde, schwer rein zu erbalt. XIII. 580. — Phosphors. Y. natürl., Anal. III. 203. — Krystallf. ders. VI. 507. — basisch phosphors. Y. IV. 145. — Vanadins. XXII. 58.

Yttrium, Atomgew. VIII. 186, X. 341. — Darstell aus Chloryttrium, XIII. 580. — Oxydirt sich in gewöhnl. Temp. weder in Wasser, noch an der Luft, 577. 581. — Sonstige Eigenschaft. XIII. 582. — Fluoryttr. I. 23. — Fluoryttr. + Fluorkiesel, I. 196. — Fluoryttr. + Fluorbor, II. 125. — Schwefelyttr., arsenikgeschwef. VII. 23. — Arseniggeschwef. VII. 144. — Molybdängeschwef. VII. 273. — Wolframgeschwef. VIII. 279. — Chloryttr. + Chlorquecksilber, XVII. 136.

#### Z.

Zähne, Bestimm. ihr. Form und Anzahl in Räderwerken, XIII. 1. Zeagonit, mineral. Beschreib. V. 174.

Ziegelmasse, Wärmeleitung, XII. 282.

Zink, Atomgew. VIII. 184, X. 340.
— Spec. Wärme, VI. 394. — Elektricitätsleit. XII. 280. — Wärmeleit. 282. — Goldähnl. Legir. mit Kupfer, VIII. 78. — Löst sich,

v. Eisen berührt, sehr leicht in Kalilauge; Mittel, Wasserstoffgas zu bereit. XVI 130. — Käuflich. Zink wird leichter v. Säuren angegriffen, als destillirtes, XIX. 226. Giebt d. größte Menge Wasserstoff mit verdünnter Schwefelsäure, die 30- bis 40proc. Säure enthält, XIX. 221. — Wie sich verschiedene Zinklegirung. hierin verhalten, 227. — Zink in Brot aufzufind. XVIII. 75. — Fluorzink, l. 26. — Fluorz. + Fluorkiesel, I 197. — Fluorz. + Fluorbor, II. 125. — Chlorid löst Kupfer, IV. 299. — Verbind. mit Quecksilb .-, Gold-, Platin-, Palladium-Chlorid, XVII. 248. 259. 263. 265. — Jodid + Quecksilberjodid, XVII. 266. — Schwefelzink, natürl., Analyse, 1. 62. — Giebt nur mit erwärmtem Königswasser kein Schwefelwasserstoffgas, I. 62. — v. Wasserstoff nicht reducirt, IV. 111. - Kohlengeschwef. VI. 456. — Arsenikgeschwef. VII. 26. — Arseniggeschwef. VII. 145. — Molybdängeschwef. VII. 276. — Wolframgeschwef. VIII. 280. — Tellurgeschwef. VIII. 418. - Zinkoxysulfuret, I. 59. — Schwefelzink, Verhalt. z. Bleiglätte in d. Hitze, XV. 287.

Zinkblende, Anal. I. 62. — von Wasserstoffgas nicht reducirt, IV. 110.

Zinkenit, Krystallf. und Beschr. VII. 91. — Anal. VIII. 99. XV. 468.

Zinkoxyd, in Ammoniak gelöst, durch Kohle fällbar, XIX. 144. — Schwesels. Zink: Wasserstoffg. I. 59. — Bei erhöht. Temp. krystallis., eine andere Krystalls. als gewöhnlich, VI. 191, XI. 175. — Zerfall. d. einen Form in d. andere b. Erwärmen, XI. 176. — Bas. schwesels. Z. XIII. 164. — Wasserst. schwesels. Z. + Ammon. XX. 149. 164. — Schweselsaur. Z. dem Brot beigemengt, XXI. 466. — Unterschwesels. Z.

**42** \*

VII. 183. — Selens. Z. besitzt 2 Krystallf. b. gleich. Wassergehalt, X. 338. — hat im Ganzen 3 Krystallf. XI. 328. 329, XII. 144. Umwandl. d. starren Krystalle in andere, XII. 146. - Phosphorigs. Z. IX. 29. — Verhalt. in d. Hitze, IX. 31. — Aus sein. Lös. durch Kochen unzersetzt geiällt, IX. 30. — Unterphosphorigs. Z. XII. 92. — Salpeters. u. essigs. Z. lösen Bleioxyd auf, IV. 248. -Bas. kohlensaur. Z. VII. 103. — Zinkox. mit kohlensaur. Alkalien, XXVIII. 615. — Vanadins. XXII. '60. — Ueberchlors. Z. XXII. 298. Pinins. XI. 232. — Silvins. Z. XI. 401. — Milchs. XIX. 33, XXIX. 117.  $-\mathbf{Z} + \mathbf{Eiweifs}$ , XXVIII. 141. — Apfels Z. XXVIII. 201. — Hydroxals. XXIX. 49. — Valerians. 161.

Zinkvitriol, Dimorphie desselb.

VI. 191, XI. 175. 326.

Zinn, Atomgew. VIII. 183, X. 340. — Dichte als Gas, IX. 435. Specif. Wärme, VI. 394. — Polirt. Zinn ist + elektr. gegen rauhes Blei, und — geg. polirt. Blei, VI. 140. — Wärmeleit. XII. 282. — Elektricitätsleit. XII. 280. Reduction d. Zinns aus sein. Lösungen durch Metalle, IX. 263. - Zinn u. Blei fällen sich gegenseitig, IX. 263. — Methode, Zinn schnell in Salzsäure zu lösen, zur Bereit. von Chlorür im Großen, XIV. 289. — Schmelzpunkt, XX. 283. — Scheidung von Antimon, XXI. 589. — Wiedererscheinen v. Schriftzügen ein. Legir. v. Z. u. Blei nach dem Umschmelzen, XXVIII. 445. — Fluorzinn, I. 34. — Fluorz. + Fluorkiesel, I. 200. — Chlorzinn (Sp. Libav.), Zusammensetz. nach Volum. IX. 435. — Dichte als Gas, IX. 435. — Siedepunkt, IX. 434. - v. Quecksilber in einfach Chlorz. verwandelt, XIX. 434. — Chlorid :: ölbild. Gas, XIII. 299. — Hat zwei isomere Modificat. XIX. 330. -Verbind. mit Alkohol, XIV. 151. — mit Chlorschwefel, XVI. 67. mit Ammoniak, XVI. 63. 64. 65, XX. 164. — Zusammensetz. dies. Verbind. der des Salmiaks ähnl. XVI. 66. — Zinnchlorid + Phosphorwasserstoff, XXIV. 159. Eigenschaft. des Chlorids, XXIV. 163. — Bromzinn, VIII. 330. — Jodzinn, Verbind. mit Jodkalium u. s. w. XI. 119. — Schwefelzinn (Sn S2) :: Wasserstoffg. IV. 109. — Kohlengeschwef. VI. 456. — Arsenikgeschw. VII. 28. Arseniggeschw. 147. — Molybdängeschw. 276. — Uebermolybdängeschw.? VII.287. — Wolframgeschw. VIII. 281. — Tellurgeschw. VIII. 418. — Schwefelz. (SnS4), Koblengeschw. VI. 457. Arsenikgeschwef. VII. 28. — Arseniggeschw. VII. 147. - Molybdängeschw. VII. 276. — Uebermolybdängeschwef.? VII. 287. — Wolframgeschwef. VIII. 281. — Tellurgeschw. VIII.419. - Schwefelzinnsalze, VIII. 421. — Schwefelz. (Musivgold), Verhalt. z. Bleiglätte in d. Hitze, XV. 289.

Zinnober, s. Quecksilber.
Zinnoxyd hat 2 isomere Modificat. XIX. 330. — Phosphorigs.
Darstell. u. Verhalt. in d. Hitze,
IX.47. — Vanadins. Z. XXII.60.

Zinnoxydul, schwefelsaur. Z.:: Wasserstoffg. I. 74. — Phosphorigs. Darstell. u. Verhalt. in der Hitze, IX. 45.

Zinnsalz, vortheilhaste Bereitung im Großen, XIV. 289.

Zinnsesquioxyd, eine besond. Oxydationsstufe, XXVIII. 443.

Zircon, s. Hyacinth.

Zirconerde, Zusammensetz. IV. 124. 126. — Eigensch. IV. 135, VI. 232. — Verhalt. zu kohlens. Alkal.—IV. 141. 142. — v. Eisenoxyd z. trenn. IV. 143. — v. Titansäure nicht trennbar, VI. 231. 232. — Zirconerdehydrat, IV. 143. — Geglühte Zirconerde wieder löslich zu machen, IV. 144. — Kiesels. IV. 134. — Schwefels. Z. IV. 135. — Mehrere Arten

ders. IV. 138. — Salpeters. IV. 140. — Vanadins. Z. XXII. 58. — Valerians. XXIX. 159.

Zirconium, Atomgew. IV. 31, VIII. 186, X. 341. — Darstell. IV. 117. — Eigensch. IV. 119. — Besond. Erschein. b. Glühen des hydrathaltig. Z. IV. 120. — Kein Elektricitätsleit. IV. 121. — Fluorzirc. I. 23. — Fluorz. + Fluorkiesel, I. 197. — Fluorz. - Kalium, IV. 128. — Chlorzirc. IV. 124. 140. — Kohlenstoffzirc. IV. 123. — Arsenikgeschwef. VII. 24. — Arseniggeschw. VII. 144. — Molybdängeschw.? VII. 273. — Wolframgeschw. VIII. 279.

Zitterrochen, siehe Elektricität,

animalische.

Zone, subtropische, XV. 355. Zucker, allmähl. Umänder. des dicht. in krystallisirt. XI. 178. — Hemmt d. Fäll. des Eisenoxyds durch Alkal. VII. 86. — Rohrzucker, Analyse, XII. 264. — lst. zu betracht. als Verbind. v. Kohlensäure u. Schwefeläther; b. d. Gährung geht dies. in Alkohol über, 456. — Stärkmehlzucker, Analyse, 456. — Stärkmehlzuck., Analyse, 265. — Als Verbind. v. Kohlensäure und Alkohol zu betracht. 458. — Honigzucker, Diabeteszucker, Anal. XII. 265. — Manna-, Milchzucker, Anal. 278. Verhalt. des Zuck. zu Chlor, XV. 570. — Verhältnis d. Elemente in d. Zuckergruppe, XVIII. 375. — Producte d. partiell. Oxydat. des Z. XXIV. 607. — Rohrzuck. dreht d. Polarisationsebene rechts, XXVIII. 166. benzucker links, 165.

Zündhütchen, Vorzüge vor den Zündpillen, XVII. 373. — Kohlenstickstoffs. Blei zur Füll. ders.

brauchbar, XIII. 434.

Zündkraut, s. Knallpulver.

Zugvögel, Ueber ihre Wanderung. im Allgem. XXVII. 133. — Ornitholog. Kalender für die Gegend von Genf, 159. — Ankunft

einig. Sommerzugvög. in Carlisle, 172. — Ankunft einig. Winterzugvögel daselbst, 174. — Beob. zu Kendal in Catsfield, 174. — zu Manchester, 175. — Beobacht. in England über Ankunft u. Abgang der Schwalben, XXVII. 177. — Beobacht. zu Stockholm, 178. — Beob. üb. Zugvög. in Südermannland, 179. — in Åbo, 187. — in Haminanlax, XXVII. 189.

Zungenpfeisen, Compensation derselb., so dals sie b. stark. u. schwach. Anblasen einen Ton v. unveränderl. u. voransbestimmter Höhe geben, XIV. 397. — Beispiele solcher Compensat. XIV. 408. — Construct. der Zungenpfeif. XVI. 196. 197. — Zungenpfeis. nicht blos ein Mittel zur Erlang. eines Normaltons, sond. auch zur Messung der Stärke der Töne, 195. 198. — Wie d. Luft d. Schwingung. der Zunge abändert, 204. — Entsteh. des Tons in Zungenpfeisen, XVI. 419. -Abweich. ihr. Töne v. d. Tönen d. isolirten Platte, 424. — Folgerungen hieraus, 433. — Theorie der Zungenpf. XVII. 193. -Den Ton d. Zungenpfeis. zu bestimm. 216. — Vergleich d. Theorie mit der Erfahr. 223. — Anwend. d. Theor.: 1) Messung d. Schallgeschwindigk. in Luft und and. Gasen, 235. — 2) Mess. d. Lustdrucks in Schallwell. und d. spec. VVärme elastisch. Flüssigk. 238. — Theorie der Clarinette, Hoboe und des Fagotts, 242. — Compensat. der Zungenpfeif. in Bezug auf d. Wärme, XVII. 244.

Einricht. d. Zungenpfeif. z. Erzeug. v. Vocaltönen, XXIV. 405.

— Wann einige Vocaltöne unmögl. werden, 407. — Cylinder v. gleich. Länge geben Vocallaute unabhängig v. Durchmess. 408. — Veränder. in der Tonhöhe, 417 433. — Erklär. dieser Erschein 421. — Gewisse Längen d. An satzröhre ungünstig für d. Schwingen der Zunge, XXIV. 426. —

Vorschläge z. Verbesser. d. Rohrpseisen, 430. — Einsl. der Röhrenlänge und Windstärke auf die Schwingungen der Zunge, XXIV. **435**.

Zusammendrückbarkeit der Gase, soll nicht Mariotte's Gesetz folg. IX. 605, XII. 193.194. — Bestätig. dess. für Lust u. schwesligs. Gas, IX. 606. 608. — Bestätig. dess. für höheren Druck, XVIII. 451. — Compress. der Flüssigkeit.: Preisfrage üb. sie, IV. 242. — Perkin's Vers. IX. 552. — Oersted's neuere, IX. 603. — Frühere Vers. XII. 42. — Colladon's u. Sturm's Vers. XII. 45. — Galy-Cazalat's Vers. 190. — Compressibilität v. Quecksilb. 60. — lustleer. u. lusthalt. Wass. 50. 62. — Alkohol, 66. — Schwefeläther, 68. — Ammoniaklös. 69. — Salpeteräther, 71. — Essigäther, 72. — Chlorwasserstoffäther, 73. - Essigsäure, 73. — Schwefelsäure, 74. — Salpetersäure, 75. — Terpentinöl, 76. — Lein- u. Olivenöl, 191. — Erwärm. bei der Compress. des Wass. unmerkl. 164. — Auch d. Schallgeschwindigk. im Wass. beweist dies, 186. — (Entgegengesetzte Result. v. Galy-Caza-Tat, 191.) — B. Schwefeläth. Erwärm. melsbar, 166. — Leuchten Zymome, kein neuer Stoff, X. 247.

d. Wassers b. rascher Compress. nicht Folge v. Erwärm. 166. — Compress. ändert d. Elektricitätsleit. im Wass. nicht, ab. in Salpetersäure, weshalb, XIL 171. — Compress. starrer Körper: d. cubische nicht aus d. linearen direct ableitbar, XII. 158. — Compress. d. Glases, XII. 51. 193. d. Kupfers und Bleies, XII. 193, XX. 17. — Ein Gehalt an Oxyd vermindert die Compression des Bleies, XX. 23. — Gefässe erleid. durch allseitige Compress. eine Volumverminder. XII. 51. 55. 192. — durch Poisson's Rechn. bestätigt, XIV. 177. — Entgegengesetzte Meinung, XII. 192. durch Vers. in Gefässen aus verschied. Substanz. vertheidigt, XII. 513. — Theor. Bestimmung des Drucks, den ein gespannt. schraubenförmig über ein Glasrohr gewickelt. Eisendrath auf dasselbe ausübt, XX. 6. — Vers. darüb. 3. — Wenn 3 und 4 Drathringe übereinandergewunden liegen, 7. - Compress. hohler Kugeln, XX. 9. — eines Glasringes, 10. — Bei welch. Druck das Glas spaltet, 13. — Gestalt d. Oberfläche des Glases dabei, XX. 14. Zwiebelgewächse, Hineinwachsen derselb. in Wass. XV. 492.

# III. Nachweis zu den Kupfertafeln.

(In den ersten Bänden kommt es einigemal vor, dass die Figuren in den zugehörigen Abhandlungen unrichtig bezeichnet sind; in solchen Fällen ist in diesem Nachweis die Figur angegeben, wie sie auf der Tafel bezeichnet ist, und ist hiernach die Nummer im Text zu berichtigen.)

### Band I.

Taf. I. Fig. 1 bis 4. S. 92 bis 96. Fig. 5. S. 104. Fig. 6. S. 112., Liebig und Gay-Lussac.

Taf. II. u. III. S. 425 bis 447., Commission der Pariser Akademie.

# Band II.

Taf. I. Fig. 1. S. 80., Babinet. — Fig. 2. S. 85., Bournon. — Fig. 3. S. 91. Fig. 4. S. 93., Benoit. — Fig. 5. 6. S. 103., Brewster.

Taf. II. Die Karte zu S. 308., Bruncrona und Hällström. — Fig. 1. S. 329., Andrew Tyfe. — Fig. 2. S. 331., Garden. — Fig. 3. S. 333., Adie.

Taf. III. Fig. 1 bis 6. S. 369 bis 371. Fig. 7. 8. 9. S. 373. 375. 376. Fig. 10. 11. S. 382. 388., Fourier. — Fig. 12. 13. S. 436. 439., Parry. — Fig. 14. 15. S. 440., Fearon Fallows. — Fig. 16. S. 424., Kupffer.

### Band III.

Taf. I. Fig. 1 bis 7. S. 228 bis 233., Hansteen. — Fig. 8. 9. S. 460., Faraday.

Taf. II. Fig. 10. S. 330. Fig. 11. S. 336., August.

Taf. III. S. 407., Hansteen.

### Band IV.

Taf. I. Fig. 1. 2. 3. 4. S. 23 bis 27., Wöhler. — Fig. 5. 6. 7. S. 63 bis 73., Neumann. — Fig. 8. S. 113., O. Schulz.

Taf. II. S. 175 bis 192., G. Rose.

Taf. III. S. 213. bis 218., Strehlke.

Taf. IV. S. 213 bis 218. Fig. 22. S. 211. Fig. 23. S. 207., Strehlke. Taf. V. Fig. 1. bis 5. S. 338 bis 348., Romershausen. — Die Karte zu S. 277., Hansteen.

Taf. VI. Fig. 1. 2. S. 377. 379., Hällström. — Fig. 3. 4. S. 421. Fig. 5. S. 440., Grassmann. — Fig. 6. S. 473., Donavan.

#### Band V.

Taf. I. II. III. S. 1 bis 39., s. auch S. 261 bis 281., Keilhau. Taf. IV. Fig. 1. 2. 3. S. 51. 52., Girard. — Fig. 4. 5. S. 91. 92., Kries. — Fig. 6 bis 10. S. 94 bis 103., Roget.

Taf. V. VI. S. 261 bis 281., Keilhau.

Taf. VII. S. 157 bis 177., Haidinger.

Taf. VIII. Fig. 1 bis 8. S. 181 bis 183., Haidinger. — Fig. 9 bis 15. S. 193 bis 196., Haidinger.

S. 193 bis 196., Haidinger. Taf. IX. S. 261 bis 281., S. 392 ff., Keilhau. Taf. X. Fig. 1. S. 203., Egen. — Fig. 2. 3. S. 224. 235., Fresnel. — Fig 4. 5. S. 282. 289., Egen. — Fig. 6. 7. S. 320., Faraday. — Fig. 8. 9. S. 377., Breithaupt.

Taf. XI. S. 511 bis 519., Haidinger.

Taf. XII. S. 520 bis 532., Raidinger. — Fig. 1 bis 4., zu Trona, S. 367., Haidinger.

Taf. XIII. S. 392. ff., Keilhau. (In Bezug auf Taf. VII. IX. XIII. ist nachzusehen die Berichtigung S. 468.)

### Band VI.

Taf. L. II. S. 64. 67., Wollaston.

Taf. III. Fig. 1 bis 7. S. 1 bis 16. Fig. 8 bis 12. S. 133 bis 137., J. Seebeck. - Fig. 13. S. 118., Sabine. - Fig. 14. 15. S. 196., Haidinger.

Taf. IV. Fig. 1 bis 5. S. 183. 184. Fig. 6. 7. S. 187., G. Rose.

Taf. V. Fig. 1. 2. S. 258. 259. Fig. 3 bis 7. S. 271 bis 278., J. Seebeck. — Fig. 8. S. 309., Hansteen. — Fig. 9. 10. 11. S. 362. 363. 364., Muncke.

Taf. VI. Fig. 1. 2. S. 398., Dulong. — Fig. 3. 4. 5. S. 498. Fig. 6. S. 499., Levy. — Fig. 7. 8. S. 506., Haidinger und

G. Rose.

### Band VII.

Taf. I. Fig. 1. 2. 3. S. 34., Hisinger. — Fig. 4. 5. 6. S. 91. 94., G. Rose. — Fig. 7. 8. 9. S. 100., Cordier. — Fig. 10.

S. 122., Poggendorff.
Taf. II. Fig. 1. 2. 3. S. 71. 73. 77., Heeren. — Fig. 4 bis 12.

S. 173 bis 191., Heeren.

Taf. III. Fig. 1 bis 20. S. 225 bis 235., Haidinger. — Fig. 21. 22. S. 218. 308., Wrede. - Fig. 23. 24. S. 240. G. Rose.

Taf. IV. Fig. 1. S. 244., Blackadder. - Fig. 2. 3. 4. S. 335., G. Rose. — Fig. 5. 6. 7. S. 339., Naumann. — Fig. 8. 9. 10. S. 359., Struve.

Taf. V. Fig. 1 bis 9. S. 471 bis 479., Brewster. — Fig. 10 bis 23. S. 490 bis 510., Brewster. — Fig. 24. 25. 26. S. 529. 530. 531., Poggendorff.

#### Band VIII.

Taf. I. Fig. 1 bis 4. S. 25 bis 30. Fig. 5. S. 291., Link. — Fig. 6. S. 215. Fig. 7. 8. S. 218. 219. 220., Kupffer. — Fig. 10.11. S. 83. 84., Breithaupt.

Taf. II. Fig. 1. S. 147. 148. Fig. 2. S. 149. 150. 299. 301. Fig. 3. S. 302 bis 307., 444. 445., Hällström. — Fig. 4. 5. S. 356. 359., Becquerel. — Fig. 6. S. 387., Pohl. — Fig. 7. S. 511., Haidinger. — Fig. 8 bis 10. S. 513 bis 516., Levy.

Taf. III. S. 427 bis 438., E. Mitscherlich.

# Band IX.

Taf. I. Fig. 1. 2. 3. S. 68. 73. 82., v. Riese. — Fig. 4. 5. S. 92. 94., Drobisch. - Fig. 6. S. 162., Hansteen. - Fig. 7. 8. S. 170., Drummond.

Taf. II. Die obere Vignette zu S. 141, die untere S. 145., Ellis.

Taf.

Taf. III. S. 237., Hansteen.

Taf. IV., Fig. 1. S. 240., Hansteen. — Fig. 2. 3. 4. S 295. 297. 302., Dumas.

Taf. V. Fig. 1. 2. S. 197. 203., G. Rose. — Fig. 3. 4. S. 276., Breithaupt. — Fig. 5 bis 8. S. 283. 284., Levy. — Fig. 9. S. 286. Fig. 10 bis 13. S. 289 bis 291. Fig. 14. S. 287., G. Rose.

Taf. VI. Fig. 1. S. 521. Fig. 2. 3. S. 523., Rudberg. — Fig. 4 bis 8. S. 547 bis 556., Perkins. — Fig. 9. 10. S. 566. 571., A. Erman. — Fig. 11. S. 610., Nasmyth. — Fig. 12. 13. S. 613., Breithaupt.

Taf. VII. Fig. 1. 2. S. 576., v. Buch.

### Band X.

Taf. I. Kamtschatka, S. 352; Kurilische Inseln, S. 350; Japan,

S. 345; Island, S. 17; Aleuten, S. 356., v. Buch. Taf. II. Fig. 1. S. 53. Fig. 2. 3. S. 57. 58. Fig. 4. 5. S. 60. Fig. 6. S. 66. Fig. 7. 8. S. 69. Fig. 9. 10. S. 203. Fig. 11 bis 14. S. 208., J. Seebeck. — Fig. 15. S. 150. Fig. 16. S. 139. Fig. 17. S. 151., E. Mitscherlich.

Taf. III. Griechische Inseln, S. 169; Vulkane von Quito, S. 519; Vulkane v. Mexiko, S. 541; Vulkane v. Guatimala, S. 533;

Vulk. der Antillen, S. 525., v. Buch.

Taf. IV. Vulk. der Molucken- u. Sunda-Ins. S. 184., v. Buch.

Taf. V. Fig. 1. S. 266. Fig. 2. 3. 4. S. 272. 273. Fig. 5. 6. S. 278. 279. Fig. 7. S. 285. Fig. 8. S. 274., Hachette. — Fig. 9. 10. S. 286. 287., Poggendorff. - Fig. 11. 12. S. 324., G. Rose. — Fig. 13. 14. S. 327. Fig. 15. S. 329., Levy. — Fig. 16. S. 333., Phillips.

Taf. VI. Fig. 1. S. 372. Fig. 2. S. 388., De la Rive u. Marcet. — Fig. 3. S. 422., Nobili. — Fig. 4. S. 472. — Fig. 5 bis 16. S. 476., Wheatstone. - Fig. 17. S. 627., Phillips. -

Fig. 18. S. 628., Teschemacher.

# Band XI.

Taf. I. Fig. 1. S. 350. Fig. 2. 3. S. 517. 518. Fig. 4. 5. S. 521. 523., Egen. — Fig. 6. S. 373. Fig. 7. 8. S. 468. 471. Fig. 9. 10. 11. S. 483, 484., Haidinger. — Fig. 12. 13. 14. S. 475; 476. 477., Phillips.

#### Band XII.

Taf. I. Fig. 1. 2. S. 138. Fig. 3. 4. S. 141. Fig. 5 bis 8. S. 144., E. Mitscherlich.

Taf. II. Fig. 1. 2. S. 46. 48. Fig. 3. 4. S. 54., Colladon und Sturm.

Taf. II b. Fig. 1. 2. S. 204. 211., Fresnel. — Fig. 5. 6. 7. S. 162. 165. 167. Fig. 8. 9. S. 177. 179., Colladon und Sturm. — Fig. 5 bis 9. gehören nach Fig. 4. Taf. II., daher fehlen auf Taf. II b. Fig. 3. 4.

Taf. III. Fig. 1 bis 6. S. 491. 492., Haidinger. — Fig. 7 bis 20.

S. 496 bis 498., Tamnau.

Taf. IV. Fig. 1 bis 10. S. 483 bis 489. Fig. 11 bis 14. S. 489., G. Rose.

Taf. V. Fig. 1. S. 605., van der Boon Mesch. Annal. d. Physik. 1833. Ergänzungsbd. Liefr. II.

43

# Band XIII.

Taf. I. Fig. 1. S. 2. Fig. 2. 3. 4. S. 8. 11. 12. Fig. 5. 6. S. 21. 22., A. Müller.

Taf. II. Fig. 7. S. 23. Fig. 8. 9. S. 28. 29. Fig. 10. S. 32., A. Müller.

Taf. III. Fig. 1. S. 43., Egen. — Die Karte zu S. 153., Egen.

Taf. IV. Fig. 1 bis 4. S. 209. 213. 217. Fig. 5. 6. 7. S. 219. 221., Kupsfer. — Fig. 8. 9. S. 312, 320., Dove. — Fig. 10. 11. S. 328. 336., Fourier.

Taf. V. Fig. 1 bis 14. S. 412 bis 418., Unverdorben. — Fig. 15. 16. S. 423. 424., Dove.

Taf. VI. Fig. 1. S. 514., v. Humboldt.

Taf. VII. Fig. 1. S. 586. Fig. 2 bis 6. S. 594 bis 596., Dove. — Fig. 7. 8. 9. S. 597. 599. 606., Dove.

# Band XIV.

Taf. I. Fig. 1. S. 5., Schleiermacher. — Fig. 2. S. 58., Gregory. — Fig. 3. 4. S. 59., Schmidt. — Fig. 5. 6. S. 150. 153., Ritchie.

Taf. II. Fig. 1 bis 14. S. 92 bis 95., Köhler. — Fig. 15. S. 98., G. Rose.

Taf. III. S. 192., v. Sömmering.

Taf. IV. S. 196., v. Sömmering. Taf. V. Fig. 1. 2. 3. S. 200. Fig. 4. S. 205., Haidinger. — Fig. 5. S. 231. Fig. 6 bis 9. S. 235., Naumann. — Fig. 10 bis 12. S. 235 bis 237., Naumann. — Fig. 13. S. 318., Barlow.

Taf. VI. Fig. 1. 2. S. 405., Weber.

# Band XV.

Taf. I. Fig. 1. 2. 3. S. 6. 7. Fig. 4. S. 15., Weber.

Taf, II. Karte zu S. 189., Kupffer.

Tef. III. Fig. 1. S. 203. Fig. 2 bis 9. S. 193 bis 202., G. Rose.

Taf. IV. Fig. 1. 2. S. 310. 311. Fig. 3. 4. S. 493. 495., Ewart. — Fig. 5. 6. 7. S. 505., Peclet. — Fig. 8. 9. 10. S. 508. 509. Fig. 11. 12. 13. S. 512 bis 516, Babinet.

Taf. V. Fig. 1. 2. S. 606., v. Bonsdorff. — Fig. 3 bis 9. S. 612 bis 617., E. Mitscherlich.

# Band XVI.

Taf. I. Fig. 1. S. 1., F. Hoffmann.

Taf. II. Fig. 1. 2. S. 68. 70. Fig. 3. 4. S. 74. 77., Moser. — Fig. 5. S. 162. Fig. 6. 7. 8. S. 179 bis 181., Wollaston.

Taf. III. Fig. 1 bis 4. S. 213. 214. Fig. 5 bis 8. S. 216. 218. Fig. 9. 10. S. 220. Fig. 11. 12. S. 221. Fig. 13. 14. S. 222. Fig. 15. 16. S. 223., Savart.

Taf. IV. S. 227 bis 240., Savart.

Taf. V. Fig. 1 bis 4. S. 250. 251. Fig. 5. 6. S. 253. 256., Savart. — Fig. 7. 8. 9. S. 323 bis 325., Huber-Burnand. — Fig. 10. S. 381. Fig. 11. 12. S. 384., Brewster. Taf. VI. Fig. 1. 2. S. 419. Fig. 3. 4. 5. S. 430 bis 432., Weber. —

Fig. 6 bis 11. S. 487. 488., Naumann. — Fig. 12 bis 15. S. 142 145. Band XVII., Naumann.

Taf. VII. Fig. 1. 2. 3. S. 510. 511. Fig. 4. 5. S. 610., Clark. — Fig. 6. S. 620., Wollaston.

# Band XVII.

Taf. I. Fig. 1. S. 7., Rudberg. — Fig. 2. S. 33. Fig. 3. 4. 5. S. 47. Fig. 6. 7. S. 48., Brewster. — Fig. 8. S. 68., Döllinger. — Fig. 9. 10. S. 120. Fig. 11. 12. S. 126., Fig. 13. S. 247., v. Bonsdorff. — Fig. 14. 15. 16. S. 148. Fig. 17. 18. 19. S. 149. 150., Köhler. Taf. II. Fig. 1. S. 73. Fig 2. S. 75. Fig. 3. 4. S. 78. 81. Fig. 5. 6.

S. 83. 87., Hachette. — Fig. 7. 8. 9. S. 89 bis 91., Volz.

Taf. III. Fig. 1 bis 5. S. 386., E. Mitscherlich.

# Band XVIII.

Taf. I. Fig. 1 bis 8. S. 169 bis 172., E. Mitscherlich.

Taf. II. Fig. 1. 2. S. 202. Fig. 3. 4. 5. S. 211. Fig. 6. 7. S. 225. Fig. 8. S. 214. Fig. 9 bis 12. S. 217. Fig. 13 bis 16. S. 222., Streblke.

Taf. III. Karte zu S. 1 und 319., v. Humboldt.

Taf. IV. Fig. 1. 2. 3. S. 443. Fig. 4. 5. S. 444. 445., Dulong.

Taf. V. Fig. 1. S. 454. Fig. 2. S. 459., Dulong. Taf. VI. Fig. 1. 2. S. 454., Dulong.

Taf. VII. Fig. 1 bis 5. S. 408. 409., Hauy. — Fig. 6 bis 12. S. 412 bis 415., Berzelius. — Fig. 13. S. 474., Senff. — Fig. 14. 15. S. 618. 620., Strehlke.

Taf. VIII. Fig. 1. S. 537. Fig. 2. S. 546. Fig. 3. 4. S. 571. Fig. 5 bis 9. S. 573., Faraday. — Fig. 10 bis 13. S. 583 bis 585., Brewster. — Fig. 14. S. 625., Horsburgh.

# Band XIX.

Taf. I. Fig. 1. 2. S. 181. 182. Fig. 3. 4. 5. S. 185. 186. Fig. 6. 7. 8. S. 188. 189., Nordenskjöld. — Fig. 9. S. 261. Fig. 10. S.268., Brewster. — Fig. 11. 12. S.283.284., Brewster. — Fig. 13. 14. 15. S. 518 bis 521., Brewster.

Taf. II. Fig. 1. S. 387. Fig. 2. S. 376., Dove.

Taf. III. Fig. 1. 2. S. 387., Dove. — Fig. 3. S. 435., Berzelius. Taf. IV. S. 451., v. Hoff.

#### Band XX.

Taf. I. Fig. 1. S. 32., A. Seebeck. — Fig. 2. S. 78. Fig. 3. 4. S. 81., Lenz. — Fig. 5. S. 265. Fig. 6 bis 9. S. 268. 269., Daniell.

Taf. II. Fig. 1 bis 6. S. 211. 212., Weber.

Taf. III. Fig. 1. 2. S. 243. 244., Nobili. — Fig. 3. 4. S. 246., Nobili. — Fig. 5. 6. S. 408. Fig. 7. 8. 9. S. 411. 412., v. Kobell. — Fig. 10. S. 463., Wittstock. — Fig. 11. 12. S. 309. 311. Fig. 13. 14. S. 315. 316. Fig. 15. 16. S. 319. 321. Fig. 17. S. 331., Plateau.

#### Band XXI.

Taf. I. Fig. 1. 2. S. 5. Fig. 3. 4. S. 9. 11., Liebig.

Taf. II. Die obere Karte S. 120., A. Erman. - Die untere Karte S. 152., Duperrey.

Taf. III. Fig. 1. S. 187., Dove. — Fig. 2. 3. 4. S. 255. 256. Fig. 5. S. 264. Fig. 6. 7. S. 268. 269., Brewster. — Fig. 8. S. 288., Herschel.

43 \*

Taf. IV. Fig. 1 bis 6. S. 351. 352., Buckland.

Taf. V. Die obere Karte zu S. 370. Die untere Karte zu S. 426., Hansteen.

Taf. VI. Fig. 1. 2. 3. S. S. 530., Zeise. — Fig. 4. 5. 6. S. 596., Webrle.

# Band XXII,

Taf. I. Fig. 1. S. 94. Fig. 2. S. 115. Fig. 3. 4. 5. S. 119 bis 121., Fresnel. — Fig. 6. S. 236., Dove. — Fig. 7. 8. S. 238. 240., Zincken. — Fig. 9. S. 244., Buff.

Taf. II. Fig. 1. S. 138. Fig. 2. 3. 4. S. 141 bis 143., Magnus.

Taf. IH. Fig. 1. S. 322. Fig. 2. 3. 4. S. 329 bis 331. Fig. 5. S. 323. Fig. 6. S. 329., G. Rose.

Taf. IV. Fig. 1. 2. S. 406. 407 Fig. 3. 4. 5. S. 410. 411. Fig. 6. S. 418. Fig. 7. 8. S. 413. 414. Fig. 9. S. 403., Couverchel.

Taf. V. Fig. 1. 2. 3. S. 393. 394., Zippe. — Fig. 4 bis 7. S. 481. Fig. 8. S. 484., Poggendorff.

Taf. VI. Fig. 1. 2. S. 586. 587. Fig. 3. 4. S. 588. 589. Fig. 5. 6. 7. S. 592 bis 594., Poncelet. — Fig. 8. 9. S. 601. Fig. 10. 11. S. 604., Faraday.

### Band XXIII.

Taf. I. Fig. 1 bis 16. S. 196. bis 204., G. Rose.

Taf. II. Fig. 1. 2. 3. S. 210. Fig. 4. S. 211. Fig. 5 bis 9. S. 212. Fig. 10. 11. 12. S. 213. 214., Airy.

Fig. 10. 11. 12. S. 213. 214., Airy.

Taf. III. Fig. 1. S. 263. Fig. 2. 3. S. 215. 216. Fig. 4. S. 226.

Fig. 5. 6. S. 230. 231. Fig. 7. S. 241., Airy. — Fig. 8 bis 16.

S. 285 bis 288., Herschel.

Taf. IV. Fig. 1. S. 150., Ehrenberg. — Fig. 2. S. 312., Gay-Lussac. — Fig. 3. 4. 5. S. 360. bis 362. Fig. 6. 7. S. 363., Brooke. — Fig. 8 bis 11. S. 558. 559., Miller. — Fig. 12. S. 450. Fig. 13. S. 461. Fig. 14. S. 476., Kupffer.

Taf. V. Fig. 1. S. 390. Fig. 2. S. 400. Fig. 3. 4. S. 406. 407. Fig. 5. S. 412. Fig. 6. S. 424. Fig. 7. S. 504. Fig. 8. 9. S. 508. 510. Fig. 10. S. 523. Fig. 11. 12. S. 527. 529. Fig. 13. S. 532. Fig. 14. 15. S. 547. 549., Fresnel.

# Band XXIV.

Taf. I. Fig. 1 bis 7. S. 45 bis 47. Ehrenberg.

Taf. II. Fig. 1. S. 83. Fig. 2. 3. S. 84. 85. Fig. 4. S. 86. Fig. 5. S. 85. Fig. 6. S. 100. Die Karte zu S. 67. 91., Hoffmann.

Taf. III. Fig. 1. S. 62., Hoffmann. — Fig. 2. S. 103., Smyth. — Fig. 3. 4. 5. S. 106. 108., Kendal.

Taf. IV. Fig. 1 bis 6. S. 403. bis 405. Fig. 7. 8. S. 413. 414. Fig. 9. 10. 11. S. 409. 416. Fig. 12. S. 404. 426. Fig. 13. 14. 15. S. 426. 427. Fig. 16. 17. S. 421. Fig. 18. 19. S. 422., Willis.

Taf. V. Fig. 1 bis 5. S. 406 bis 408. Fig. 6. 7. S. 413. Fig. 8. S. 414. Fig. 9. 10. S. 416., Willis. — Fig. 11. S. 261. Bd. XXVI., Wheatstone. — Fig. 12. S. 468., Trevelyan. — Fig. 13. S. 571., Brunner. — Fig. 14. 15. S. 508., Liebig. — Fig. 16. S. 649., Marchand.

Taf. VI. Fig. 1. S. 623. Fig. 2 bis 5. S. 626 bis 629., Nobili und Antinori. — Fig. 6. S. 632. Fig. 7. 8. S. 634., Sturgeon.

### Band XXV.

Taf. I. S. 1. 25. 35. 56., E. de Beaumont.

Taf. II. S. 57., E. de Beaumont.

Taf. III. Fig. 1. 2. 3. S. 99 bis 103. Fig. 4. S. 106. Fig. 5. 6. S. 122. 123. Fig. 7 bis 10. S. 124. 125. Fig. 11 bis 16. S. 126. 127. Fig. 17 bis 21. S. 128 bis 132. Fig. 22. 23. S. 134. Fig. 24. 25. S. 136. Fig. 26. 27. S. 153. 154. Fig. 28. S. 162., Faraday.

Taf. IV. Fig. 1 bis 4. S. 208. Fig. 5 bis 9. S. 223. 224., Kupffer. — Fig. 10. S. 231., Moser. — Fig. 11. S. 484., Kupffer.

Taf. V. Fig. 1. 2. 3. S. 267. Fig. 4. S. 269., Mohr. — Fig. 5. S. 271. Fig. 6. S. 274. Fig. 7. S. 276. Fig. 8. 9. S. 280. 283., Poisson. — Fig. 10. S. 167. Fig. 11. S. 173. Fig. 12. 13. S. 174. Fig. 14. 15. S. 180. 181. Fig. 16. S. 178. Fig. 17. 18. S. 176., Farady. — Fig. 19. S. 186., Strehlke.

Taf. VI. Fig. 1. 2. S. 300. Fig. 3. S. 293. Fig. 4. 5. 6. S. 301.,

E. Mitscherlich.

#### Band XXVI.

Taf. I. Fig. 1. S. 15. Fig. 2. S. 37. Fig. 3. S. 41. Fig. 4. S. 75. Fig. 5. S. 78., Hoffmann.

Taf. II. Fig. 1. S. 25. 31. Fig. 2. S. 28. 29. 58., Hoffmann.

Taf. III. Fig. 1. S. 29. 43. Fig. 2. S. 76., Hoffmann.

Taf. IV. S. 15. 24., Hoffmann.

Taf. V. Fig. 1 bis 5. S. 152. 153., Brewster. — Fig. 6. S. 502. Fig. 7. S. 505. Fig. 8. S. 508. Fig. 9. S. 510. Fig. 10. S. 513. Fig. 11. S. 516., Brunner. — Fig. 12. 13. S. 308. 309., Herschel. — Fig. 14. S. 313., Dove.

Taf. VI. Fig. 1 bis 8. S. 199 bis 202. Fig. 9. 10. 11. S. 213. 214., Faraday. — Fig. 12. 13. S. 221. 222. Fig. 14. S. 228. Fig. 15 bis 22. S. 229. 230. Fig. 23 bis 29. S. 233 bis 245.,

Faraday.

Taf. VII. Fig. 1. S. 294., Rudberg. — Fig. 2. 3. S. 336., Liebig u. Wöhler. — Fig. 4. 5. 6. S. 448. 449., Kupffer.

#### Band XXVII.

Taf. I. Fig. 1. 2. S. 2. 3., Brunner. — Fig. 3. 4. S. 45. 46. Fig. 5. S. 53., Schmedding. — Fig. 6. 7. S. 198. 201. Fig. 8. S. 205., Poisson. — Fig. 9 bis 22. S. 364 bis 366., Thienemann.

Poisson. — Fig. 9 bis 22. S. 364 bis 366., Thienemann.

Taf. II. Fig. 1. 2. S. 404. 405. Fig. 3 bis 10. S. 406 bis 409.

Fig. 11 bis 14. S. 410 bis 413. Fig. 15. S. 418. Fig. 16.

S. 415. Fig. 17. 18. S. 419. 421. Fig. 19. S. 423. Fig. 20 bis 23.

S. 426 bis 429. Fig. 24. S. 435., Nobili.

Taf. III. Fig. 1. S. 250. Fig. 2. 3. S. 256. 257., Neumann. —

Fig. 4. S. 304., Berzelius.

Taf. IV. Fig. 1. 2. S. 440. Fig. 3. 4. S. 442., Nobili u. Melloni. — Fig. 5. S. 479., Barry. — Fig. 6. 7. S. 530. — Fig. 8. 9. S. 537. 538. Fig. 10. 11. 12. S. 540. 541. Fig. 13. S. 506., Strehlke. — Fig. 14 bis 17. S. 498. Fig. 18. S. 502., Necker. — Fig. 19. S. 687., Degen. — Fig. 20. S. 697., Wéifs. — Fig. 21. 22. S. 552. 553., Ritchie.

Taf. V. Fig. 1. S. 681. Fig. 2. 3. S. 684. 685., Gay-Lussac. — Fig. 4. S. 679., Liebig. — Fig. 5. S. 687., Magnus. — Fig. 6. 7. S. 696. Usann.

### Band XXVIII.

Taf. I. Fig. 1. 2. S, 20. 21. Fig. 3. S. 27. Fig. 4. 5. S. 28. Fig. 6. S. 297. Fig. 7. S. 303., Hagen.

Taf. II. S. 233., Gerhard.

Taf. III. Fig. 1. S. 52. Fig. 2. S. 55. Fig. 3. 4. S. 62., Moser. -

Fig. 5. 6. S. 113., Amici. — Fig. 7. 8. 9. S. 232., Herschel. Tat. IV. Fig. 1. 2. 3. S. 424. 425. Fig. 4. S. 421. Fig. 5. S. 428.

Fig. 6. 7. 8. S. 434., G. Rose.

Tal. V. Fig. 1 bis 11. S. 589. 590., Dove. — Fig. 12. S. 635., Daniell. — Fig. 13. S. 378., Ritchie. — Fig. 14. S. 340. Bd. XXIX., Smith. — Fig. 15. S. 305. Bd. XXIX., Potter. — Fig. 16. S. 501. Bd. XXIX., Reich.

Taf. VI. S. 471., Ehrenberg.

Taf. VII. Karte zu S. 578., Hansteen.

Taf. VIII. S. 579., Hansteen.

#### Band XXIX.

Taf. I. Fig. 1. S. 282. Fig. 2. 3. S. 291. Fig. 4. S. 294. Fig. 5. S. 279., Faraday. — Fig. 6. S. 187., De Maistre. — Fig. 7. S. 188., Quetelet. — Fig. 8. S. 160., Brewster. — Fig. 9. 10. S. 410., Link. — Fig. 11. 12. S. 509. 511., Wackernagel. — Fig. 13. S. 182., Nicol. — Fig. 14. 15. S. 502. 503., Suckow. — Fig. 16 bis 21. S. 505. 506., · Suckow.

# Band XXX.

Taf. I. S. 1 bis 43., Grassmann.

Taf. II. Fig. 1. S. 2. Fig. 2. S. 9. Fig. 3. S. 36. Fig. 4. S. 28., Grassmann. — Fig. 5. S. 124. Fig. 6. S. 130. Fig. 7. S. 151. Fig. 8. 9. S. 155. 157. Fig. 10. S. 163. Fig. 11. S. 167. Fig. 12. S. 170. Fig. 13. S. 203. Fig. 14. S. 212. Fig. 15. 16. S. 217. 218. Fig. 17. S. 221. Fig. 18. S. 226., Fresnel.

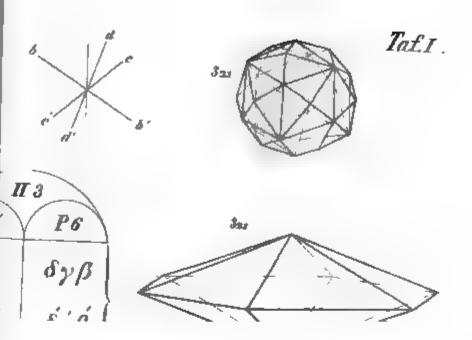

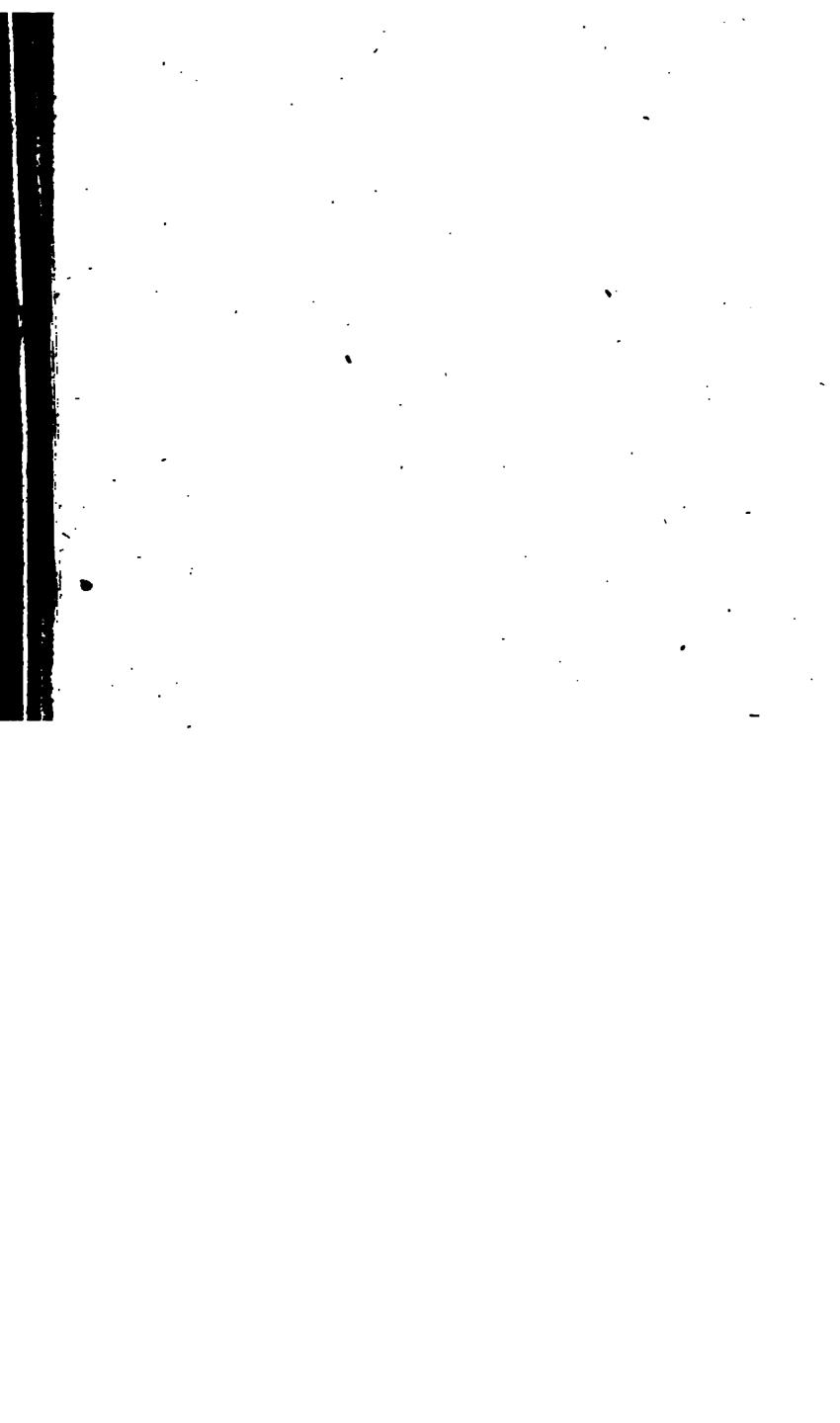

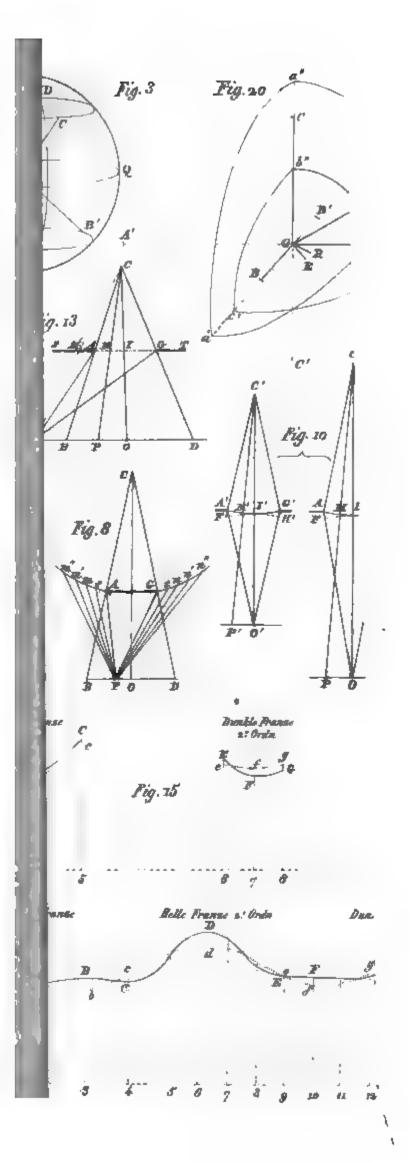





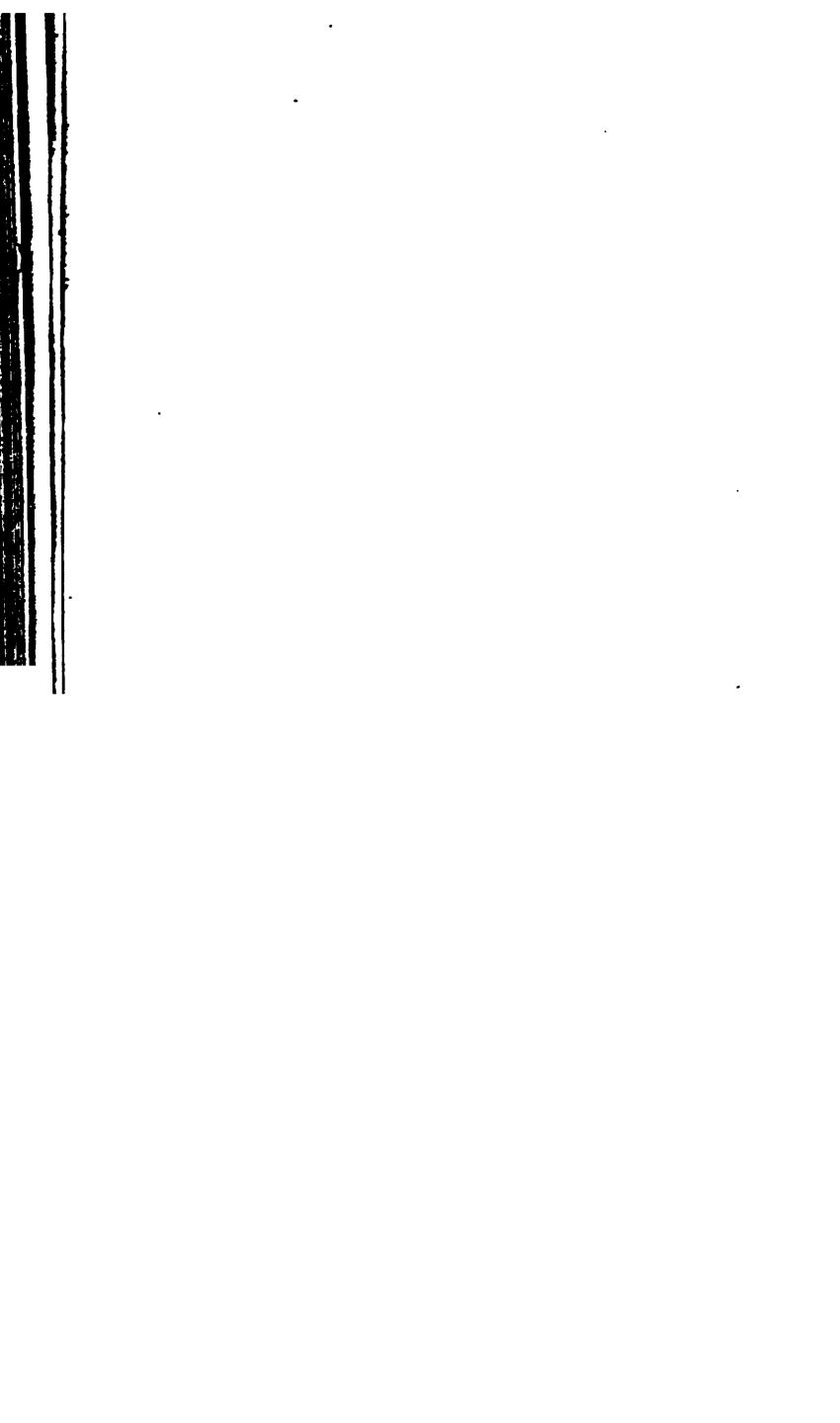

**PHYSICS** 

530.5 No.1330

